

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



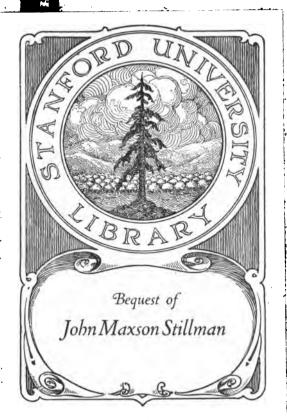

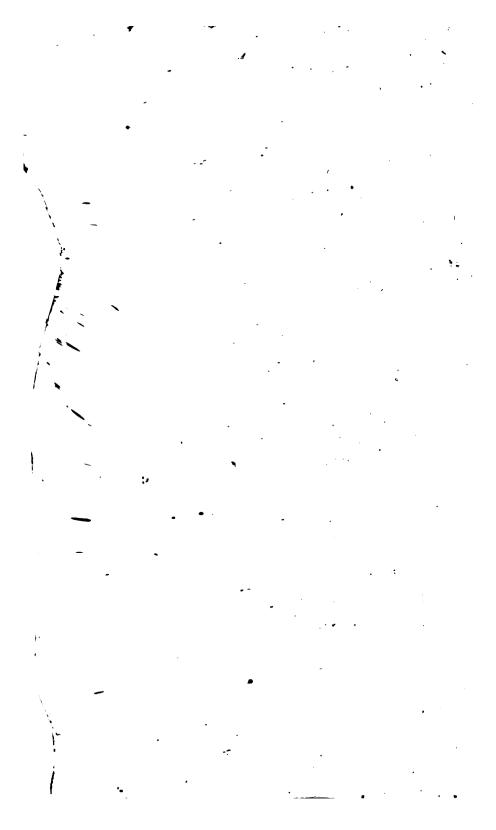

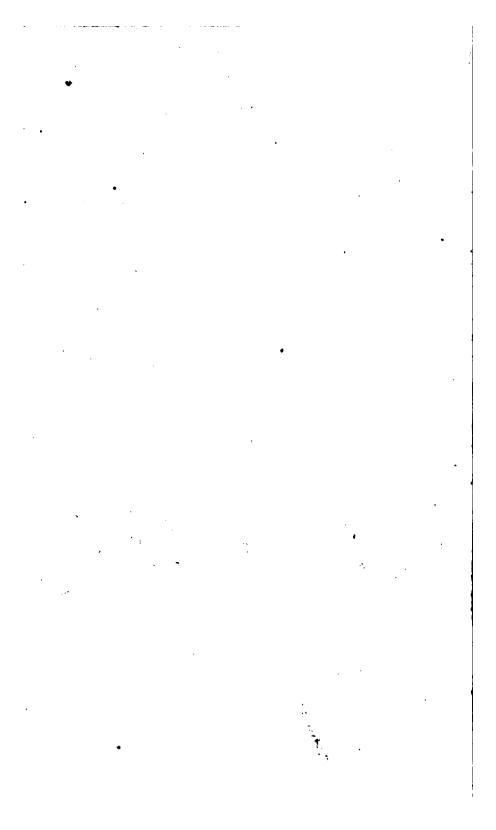

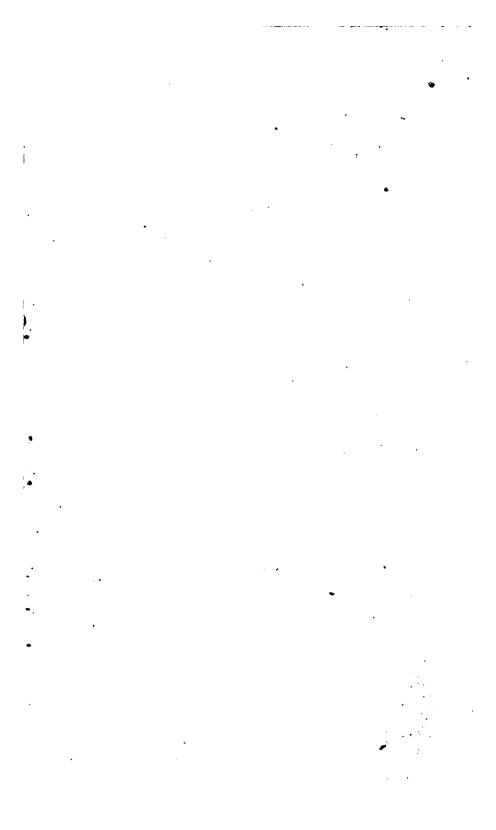

# Geschichte

ber

# Ald emie.

**V**on

Rarl Christoph Schmieder, Doktor ber Philosophie und Professor zu Rassel.

Salle,

Berlag ber Buchhandlung des Baifenhaufes."

1832.

Ich schämte mich bessen, und bas erzeugte ben Entsschluß, endlich einmal baran zu gehen, daß ich ben eis gentlichen Grund der Sache suche. Die Meister, die wir hörten, hatten das redlich auch gethan; baran zu zweiseln, war ich weit entfernt. Es waren aber seitdem theils neue Thatsachen hinzugekommen, theils ältere mehr bekannt geworden. Zudem haben sich in diesen dreißig Jahren meines Studirens Dinge zugetragen, welche zweiselhaft machen, ob das Gesesbuch noch gelte, nach welchem der Proces entschieden ward.

Nicht Jeder findet Zeit und Gelegenheit, die Aften zusammenzubringen, welche zur Uebersicht der Sache nothig sind. Wem daran liegt, dem biete ich dar, was ich gesammelt und verglichen habe. Kann es ihm dienen, so wird es mich freuen, nicht mir allein gedient zu has ben. Was ich erzähle, ist nachgewiesen. Was ich meine, ist deutlich unterschieden, und will ich damit nies mand vorgreifen.

In solchen Fallen muß man vermögen, sich aus ber liebgewordenen Unsicht zu verseßen, um noch einmal zu prüsen, was erwiesen schien. Man muß es über sich erhalten können, einer unwahrscheinlichen Sache zum Versuche das Unwahrscheinliche zu benehmen. Dazu fordern uns große Denker auf. Seneca gesteht: Quod primum incredibile videtur, non continuo falsum est; crebro siquidem faciem mendacii veritas retinet. Beisnahe gleichsautend fagt Voltaire: Le vrai n'est pas toujours vraisemblable.

Raffel, ben 1. December 1831.

## Uebersicht.

- Einleitung. Name und Begriff ber Alchemie. Borftellungen der Alten, der Arabiften, Trimaterialisten und Myste ter. Ansichten der Chemiter und der Elektrochemiter. Urstheile von Ferber, Gmelin und Burzer. Beurtheilung der Abeptengeschichten und der alchemistischen Schriften.
- Erstes Kapitel. Alchemie ber Aegypter. Mysterien. Hermes Erismegistos. Tabula smaragdina. Osthanes ber Große. Komarios und Kleopatra. Goldbau ber Aegypter. Diokletian in Aegypten. Moses. Maria Prophetissa. St. Johannes.
- 3meites Rapitel. Michemie ber Griechen. Chruso, mallos. Midas. Demofritos von Abdera. Kallias. Ju-Mus Maternus Kirmicus. Themistios Guphrades. Aineias Gazaivs. Pfeudo : Demofritos. Synefios. Philippos. Belithoros. Rollmos. Archelaos. Delagios. · Olympio= Ofthames b. J. Stephanos Alexandrinos. Paps boros. pos. Rosmas. Hierotheos. Soannes Damastenos. Der Aneviaraphos. Georgios Redrenos .- Michael Psellos. Mikephoros Blemmidas. Onnesios Abbas.
- Drittes Rapitel. Alchemie der Araber. Sypothese von oftasiatischen Menterien. Araber vor Muhamed. Amri

Bilvmællib Masittel.

und Joannes Philoponos. Geber. Abu Mussah Giabr. Abu Jussuf Alchindi. Rhases. Faradi. Salmana. Zulonun Ibn Ibrahim. Avicenna. Abu Oschafar Ibn Tosfail. Absar. Der Thograi. Abul Chassem. Mohieddin. Geldeki. Alchiabdachi. Ibn Waschia. Kalid. Kalid Ben Jazichi. Kalled Rachaidib. Zadith. Ben Hamuel. Al Phager. Jussuf Bul Hagiz. Bericht des Leo Afrikanus.

Biertes Kapitel. Alchemie der Lateiner. Römer bis zur Wölferwanderung. Ambrosius Werlinus. Haimo. Hortulanus oder Johannes de Garlandia. Die Arabisten. Die Alchemisten Aristoteles und Plato. Worienes. Aristaus. Artephius. Petrus von Zalento. Alanus. Ferrarius. Alphibius. Rhodianus. Veradianus. Gratianus.

Fünftes Kapitel. Alchemie des dreizehnten Jahrhundertes. Sulzburg. Albertus Magnus. Thomas von Aquino. Michael Stotus. Christoph von Paris. Alphonsus der Zehnte. Roger Bato. Peter von Abano. Peter von Toledo. Arnald von Villanova. Rischard von England. Suido Montanor. John Duns.

Sechetes Kapitel. Alchemie des vierzehnten Jahrhundertes. Papst Johannes XXII. Die Bulle Spondent etc. Abolph Meutha. Jeaniche Meung Clopinell. John Daston. Principus Lulus. John Cresmer. Petrus Bonus. Antonio de Abbatia. Francesto Petrarta. Magister Odomarus. Johannes de Rupescissa. Richard Ortolanus. Nitolas Flamel. Charles VI.

Siebentes Rapitel. 1400 — 1450. Bafilius Balentinus. Johann von Teben. Der Mondy von Oberberg.

Isaak und Johann Isaak Hollandus. Heinrich IV. und Heinrich VI. von England. Jaques le Cor. Die Kaise, rin Barbara. Lasnienoro. Johann der Alchemist. Alsbrecht, der dentsche Achilles. Nitolans de Cusa. Frater Matarins. Sorrfried von Stendal. Johannes Piscator. Edser von Lambsprings.

Achtes Kapitel. 1450 — 1500. Bernardus Trevisanus. Marsilius Ficinus. George Aurac. Johannes Trithemius. Angelus von Eger. Ulrich Doufel. Heinrich Eschenreuter. Bincenz Koffsky. Richard Carter. Georg Ripley. Thomas Norton. Weister Burthard. Georg Krapit. Ludwig von Neisse und Hans von Dornberg. Fahrende Alchemisten. Salomon Erismosinus. Philipp Ul. Leb. Rittertrieg.

Reuntes Kapitel. 1500 — 1550. Augurelli. Picus Mirandulanus. G. A. Pantheo. Lacinius. Braceschi. Rouillac. Alvarez Ohacan. Repner Snoy. Hodocus Grewer. Luther und Metandithon. Agrippa von Nettest heim. Theophrastus Paracelsus. Bartholomdus Korndoffer. Hieronomus Erinot. Chryssogomus Pohydorus. Seorg Agricola. Werizet Lavin. Jean Fernel. Denys Zachaire. Petrus Arlensis. Robertus Ballensis. Abam von Bodenstein. Alexander von Suchten. Peter Kerzenmachet. Georg Phadro Rodacher. Chrysippus Fanianus. Ebier von Trautmannsbors.

3 ehntes Kapitel. 1550 — 1600. Hans Sachs. Leonhard Thurneysser. Sebastian Siebenfreund. Albrecht Beyer. A. M. Zieglerin. Thomas Lieber. Antonius Tarvisinus, Bragadino. Lorenzo Ventura. Wilhelm Gratarolus. Nazari. Carreri. Quadrammo. Glissenti. Fioravanti. Flabella Cortese. Bernard Paliss. Louis Lazarel. Jean Digop. Vigenere. Gaston de Claves. Penot. Barnaud. Balbian, Kaiser Rubolph II. Edward Kelley. John Dee. Franz Antony. Hieronymus Scatus. David Geuther. Seb. Schwerker. Honauer. Brupner. Pittstein. Dorn. Kunrath. Casar. Reußner.

Gistes Kapitel. 1600 — 1625. Alexander Setonius. Die Rosentreuzer. Libav. Topfer. Cant. Croll. Moll. Wontanus, Graßhof, Siehmacher. Clajus. Schaubert. Rhendnus. Gerhard. Michael Waver. Furich. Neri. Birelli. Giovanni de Padua. Brenzi. Angelo Sala. Dubois. Guibert.; Bassagus Melusinus. Jean d'Espagnet. Nuysement. Potier. Chataigne. Lagneau. Paumier. Besard. de l'Angélique. Orebbel. de Boot. Brachel. Mennens. Theobatd van Hoghelande. Butler. Thornburg. Fludd. Samuel Northon. Giovanni Pieroni.

3wolftes Kapitel, 1625 — 1650. Michael Sendivogius.
Ambrosius Mülle. Großschedt von Aicha. Amthor.
v. Batsdorf. Johann Franke. Ript. Johann Agricola.
Thom. Refler. Liberius Benedictus. Jehsenius. Polesmann. Heffmann Conring. Classe Berigard. Mich.
Morgenbesser, Bureau. Val. Martini. G. Marini.
Grimaldi. Beausoleil. Collesson. P. J. Fabre.
J. Bapt. v. Helmont. Irenaeus Philaletna. G. Starstey.

Dreizehntes Kapitel. 1650 — 1675. Pfenniger. Richt hausen v. Chaos. Monte Snyders. Glauber. Offander.

Harprecht. Rolfink. Kircher. Blauenstein. Clauber. Tachen. Gottfr. W. v. Leibnis. Becher. Sachs von Lok wenheim. Drechsler. Ursinus. Albineus. Cramer. Colicius. Erich Pfesser. Daniel Georg Worhof. Olaus Borrich. Joh. Fr. Schweißer. J. Vierorth. Grill. Th. Kertring. Goosen v. Vreeswyt. W. Johnson. Chartier. J. d'Aubry. Peter Borel. Claube Germain. Atremont. D. du Clos. L. de Conti, Mazotta, Lana. Kiupersi.

Bierzehntes Kapitel. 1675 — 1700. v. Schröber. Wagnereck. Pantaleon. Wenzel Seyler. Krohnemann. Karbiluck. Balduin. Joh. Cunkel von Löwenstern. Westell. v. Helbig. Orschjall. Srummet. Seger v. Weibensfeld. Kirchmayer. Hannemann Kraus. Robert Boyle. Dickinson. Mundan. Colson. Headrich. Grandeville. Toll. Blantaart. Salmon. St. Romain. d'Acqueville. Borri. Gualdo. Lancilotti. Severino. Vansleb. Paul Lukas.

Fünfzehntes Kapitel. 1700 — 1725. Laskaris. Botsticher. Braun. Martin. Liebknecht. Stolle. Caëtano, Schmolz v. Dierbach. Proben zu homburg, Darmstadt und Wien. Erbachsches Gutachten. Joch an Wedel. Desliste. Paykul. G. E. Stahl. Homberg. Dippel. Efts, ner v. Eiterig. Barchusen. Manget. Soldner. Kellner. Doroth. Jul. Wallich. Artelmayer. Faust. Brebis. J. E. Müller. Horlacher. S. Richter. Klettenberg. Rothsschool, Chymiphilus. Siebenstern. Hensing. Geoffroy.

Sechzehntes Kapitel. 1725.—1750. Aluys. Dammy. Benjamin Jesse. Syberg. Jugels Abept. Sehfeld. Horter. Reussing. Plusius. J. G. Gerhard. Die Jungfran Aldymia. Pfing. Gölice: Keil. Kunft. Kreiling.
Aktruld. Schmid. Richebourg. Lenglet du Fresnoy.
Therfander. Jugel. Philander. Ebler von Sonnenfels.
Bohn. Wagentrenz.

Siebzehntes Kapitel. 1750 — 1775. Frau v. Pfuel. Die Regensburgerin. Focet — Lange — Linter. Joshann Georg Stahl. v. Weidinger. Dr. Constantini und Joh. Fr. Weyer. Wenzel. Fr. Jos. Wilh. Schröber. Pirsching. Ruffenstein. Wondenstein. Wlomen. Wosscherosch v. Wistelsheim. de Limitibus. Niebuhr's Araber.

Achtzehntes Kapitel. 1775 — 1800. James Price. Mollesson. Cappel, Kraßenstein, Guyton Morveau und v. Born. Lehmann Sohann Salomo Semler. Gottfried Christoph Beireis. Johann Christian Wiegles, ab Indagine. Abasta Booz. Hervordi. Galbenfalt. W. J. G. Karsten. R. A. Kortum. Nemo v. Langenheim. J. Fr. Henckel. Christoph Bergner. Die Hermetische Gesellsschaft.

Schluß. Ali Ben in Afrita. Colquboun in Bassora. Chr. Goett. v. Murr. — Schlußbemerkungen.

### Einleitung.

Unter den Rathseln der Naturforschung ist seit anderthalb Sahrtaufenden feines mehr Gegenstand bes Grubeine und bes Streitens geworden, als jene Runft, welche man bie heilige, die gottliche, die aanptifche, die hermes tifche, die spagirifche oder spagnrifche nannte. Die Lehre davon bemitte man fich in wiffenschaftlichen Bus fammenhang zu brinden, und nannte fie Aldemie (von muela), ober Aldopmie (von rouge), beides mit dem arabischen Prafiro al. Auch beift fie wol im Ausbrucke der Begeisterten Beisheit, Philosophie ber Ras So wie die Sache fich theoretisch und praktisch ausbildete, wurden ihre Kreunde und Berehrer burch periciedene Benennungen bezeichnet. Die Inhaber ber Wiffenschaft hießen: Beife, Sophi, und bie bem Licht Rachstrebenden: Philosophen, die vollfommenen Deis fter ber Runft: Abepten, Die werdenden aber: Michemis Die Laien und Wiberfacher unterscheiben minder subtil, reden meiftens nur deutsch von Goldmacherei und Soldmadern, und wollen ber Sache die flanavollen Mamen nicht laffen. Indeffen ericopft Goldmachen den Beariff der Aldemie nicht; vielmehr ift diefer aus drei Elementen zusammengesett, welche nach Aussage ber Alchemiften fic alfo feststellen laffen:

I. Es ift möglich, aus Körpern, die kein Gold enthalten, burch Aunst wahres, vollkommenes, und beständiges Gold darzuftellen. Das Mickel baju ift ein Pragerat ber Runft, ber Stein ber Weifen, bas große Eligir, bas große Magifterium, bie rothe Linktur genannt.

Sowol Silber und Quecksilber als auch die unedeln Metalle, namentlich Blet, Zinn, Kupfer, und Eisen, sogar die sproden Metalle, Antimon, Wismuth, Zink, u. s. w., werden, von der Tinktur durchdrungen, zu Gold, und die flücktigen zugleich feuerbeständig.

Diese Berwandlung, Eransmutation oder Bersedlung, geschieht durch eine mit gewissen Erscheinungen verbundene Entmischung, und wird bewirft durch Projefstion, d. h. Auswersen der Linktur auf das im Flusse stende Metall.

Die Veredlung geschieht nach einem gewissen Massens verhältnis zwischen Linktur und Metall, welches von der Krästigkeit und Bollsommenheit der Linktur abhängig ist. Je nachbem die letztere mehr ausgearbeitet und ihre Krast durch Augmentation gesteigert worden ist, tingirt sie 5, 10, 100, 500, 1200, 5000, 15000, ja wol 80000 Eheile, d.h. so viel mal ihr eignes Gewicht an unedelm Metall.

Im rechten Massenberhaltniß wird jedes Metall, und zwar durch aus veredelt, in welchem Falle die Linktur ein Universal genamt wird. Eine minder vollkommene wirft als Partikular, indem sie nur Ein Metall,
oder nut einen gewissen Theil des Metalles veredelt, den Rest
aber verstüchtigt, verschlackt, ober auch unverändert läßt.

11. Es ift möglich, aus Rorpern, die tein Silber enthals ten, durch Kunft vollkommenes und fenerbeständiges Silber darzustellen.

Das Mittel dazu ift ein anderes Prapatat der Runft, ber Stein zweiter Ordnung, das fleine Eligir, bas fleine Magifterium, die weiße Tinktur.

Quecfilber, Rupfer, Zinn, Blei, und Gifen werden im Fluffe, von der aufgeworfenen weißen Tinktur durchdrungen, in ein Silber von ausnehmender Weiße und Schonheit vermandelt.

Die weiße Tinktur entsteht aus eben denfelben Anfangen als die rothe, in welche sie auch bei fortschreitender Besarbeitung übergeht. Sie ist das Produkt der halben Arbeit, kann deshalb auch die Metalle der niederen Stufen nur bis zur Silberheit veredeln.

Auch diese Beredlung geschieht nach einem der tingis renden Kraft entsprechenden Maffenverhaltnif.

Bas vom Universal und Partifular bei ber tothen Einftur gesagt worden, gilt auch von der weißen.

III. Daffelbe Praparat ber Runft, welches in Gold tingirt, ift vor feiner oblligen Ausfertigung eine ber wolthatigften Arzneien, eine Panacee bes Lebens.

Ihr Gebrauch fordert freilich große Vorsicht; benn in Masse wirkt sie zerstorend. Rur aufgelost, als Erint=gold, Aurum potabile, und in homdopathischer Verdun=nung barf sie jezuweilen angewendet werden.

Sie verjungt das Alter und ftarft ben Geift, ruft bie erftorbene Zeugfraft wieder hervor, und verlangert das menschliche Leben bei weisem Gebrauch über das gewöhnsliche Ziel.

So lange der Organismus nicht zerstört worden ist, heilt sie mancherlei Krankheiten, indem sie den Stoff der Krankheit gewaltsam durch den Schweiß austreibt, ohne doch dabei den Körper zu schwächen, weil ihre Macht in Stunden, hochstens Lagen, vollbringt, was bei anderen Beilmitteln nur durch oft wiederholte Anstrengungen der Natur erzielt werden kann.

Ueber die Ausbehnung ihrer Beilfraft weichen die Ansgaben ab; aber barin fimmen bie hermetischen Bergte über-

ein, daß fie Gicht, Aussat und Slechten fonell und

arundlich beile.

Wir haben bemnach an dem Gegenstande der Alchemie einen Körper, welcher in dem einen Zustande Silber, in dem anderen Gold erzeugt, und in einem dritten als Heilmittel wirft. Diese dreifältige Wirksamkeit wurde unbezweisfelt die merkwürdigste Erscheinung in der ganzen Natur senn, wenn der Stein der Weisen mehr als ein Geschöpf der Phanztasie ist. Daraus erklärt sich, warum man unter der zahlslosen Menge Derer, welche an den Untersuchungen über das Dasen jenes Steines lebhaften Antheil nahmen, gar viele hochachtbare Männer sindet, deren Interesse nicht aus Habssucht, nur aus reiner Wisbegier entsprang.

Bevor wir die Wirklichkeit einer Sache erforiden . mbs gen wir gern erwägen, ob fie moglich fen, mit ben Gefeten bes Denfens und Sepns vereinbart werden fonne; benn einem widerfinnigen Dinge nachzuspuren murde eines gebilbeten Beiftes unwurdig fenn. Die alte Regel, in ber Ratur nichts fur unglaublich zu achten, ift wol eine aute Sache, insofern unsere Renntnisse noch in vielen Studen zu mangels haft find, um ficher banach zu bestimmen, mas fenn konne, und mas nicht; wollten wir aber biefe Renntniffe und bie barauf geftüpten Unfichten, welche boch ben einzigen Daße ftab jur Schatung bes Doglichen abgeben, nicht berudfichtigen, so murben wir gang rathlos fenn. Um prufen au konnen, muffen wir nothwendig jene mubfam aufgestellten Naturgefete festhalten, bis fie durch unleugbare Thatfachen geradezu umgestoffen werden, als welches ber einzige Bea ift, fie nach und nach zu berichtigen. Es wird daher jeders zeit die Frage entstehen, ob die Transmutation den bis babin abgezogenen Grundfagen der Raturmiffenschaft entspreche. Diese Rrage marb von den theoretischen Alchemisten aller Sahrhunderte aufgeworfen, auch nach dem jedesmaligen Stande der Raturwiffenschaft beantwortet. Kreilich that noch jede Beantwortung den Nachkommen bei weiteren Kort:

foritten nicht mehr genug; boch wird es zur beutlicheren Uebersicht ber Geschichte bienlich fenn, hier im voraus ben Ibeengang jener Bersuche historisch zu verfolgen.

Der erste Ursprung der Alchemie fallt in die Periode der Kindheit aller Naturwissenschaft. Die Untersuchung der Korper war noch ganz auf außere Kennzeichen beschränkt. Messing galt der Mehrzahl für Gold, Weißkupfer aber für Silber. Beide Kompositionen waren erweislich schon lange im Gebrauch, ehe man wußte, wie sie bereitet wurden. Die Berfertiger wußten das selbst nicht, wie denn gewöhnslich bei technischen Ersindungen Empirie den Weg bahnt, auf welchem die Theorie langsam nachfolgt. Es ist sehr wahrsscheinlich, daß jene Wetallsemische, die man eine Zeit lang für edle Wetalle gab und nahm, die erste Idee der Wetallsveredlung angeregt haben. Sonach wäre freilich die Alches mie vor der Geburt getauft worden; aber es folgt daraus nicht, daß sie nie geboren sep.

Mus der Erfahrung, daß gold : und filberahnliche Ror: per burch Bufammenfegung entstanden, jogen bie Alten den voreiligen Schluf, Gold und Silber mochten überhaupt Metallkompositionen fenn. Rach diefer unrichtigen . Anficht fpekulirte man fo lange, als die damals entstehende Metallurgie nur im Reuer arbeitete und die Jahl ber Metalle Much in Spateren Beiten beder Planetenzahl aleichkam. harrten ble Rachzugler noch lange in bemfelben Wahne, hiels ten die weiße, rothe, und vermischte Raratirung fur wirkliche Bermehrungen bes Golbes, Legirungen des Gilbers mit Rupfer, Binn, oder Blei fur mahre Bermehrungen bes Gilbers, ein wolgerathenes Rupfergmalgama ober Similor für neuerzeugtes Gold, ein gefattigtes Binnamalgama ober ftrichhaltendes Beigfupfer fur neuerzeugtes Gitber. Go wie gewöhnlich die Rachjugler aus Rranten und aus Dieben be: fteben: fo fanden fich endlich zahltofe Betruger ein, welche ein fonobes Gewerbe baraus machten, wider befferes Wiffen

٥.

Analogieen in der Natur aufsuchten, um dann hinzuzusetzen, mit der Metallveredlung verhalte sich's etwa ebenso. Dars ans erwichs keine Theorie, wol aber eine Masse von bild-lichen Borstellungen, welche der Menge plausibel genug ersschien." Diese Mystiker adoptirten eigentlich die poetische Joee der Araber vom kebendigmachenden Geist, führten sie aber welter aus, indem sie Beispiele aus der organischen Schöpfung hernahmen und neue Kunstwörter darnach wählten.

Einige verglichen bie prafumtive Metallerzeugung mit ber thierlichen Erzeugung. Sie kannten eine Seele bes Goldes, und beriefen fich auf jene fraftigen Coufte, welche man Gelle, Beift, oder Befen (Anima, Spiritus, Essentia) zu nennen gewohnt mar. Das Metall an fich mar tobt : aber mit Seele begabt, mart es jur lebendigen Linffur und permochte bann feines Gleichen bervorzubringen. Unbere nahmen von der Arpftallifation Der Gangarten Die Borftels lung vom Bachsthum ber Mineralforper an und verglichen die Metallveredlung mit der Begetation. Bei ihnen findet man einen Samen bes Golbes, ber unter aunftigen Umftanden aufgehe, machfe, und golbene Fruchte bringe. Sie verneffen nicht, ju befferem Gedeihen Dunger aufzuges ben, und verfichern, daß ohne Putrefaftion bas Golb durchaus nicht machie.

Alle Mystifer waren, hiesen Gleichnissen zufolge, eins verstanden, daß Edles nur von Edelm gezeugt werde, Edles nur von Edelm sezeugt werde, Edles nur von Edelm sprosse. Darum bestanden ihre Tinkturen dem Korper nach aus Gold oder Silber, welches durch Seele begeistert oder durch Putrefaktion zum Keimen gebracht war. Sie bedurften demnach eines Superlativgoldes, um Positivs gold zu machen, dahingegen die Trimaterialisten auch aus unedeln Metallen etwas Gutes herauszubringen hossten, wenn nur die rechte Mischung getrossen werden könnte.

Bis dahin hatten diese Parteien der Alchemisten nur unter emander gefämpft. Run aber erstanden machtige

Begner in ben Chemiften, Die mit ber grabifden Piers folbe auch alles basieniae muthia von fic warfen, was nicht mit ber Bage in ber Sand ju beweifen mar. Ueberlegenheit brachten fie Die Mufiter jum Schweigen, Die fich fortan nur in ber Maste ber Anonymitat ju zeigen magten und meiftens in bas iconverliche Duntel geheimer Gocies taten gurudkogen. Den Erimaterialiften rechneten fie nach und nach ein ganges Beer von Elementen por. fie ju beichas men. Der unbefangenen Jugend prebigte man . mit Duede filber, Salz, und Schwefel fen furmahr nichts auszurichten. und folglich fen jenes breifufige Spftem eine Luge. war nun freilich eine Wortverbrehung und fein Argument. weil man iene Runftworter geflissentlich in buchtablichem Sinne nahm; allein bie Gugend mar bamit gufrieden, und lachte die Alten aus, die mehr und mehr ins Sintertreffen guruckgebrandt wurben. Do fie nicht bennoch, ben romis ichen Eriariern aleich, nach Umftanben wieber zum Schlagen fommen fonnten, muß die Rolae lehren.

Die Methode ber analytischen Chemie ging von bem Grundfat aus; baf bie demifde Ginheit ba zu finden fer, wo burd verschloffene Bearbeitung feine Berminderung bet Masse mehr zu bewirken ift. Run waren die Metallforver burch Berbindung aller Mittel des naffen und trockenen Beges nur bis auf ein gewiffes absolutes Gewicht herabzubringen, welches fie im regulinischen Buftande belbehalten, und nicht Daher murbe bas reaulimiche Metall als demifche Einheit anerkannt. Rach biefer auf Berechnung von Laus fendtheilen geftusten Unficht ftellen die Metalle eine Reihe von wesentlich verschiedenen, untheilbar einfachen Substans So lange biefe Unficht besteht, wird burch fie die Monlichkeit ber Metallverwandlung ganglich ausgeschloffen. So wenig man Sauerstoff in Rolenstoff verwandeln tann, eben fo menia murde Blei ober Gilber zu Gold merden konnen. Allein die demische Untheilbarkeit der regulinischen Metalle if boch nicht mehr als eine auf Erfahrungen gebaute Unnab: sperrbares sich mit Sperrbarem vereinigt. So werden die Grundlagen der genannten Gase slammend zum Wasser zussammengedrängt. Ebenso verdichtet sich der Schwefel bei ber Sattigung mit Sauerstoff von 1,80 auf 1,87, und beide Zusammensehungen verdichten sich noch mehr, wenn sie mit kinander vereint werden. Wie durfte man demnach die allerdichtesten Körper der Ratur, die Metalle, für einfachhalten? Im Gegenthelle werden sie durch diese aussnehmende Verdichtung als die innigsten Zusammensehungen beglaubigt, und es gewinnt den Anschein, daß ebendieselbe Verwändsschäftsber Bestandtheile sie so ungemein verdichte, sie auch dem Chemiser unzerlegbar mache.

Die neuere Physik ift so rafd in das Innere der Matur vorgedrungen, daß fie nunmehr der Chemie als Wegweis ferin vorangeht. In der That hat die eleftrochemische Phyfit dem Raturforfder eine hocht überraschende Ausficht eroffnet, und in dieser durfte wol der Alchemist seine Uhnungen verwirklicht finden. Die Metalloide schließen fich verwandtlich an die Ramilie der Metalle an, wovon fie benannt werden. Die Bildung der Metalloide am Bafferftoffpol der Battevie, gewiffe Erscheinungen bei den Metallvegetationen im Baffer, fo wie bei den Kallungen ber Metalle durch Bafferftoffaas, und andere Bahrnehmungen bewogen ben Rornphaos der Gleftrochemie, nicht allein die Metalloide, fondern auch die ichweren Metalle fur Sporate zu erflaren. Bergl. Davn's Elemente ber demischen Theorie, Ueberfetung von Wolff, S. 451. Sind wir aber erft dahin aekommen, in einigen Metallen Bafferftoff als Beftandtheil anquerfennen, fo ift es um die demifde Untheilbarfeit ber Metalle überhaupt geschen, und die Soffnung, noch anbere Bestandtheile darin zu entdecken, gewinnt ungemeffenen Spielraum.

Durfen wir sonach die Metalle als Composita betrachsten, so hat das Problem der Alchemie fortan nichts Wider=

finniges mehr. Daß die Ausführung besselben noch schwieriger senn werbe, als die Zerlegung der Metalle, versteht sich;
aber unglaublich ist sie nicht. Um wenigsten darf uns der
alte Machtspruch irren, der so oft wiederholt gegen die Alschemie gebraucht ward: Species in speciem non mutatur. Er ist auf die chemische Natur durchaus nicht anwendbar;
denn jede Zersetung zweier Salze durch doppelte Wahl wis
derlegt ihn, ist eine wahre mutatio specierum in species,
und führt den Beweis zweimal.

Gener Sat ift nicht einmal in anderer Beziehung mahr. Wenn ein ebles Reis auf einen wilben Stamm gepfropft wird und Boredorfer, nicht Sollapfel tragt, Rrangbirnen auf bem Quittenstamm, und Aprifosen auf bem Bflaumenftamme machfen, fo find bas furmahr ebensoviele Bermands lungen der Urt in Art, und diese Kruchtveredlung erscheint mir munderbarer als die Metallveredlung. Wenn durch bie Begetation die Saure des humus in ebensovielerlei Gemachfe umaeschaffen wird . als Samenarten mit derfelben in Wechselwirfung treten; wenn die thierische Organisation fo mancherlei Rahrung in fich verarbeitet, die ihr jusagenden Beftandtheile aufnimmt, ben Abgang baburch ergangt, und fich in gewiffen Beitraumen vollständig alfo ergangt: fo find das erftaunenswürdigere Bermandlungen, als daß ein Detall fic der Tinktur im Reuer affimilirt, bom Sypergolde annimmt, mas es jum Goldsenn braucht.

Achnliche Betrachtungen haben viele Naturforscher auf ähnliche Resultate geführt, und der Widerspruch der Chemister ift weder so allgemein, noch so bestimmt, als man gewöhnlich glaubt. Es wurde nicht schwer fallen, hier Autoristäten anzuhäufen; doch wird es genug senn, für jest drei Chemiker redend einzuführen, welche als unparteiische und hocht kompetente Richter anerkannt sind.

Johann Jakob Ferber wird als ein entschiedes ner Gegner der Alchemie genannt; benn er schrieb eine "Unterfuchung der Spothese von der Berwandlung der

mineralischen Körper in einander", welche, aus den Aften der Petersburger Afademie befonders abgedruckt, zu Berlin, 1788, 8., erschien. Darin fagt er von der Metallvers wandlung S. 66.: "Die Möglichkeit will ich zwar "nicht leugnen; denn sobald von verbotgenen Dingen die "Rede ist, wissen wie nicht, was den Naturkräften unges "messen ser sie übersteige." Denmach hat er, der die damals von Bielen geglaubte Verwandlung des Kalks in Kiesel und des Riesels in Kalk siegerich hestritt, gegen die Wetallveredlung im Grunde wenig einzuwenden.

Johann Friedrich Smelin, der Geschichtschreibet der Raturwissenschaft, urtheilt alfo: "Wenn auch die mels "fen Alchemisten die Welt betrogen und eine gerechte Zweis "fessucht erregt haben, so find doch Andere zu welt gegans zen, wenn sie, was sich nie wird erweisen laft "sen, die Berwandlung für ganz unmöglich ausges "ben und alle Erzählungen davon ohne Unterschied mit dem "gehässigen Namen von Betrügerei gebrandmarkt haben. "Einige, freilich nur der geringste Theil, haben offenbar so- wiel Glaubwürdigkeit, als nur irgend eine historische Thatz "sache haben kann." Bergl. Lichtenberg's Göttings sches Magazin der Wiffenschaften, 1783, S. 410.

Ferdinand Wurzer, dessen Rame über mein Lob erhaben ist, sagtr "Ob ein Metall in ein anderes verwans, delt werden kann? Dies ist eine Frage, die man viele "Jahrhunderte hindurch aus Leibes Kräften mit Ja! beants, wortete. In neueren Zeiten hat man unleugdar das Kind "mit dem Bade ausgeschüttet. Man entdeckte eine zahllose "Menge von Betrügern und Betrogenen; man entschleierte "die Grundlosigkeit vieler hundert Geschichtchen, welche bald "auf Erdichtung, bald auf Täuschung hinausliesen, und das "bestimmte die Mehrzahl, die Frage unbedingt mit Nein! "zu beantworten. Ich gestehe freimuthig, daß ich durchaus "nicht begreise, wie man die Möglichkeit der Metalls "verwandlung bestreiten könne. Die Metalle sind Urten

"tich seiner eignen Klasse von Körpern, und es sollte unmög, "Tich sein, eine Art in die andere umzuändern? Daß man "den süßesten Körper, den Zucker, in mehrere Säuren ver- "wandeln, den durchsichtigsten Körper, den Demant, in "den undurchsichtigsten, die Kole, umändern kann; daß "man Erden und Alkalien zu desorydiren und aus ihnen "Metalloide darzustellen vermag; u. s. w., ist nicht allein, "meines Erachtens, bewundernswerther, sondern war auch "weniger vorherzusehen, als die Verwandlung eines Metals"les in ein anderes." Vergl. Dessen Handbuch der Chemie, vierte Aussage, Leipzia, 1826, 8., S. 182.

Wenn die Moglichkeit ber Metallveredlung angenoms men wird, fo entfteht bie neue grage, ob es mabticheins Tich fen, bag fie erfunden und ausgenbt werden fonne. Diele verneinen die Krage mit dem Rarbinal Perronius; welcher in seinen Orationen ausruft: Deplorata sunt ingenia, quae in quadratura circuli, perpetuo mobili, et lapide philosophorum oecupantur! "Beflagenswerth "find Diejenigen, welche auf die Quabratur bes Rreifes, ", ben Gelbstbeweger, und ben Stein ber Weisen ausgehen!" Der altefte Technolog, Bargoni, lobt in feinem Piazza universale die Aldemie als eine treffliche Sache, ichlieft aber mit ber Warnung, man folle fich huten, Sant baran gu legen; benn, fagt er, "non omnibus datur adire Corin-, thum, nicht Allen ift vergonnt, bas Elborabo ju erreichen! " Repfler und andere Widerfacher der Aldemiften haben eine foulgerechte Definition ber Alchemie aufammengefest, welche nun vollends gar feine Soffnung übrig lagt: est casta meretrix, quae omnes invitat, neminem admittit; ars sine arte, cujus principium est cupere, medium mentiri, et finis mendicare vel patibulari. "Die Alche-22 mie ift eine Coquette, die Alle lockt und bann verlacht; , eine bodenlofe Runft, anfangend mit Begehren, fortfah: "rend mit Prahlen, endend mit dem Bettelftabe ober Gal-., gen. 46.

Die auten Alten haben gewiß in bester Meinung abge= rathen und nach bem Standpunft ihrer Zeit wol Recht ae-Auch hierin hat die neuere Reit eine andere Unlicht eroffnet, wenn gleich unfere Schriftsteller meistens biefen Dunft faum zu berühren magen. Freimuthig fahrt bagegen Burger in ber icon angeführten Stelle S. 183. fort : "Obicon wir freilich noch fein Metall in feine Bestandtheile nau gerlegen im Stande find, fo ift es bennoch nicht allein "moalich, fondern fogar mahricheinlich, daß man aus "anderen Metallen icon Gold gemacht habe. Ronnte nicht "ber Bufall Einzelne bei bem raftlofen Beftreben und ben "buntscheckigften Dischungen, die fie in den verschiedenften "Graben ber Temperatar behandelten, begunftigen? -"Bei den rafchen Kortidritten der Scheidefunft ift loaar vors "herzusehen, daß der Beitpunkt vielleicht nicht fehr entfernt gift, wo bas Goldmachen nicht bas Monopol von Ginzelnen. "fondern bei den Chemikern eine allgemein bekannte Runft Offenbar wird das eine nicht munschenswerthe "fenn wird. "Revolution in der menfchlichen Gefellschaft hervorbringen. "Aller Reichthum an Gold und Gilber wird fich in ben Ban= "ben ber Befiger vernichten. Es giebt dann feine anderen "Reichthumer mehr, als die natürlichen, namlich die Er= " jeugniffe bes Bobens. "

Die Hoffnung, daß jenes Ziel noch erreicht werbe, gründet sich vornehmlich auf die Geschichte der Adespten, über welche die Meinungen gar sehr getheilt sind. Die Mehrzahl leugnet, daß jemals ein Abept gewesen. Der geschichtfundige Gmelin berichtigt diesen Unglauben in der angezogenen Stelle zur Genüge. Ihm beistimmend sagt der ehrenwerthe Chemiser Johann Deinrich Gottlob von Just in seinen chymischen Schriften, Bd. II. S. 437.:
"Ich leugne gar nicht, daß unzählige Betrügereien im "Punkte des Goldmachens gespielt worden sind; allein wenn "in irgend einer Sache starke und unzweiselhafte Beweise "vorhanden sind, so ist es hierin, und man mußte allen "histos

"hiftorifcen Glauben verwerfen, wenn man leugnen wollte, "daß es von Zeit zu Zeit einige Leute gegeben hat, welche "das Geheimniß, Gold zu machen, besessen haben."

Gewiß haben die Gegner, wenn sie alle Adeptenges schichten in Masse verwerfen, gleichen Anspruch, mit ihrem Grunde gehört zu werden. Ihr hauptgrund, welcher am meisten Beisall und Eingang fand, verdient schon naher besteuchtet zu werden. Sie stellen folgendes Dilemma: Gab es Adepten, so mußten sie ihre Kunst aufs Möglichste verbergen. Wo demnach etwas an der Sache gewesen ware, das hatte man nicht erfahren können; wo man aber etwas erfuhr, da war nichts daran. Dieser Beweis füllt bei den Antalchemisten ganze Bogen, ja, Bücher, an; man darf ihn aber nur zusammendrängen, wie hier geschehen, um ihn als einen Trugschluß zu erkennen, dessen Folgerung die erforders liche Nothwendigkeit abgeht.

Wol hatten die Abepten Urfache genug, im Berborgenen gu- bleiben, um nicht habfuchtigen Gewalthabern gur Beute au werben, und darum reimen auch die Alchemisten: Tu sapiens tace, ut vivas in pace, ju Deutsch: Billft Du Ruh', so schweige Du! Allein diese Aberten maren Menfchen, jum Theil fehr eitle, burch einen überrafchenden Erfolg eraltirt, und Rechthaber. Drum tonnten fie das Plaudern nicht immer laffen. Das erreate Aufsehen. Die Beforgnik für ihre perfonliche Kreiheit machte fie unftet, und Doch brauchten fie Beihulfe gur Kabrifation, wie auch gum Abfat ihres Rabrifats. Dabei fonnte ihr Thun nicht alles Man forschte nach, man mal gang unbemerkt bleiben. fombinirte, und so ward mande Thatsache im Zusammenhang befannt, wie die folgende Geschichte zeigen wird.

Man sagt im Sprichwort: "Die besten Frauen find, "von benen die Stadt nicht redet." Das gilt in der Regel auch von Abepten; allein selbst in dem nicht nothwendigen Falle, daß die hermetische Weisheit sich bei ihnen mit Les

bensweisheit paarte, daß, will ich sagen, kluge Manner ihr Geheimniß bewahrten, so konnte doch bei ihrem Tode, auch wol durch Raub ihre Tinktur in fremde Hande gerathen, die keinen so weisen Gebrauch davon machten. In der That wissen wir von klugen Abepten gar wenig, und was wir wissen, reicht nur bis zu dem Wendepunkt, da sie aus Schaden klug wurden, wie z. B. was von Sehfeld und Philaletha bekannt ist. Desto mehr Nachrichthaben wir aber von lockeren Erden, die, mit fremden Federn geschmuckt, als Narren umherliefen, die Wunderkraft der Tinktur auszuposaunen.

Weniger Beachtung verdienen biejenigen Gegner . mels de barum, weil viele Adeptengeschichten erlogen find. alle Die ubrigen mit verwerfen. Es ift furmahr eine febr unphi= losophische Pratension, wenn die Antalchemisten, wie gewohnlich, einen einzelnen Rall, oder einige, hiftorisch verbachtigen, auch wol einen Betrug entlarven, bann aber bom Einzelnen aufs Allgemeine ichließen wollen. Gin indirefter Begenbeweis muß, wenn er gelten foll, alle Ralle vom er= ften bis zum letten widerlegen, bevor ein allgemeiner Schlufe gezogen werben fann. Sind darum alle Kabrifanten Betrus ger, weil einige von ihnen ben Markt mit ichlechter Bagre überfüllen? Es ist mahr, daß die folgende Geschichte der Aldemie zu vier Runftheilen, vielleicht zu neun Zehntheilen Geschichte bes Betrugs ift; aber mochten neun und neunzig Sunderttheile Lua fenn, fo beweifen fie alle aufammen nichts gegen das Gine Procent Wahrheit.

Eine lange Reihe von Schriften handelt von der Alchemie. Ift ihre Bahl auch gewaltig übertrieben worden, da man sie auf viertaufend schätze, so ist sie doch sehr groß und nimmt einen Beitraum von vierzehn Jahrhunderten ein. Das, sollte man meinen, spräche wol für die Sache; allein man gibt nicht zu, daß die Alchemie schon erwachsen senn musse, weil sie alt sen. Freilich ist sie alt, sagen Andere, aber veraltert, sogar versault, nur Sulphuristen noch ges

nießbar! Ebenso schöpfen aus jener Masse von Schriften die Freunde wie die Feinde der Alchemie gegenseitig Beweise grunde, welche noch abzumägen sind.

Die Zweisler meinen, daß in allen diesen Büchern daß große Mysterium nicht enthalten seyn könne. Wenn man auch zugeben wolle, daß ein Abept sich im Gespräch verrathen haben könne, oder auf der That ertappt worden sey, so würde doch keiner so toll gewesen seyn, Bücher davon zu schreiben! Diese Einwendung ist sehr scheindar, und doch ungegründet. Manuskripte sind keine Bekanntmachungen. Man schreibt nicht allemal für das Publikum, sondern oft nur aus geistigem Bedürfniß, für das Schreibpult. Nach dem Tode der Versasser konnten solche Handschriften dennoch in Umlauf kommen, und somit wären fürs Erste schon die Bosthuma gerettet.

Die Aldemisten, faat man ferner, ichreiben so bunkel und unverftandlich, daß man nicht beareift, warum fie aefcrieben haben; benn fdrieben fie fur fich felbft, fo bedurften fie der Rathsel nicht, und wollten fie Andere nicht belehren , fo fonnten fie des Schreibens überhoben fenn. muß sie lieber gar nicht lesen. Qui non vult intelligi, non debet legi. Dagegen verwahren fich die Alchemisten in vielen Stellen, und geben zu bedenken, wie verderblich ihre Runft werden muffe, wenn fie Gemeinaut murbe. wolle das mublam aufgefundene Kunststuck nicht verloren geben laffen, fondern gern mittheilen, aber nur Benigen, ben Darum fleibe man es in Rathfel, bie nur Burdiaften. Manner von Geift und Runftvermandte lofen fonnten. Bas will man dazu sagen? Die wir nichts verstehen, find die leaitimen Erben nicht, bas ift alles.

Die alteren Alchemisten nehmen die Sache fogar relisgids. Die gottliche Borfehung gebe das Geheimniß nur Einzelnen, damit es geheim bleibe. Es sep daher Berfuns digung, dasselbe auszubreiten. Arnald von Billanova broht mit dem Schlagsluß Dem, der es ausbringen werde.

"Qui revelat secretum artis," sagt cr im Rosario, "ma"ledicetur et morietur apoplexia." Raimund Lullus broht in seinem letten Testament sogar mit Hollenstrafen: "Juro tibi supra animam meam, quod si ea reve"les, damnatus es." Libav berichtet in seiner Praktik,
daß auch zu seiner Zeit die Alchemisten glaubten, wer das
Geheimniß offenbar werden ließe, wurde plotslichen Todes
(geling schreibt er) sterben. Wer kann nun wissen, welche von ihnen es mit so religiösen Bedenken ehrlich meinten?
Freilich hat diese fromme Geheimthuerei manchem holen
Wicht eine Maske in die Hand gegeben, unter welcher er sich
wol stattlich ausnahm. Er durfte ja vor dem lieben Gott
nichts verrathen, beim besten Willen nicht!

In vielen Rallen haben Diejenigen wol Recht, welche vermuthen, die Alchemisten wurden fo dunkel und verworren nicht geschrieben haben, wenn sie selbst helle und flare Beariffe gehabt hatten; bann gibt man aber zu, fie hatten nach Bermogen gethan; und mas wollen wir mehr? ba forbert, bie Schriftsteller biefes Raches mußten burchaus Aberten gemefen fenn, der verlangt offenbar zu viel. wie die meiften Gelehrten, welche über Technologie ichreiben. nicht felbst ausübende Runftler find, bennoch aber burch ihre Unfichten, Grflarungen und Borfcblage bem Lefer, auch wol den Runken nuben: fo mar es jederzeit philosophischen Ropfen unbenommen, in der Alchemie ju fpefuliren. ten fie auch nur Nachricht von ben Runftlern ihrer Zeit geben und als Beugen glucklicher Erfolge auftreten, fo hatten sie vollständigen Beruf, und das mar boch bei Bielen der Rall.

Wer könnte und wollte wol leugnen, daß unter dieser Menge-alchemistischer Schriften viel leichte Waare sep, und manches erbarmliche Produkt von gelehrten Warktschreiern, auch ungelehrten Sudlern? Aber was folgt daraus? Es mußte in keiner anderen Wissenschaft schlechte Bücher geben, wenn diese gegen die Wahrheit der Alchemie beweisen sollten.

Ber ritterlichen Rampf liebt, nimmt es mit den Rittern im Bordergliede auf, nicht mit dem Troffe der Merodebruder, denen die Geschichte faum einen mitleidigen Blick zuwendet.

Em Borderaliede fteben brave Manner . Deren Bort und Beift dem lefer, auch dem Renner, Sochachtung abno-Bon folden redet ber große Bermann Boer: haave, wenn er forcibt: Ubicunque Alchemistas capio. video ipsos simplicissimam veritatem nudissimis verbis describere, nec fallere, nec errare. Quando igitur ad illa loca pervenero, ubi percipere nequeo, quid velint, cur falsi arguam eos, qui in arte se longe praestantiores dederunt me ipso? Cf. Elementa Chemiae, Lugd. 1732, 4., p. 120. Bu Deutsch: "Bo ich die Alchemiften ver-"ftehe, da befdreiben fie bie einfache Wahrheit mit nackten "Worten, ohne Trug und Jerthum. Wenn ich nun auf "Stellen ftofe, bie ich nicht begreife, wie barf ich Danner "ber Luge zeihen, die mir in der Runft weit überlegen find?" Biewol hier offenbar die Bescheidenheit sich felbft zu wenig, Anderen aber zu viel zugesteht. fo ift boch fein Beugnif von bobem Berthe, und eine Aufforderung mehr, ju prufen, bevor man verurtheilt.

# Erstes Rapitel. Alchemie ber Aegnpter.

Das land der Apramiden zeiat Spuren von einer hoben Rultur in fehr fruhen Beiten, von einem Bolfe von Erfinbern, murbe man alauben, wenn die Radrichten fich nicht Dabin vereinigten, bak jene Bilbung feineswegs Gemeinaut ber Bevolferung mar. Die großere Maffe von Renntniffen blieb Eigenthum einer Priesterkafte, welche fie eiferfüchtig ben Laien vorenthielt und hochstens die Fürstenfohne darin unterwies. Redoch maren iene Bemahrer der Mpfterien nicht unempfindlich fur den Ruhm, und darum minder ftreng gegen wißbegierige Fremdlinge. Die Griechen benuts ten diefe Bergunftigung, um alles Wiffenswurdige von baber fic anzueignen. Ihre ausgezeichnetften Gelehrten reis feten nach Megypten und fuchten das Bertrauen ber Priefter Im fecheten Jahrhundert vor Chrifto gluckte au gewinnen. bas bem Samier Pothagoras, welcher zwanzig Sahre bort blieb, und ber Beschneibung sich unterwarf, um bie priefterliche Weihe ju empfangen. Platon verweilte breis gehn Jahre bort, und Demofritos von Abbera funf Jahre.

Unter jenen geheimen Kenntniffen war vorzugsweise Gegenstand bes Forschens und Berhehlens eine hohere Un =
sicht der Ratur. Rur geweihten Freunden lesbare Inschriften lehrten dieselbe. Bon ihr meldet Plinius beilausig in seiner Naturgeschichte, B. XXXVI. Kap. 9.: "Der

"Dbelist, den Augustus auf dem Circus aufstellen ließ, ift "von ebendemselben Könige, unter dessen Regierung Pythas, goras in Aegypten war. Ein kleinerer vom König Ses "sostris steht auf dem Marsfelde. Beide enthalten eine "Erläuterung der Natur nach der Philosophie der Aegypter." Plutarch bezeugt in seinem Buche von Isis und Osir, daß nur Priester des ersten Ranges in diese Naturphilosophie einz geweiht waren, und läßt errathen, daß ihm selbst mit aller Mühe nicht gelungen sey, dieselben auszusorschen.

Soviel wiffen wir, daß die erften Entdeckungen in ber Sheibefunft mit zu jenen Naturgeheimniffen gehörten. Man ichrieb die demischen Erscheinungen bem Gotte bes Reuers au, weil bas Reuer die Rrafte ber Subftang bervor-Davon lefen wir in der Biftorifden Bibliothef Dio: Dor's von Sicilien, B. I. Rap. 13 .: "Die agyptischen Beisen melden, daß Bulkan der Erfinder alles deffen sep, mas durch Reuer bewerkstelligt werde, und daß er alle "Arten der Arbeiten im Reuer, in Gifen, Rupfer, Gold nund Silber, erfunden habe. Derfelbe foll auch allen fon-"figen Gebrauch des Reuers erfunden und ju gemeinem "Ruten befannt gemacht haben." Ebenberfelbe fagt an einer anderen Stelle, B. II. Rap. 2 .: "Unter dem Bulfan " verehren die Megypter bas Reuer felbft als einen machtigen Bott, von dem fie lehren, daß er jur Erzeugung und Boll-" endung aller Dinge das Meifte beitrage." Da Diodor unter dem Schute eines Cafar und Augustus Aegypten bes reifete, fo durfen wir feine Radricht unbedenflich annehmen.

Die Aegypter hielten ihre geheime Naturlehre weit hoher, als ihre Größenlehre, welche sie Fremden williger mittheilten. Darum blieb die erstere mehr Eigenthum ihres Landes, und ward von Cham, einer alteren Benennung Aegyptens, Chema genannt. Als Plutarch nach der Bedeutung dieses Wortes fragte, zeigte man ihm das Schwarze im Auge. Es war eine witzige hieroglyphe für "Dunkel, schwer einzusehen", d. h. Geheimniß. Die Orientalisten bezeugen, daß jenes Wort im Arabischen dieselbe Bedeutung habe. Die Rachbarn mogen es von den Aegyptern anges nommen haben. Die Griechen formten es nach ihrem Idiom in Xnuela um, auf welche Art nach dem Zeugnisse des Zossimos die Scheidekunst den Ramen Chemie erhalten hat.

In jenen Naturgeheimnissen sinden diejenigen Alchemisten, welche ihrer Kunst durch hohes Alterthum einen besonderen Glanz zu geben vermeinen, den ersten Ursprung der künstlichen Wetallveredlung, und zwar trauen sie den Negyptern nicht etwa blos die Idee davon zu, sondern die prastische Alchemie selbst. Das gewaltige Geheimthun der Priester ließe wol allenfalls vermuthen, daß so etwas dabei im Spiel gewesen seyn möchte; allein wenn wir unbefangen erwägen, so streitet es gegen alle Regeln des Wahrscheinlichen,
daß der erste Ansang einer Kunst mit dem größten Weisterstücke derselben gemacht worden sey. Historische Beweise
würden freilich dennoch gesten. Prüsen wir also diejenigen,
welche die Alchemisten beizubringen vermögen.

Als Erfinder der Metallveredlung ruhmt man den aros fen Theuth, welchen die Griechen Bermes, Die Romer Der erfte biefer Ramen fommt in Merturius nennen. den Gesprächen des Platon zweimal vor, aber nicht mit Begiehung auf Chemie. Er fagt im Phaidros: "Bu Rau-" fratis in Meanyten war Theuth einer von den alten Got-"tern, dem der Bogel Ibis geheiligt ward. Er hat zuerft "Bahl und Rechnung, die Meffunft und Sternfunde, Bret-"fpiel und Burfelfpiel, auch die Buchftaben erfunden. " Ueber gang Megypten herrichte bamals Thamos, ber gu "Theben in Oberagopten wohnte. Dem zeigte Theuth feine "Runfte, und wollte, daß fie den Meanptern mitgetheilt Bergi, Edit. Stephan. p. 274. "wurden." macher S. 161. Kerner fagt Platon im Philebos: "Mag "es nun ein Gott ober ein gottlicher Menfch gemefen fenn, "ber zuerft den Laut auffafte. Die Meanpter fagen, ein " gewiffer Eheuth habe zuerft die Selbftlauter unterschieden,

"dann die Zischlaute, und dann die übrigen Mitlauter."
Bergl. Stephan. p. 18. Schleiermacher S. 152. Das
gegen nennt den griechischen Namen in alchemistischer Bes
ziehung der Berfasser des Buches Anepigraphos, wels
cher allerdings einen hermes als den allerersten Urheber
der Alchemie rühmt. Den lateinischen Namen nennt in
ähnlicher Beziehung der Karthager Tertullian. Ihm ist
Mercurius ille Trismegistus magister omnium physicorum, der "kehrmeister aller Natursorscher". Bergl. De
testimonio animae, Cap. II. Adversus Valentinianos,
cap. KV. Edit. Paris. 1580., Fol., p. 295. Die Idens
tität der Person jener drei Ramen wird anderweit nachs
gewiesen.

Ueber bie Berfonlichkeit blefes Bermes und fein Beitalter, welche beibe Platon weislich unerortert lagt, bat man gar manderfel, jum Theil ungereimte, Bermuthungen aus: Dach Einigen ift es Ubam, nach Anberen Rad Sorbber's Geschichte Benoch ober Mofes. der altesten Chemie und Philosophie (Bibliothek fur die bo: here Raturwiffenschaft, Th. I. S. 145.) war es Rofeph; nach Lenglet du Fresnoy Histoire de la philosophie hermetique, T. I. p. 10, mar es ein Ronig Giphoas, 1900 Rabre vor Chrifto; nach Urfinus, Rriegemann, und Anderen ein Ronig Thot, 2700 Jahre vor Chrifto. Bir haben demnad unbefdrantte Bahl. Manche Reuere, wie 3. B. v. Durr, in feiner Gefchichte bes fogenannten Gold: machens, erftaren die Sage vom Bermes far ein leeres Mahr: den, und furger kann man nicht abkommen, bas ift gewiß.

Freilich ist dieser Hermes in die agyptische Mythologie verwebt, und demnach durfte man geneigt seyn, in ihm nicht mehr Historisches zu suchen, als die personissierte Idee einer Geisteskraft. In so fern mochte der Thot, Thopt, Laut, oder Laaut der Aegypter und Phonicier die Weisheit, als schassendes Wesen gedacht, darstellen. Dem Volke bildete man es in der Gestalt des Anubis vor und ruhmte diesen als Rathgeber des Ofir und der Jis. In seinem Schlangenstade führte er die vereinigten Symbole der Klugheit (die Schlange) und der Herrschaft (den Stab), welche sonach "Macht der Weisheit" andeuteten. Die Griechen verglichen diesen Schlangenstadträger mit ihrem Hermes und nannten ihn darnach, die Römer aber Merskurius. Somit wäre wenigstens allem Streiten über seine Versönlichkeit ein Ende gemacht.

Wir find jedoch nicht gerade auf biefe allegorische Aus: legung bes Ramens beschrankt. Suchen wir eine mirkliche und bestimmte Verson darin, fo finden wir fie beim Gale. Diefer Urat ift bier als Reuge nicht zu neu, ba er nus. etwa hundert Jahre nach Chrifto fdrieb. In feinem Buche von der Zusammensebung der Armeien, Buch IV. Rap. 1., fagt er: "Diefe Zubereitung bat ihren Ramen von dem "Priefter Bermon in Meappten. Sie ist aus dem inners nten Tempel des Bulfan hergenommen, wo noch viele ans "bere Bereitungen gefunden werden." Diefe Stelle weiset in Uebereinstimmung mit Diobor's Rachrichten, und darum glaubhaft, auf ben Urfprung ber hermetischen Runft bin. In jenem Abthastempel, worin die Bunder der Scheibungen gelehrt und genbt mueben, bereitete ein Briefter demische Armeien und ward badurch weltberühmt. Die Achnlich: keit der Ramen Bermon und Bermes veranlakte wol eine Bermifdung des Priefters mit dem Gotte, fo daß nach und nach bes Erfteren Andenken in bem des Letteren unter-Clemens Alexandrinus, ein geborener Acap: . pter, ber ein Jahrhundert nach dem Galen schrieb, weiß nur noch bom Bermes.

Die Aegypter hatten zahlreiche Schriften vom hermes, und das paßt wol zum Priester, aber nicht zum Gotte. Es scheint, daß jener Priester sich um feine Raste das Berdienst erworben habe, einen vollständigen Rober ihrer Mysterien zu verfassen; denn seine Schriften umfaßten das ganze Gebiet ihres Wissens. Der eben erwähnte Elemens Alexan:

brinus gablt in frinem Berfe, welches Drowwere, b. i. Tenniche oder Schildereien, betitelt ift, B. VI., jener hera metischen Schriften aweiundvierzig auf und gibt ihren In-Gede davon handeln von der Armeifunk, gehn andere von allgemeinen und besonderen Gesetzen und richters lichen Runftionen, amolf andere von der Batterlebre, Religion , religiblen Gebrauchen und priesterlichen Berrichtungen, die vierzehn übrigen aber von der Philosophie. Die letteren. auf welche es hier vornehmlich ankommt, enthal-Rosmologie, allgemeine Sternfunde, Blanetenlehre, ten: Planetenlauf, Sonnenlauf, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondelauf, Konstellationen, allgemeine Geographie, Befdreibung von Meappten, Befdreibung bee Rile, Reine davon bandelte also Meffungen, und Hieroglophen. von Chemie ober Alchemie, und boch follte man meinen, eine fo wichtige Runft murbe nicht unbearbeitet geblieben fenn, wenn die Meanpter Renntniß bavon aehabt hatten.

Noch entsteht die Frage, ob etwa unter den medicinisschen Schriften die Alchemie mit abgehandelt sey. Diese Bermuthung wird dadurch scheindar, daß nach dem, was Galen vom Priester Hermon meldet, die arztlichen Schriften wahrscheinlich von ihm selbst herrührten, dagegen die übrigen Fächer von Anderen bearbeitet seyn mögen. Wenn man aber nachsieht, was Elemens von dem Inhalte der sechs ärztlichen Schriften sagt, so enthielten sie nach unserer Benenn nungart: Physiologie, Pathologie, Chirurgie, allgemeine Therapie, Augenheilkunde, und die Behandlung der Frauenstrankheiten. Will man auch annehmen, daß unter Therapie die Pharmacie und chemische Bereitung der Arzneien mit inbegriffen sey, so sindet man doch in dem allen nicht die mindeste Andeutung, daß irgend eine dieser Schriften Alchemie oder nur metallische Chemie gelehrt habe.

Man konnte wol fagen, der Alexandriner habe die her: metifchen Schriften nicht genug gekannt, und darum ihren

Inhalt unvollständig oder unrichtig angegeben. Freilich

fagt er nur, jene Schriften waren bagewefen, also waren fie zu feiner Zeit, um 230 nach Christo, nicht mehr vorhanden; dann barf er aber auch nicht als Gewährmann für Behauptungen angeführt werden, die ihm fremd sind. Da sich nun kein anderer gefunden hat, so geht daraus wol die Gewishelt hervor, daß die alchemistischen Schriften, welche man dem hermes zugeschrieben, von Neueren unterzeschobene Arbeiten sind, als 3. B.:

- 1) Hermetis Aenigma de lapide philosophico, Sants scrift der Pariser Bibliothet, geschrieben 1486. Bergs. Lenglet du Fresnoy Histoire de la philos. hermét., T. III. p. 16. 21.
- 2) Hermetis Trismegisti Tractatus aureus de lapidis philosophici secreto, in septem Cap. divisus, opera Gnosi Belgae. Lips. 1600. 8. Derfelbe Eraftat ist abgebrucht im Theatrum chemicum, T. IV. Nr. 123., und in Mangeti Bibliotheca chem. curios., T. I. Nr. 19. Eine französische Uebersehung: Les sept sceaux d'Egypte, ou les sept chapitres dorés, par Gabr. Joly. à Paris, 1626. 8.
- 3) Hermetis Trismegisti Liber de compositione, abgedruckt in der Sammlung: Philosophiae chymicae quatuor vetustissima scripta, Francosurti, 1605, 4., Nr. 3.
- 4) Hermetis Trismegifti Erkanntniß der Natur. Hamburg, 1706. 8. Elias von Affisi foll der wahre Berfasser davon seyn.
- 5) Des hermes Trismegiftus wahrer alter Naturweg, oder Geheimniß, wie die Universaltinktur ohne Glaser zu bereiten, herausgegeben von einem achten Freimaurer. Leipzig, 1782. 8.

Es gibt aber außerdem eine merkwurdige Erscheinung in der hermetischen Literatur, welche nicht so leicht abzuweissen ift, die feit beinahe tausend Jahren bekannte Tabula sma-

ragding Hermetis, von welcher die Alchemisten behaupten, bak fie von jenem gavotischen Priefter felbft berftamme, in beffen Brabe man fie gefunden babe. Die Inschrift einer Lafel pon Smargad ift es, worin er das Bebeimnik ber Michemie niebers gelegt haben foll. Wer diese Tafel gefunden habe, mo und menn fie porhanden gemesen, und mobin fie gekommen fen. wird nicht gesagt, wodurch die Sache allerdings etwas perdachtig wird. Man weiß nicht einmal zu fagen, in welcher Schrift und Sprache fie ursprunglich aefdrieben fen, ob in Siervalpphen, phonicifc, ober ariechifch. Chen fo maia ift bekannt, wer bie lateinische Ueberfetung gemacht habe. Darum haben Ginige die smas in welcher wir fie haben. raadene Lafel ebenfalls für untergeschoben und fur bas Dros duft eines Alchemiften bes dreizehnten Sabrhunderts erflaren mollen.

Dagegen verfichern Andere, das Wert lobe ben Deis fter und ber Inhalt beweise ibre Acchtheit. Gelbft unpars teiifde und gelehrte Rritifer haben die Sade nicht aans unalaublich gefunden, wenigstens nicht bestimmt absprechen Co fagt i. B. Morhof: "Der Urfprung der "Tabula smaragdina, welche bem Bermes augeschrieben "wird, ift ungewiß. Doch hat Rircher gang Unrecht "(mentitur), wenn er behauptet, daß fie vor des Lullius "Beit nicht vorhanden gewesen fen, da doch Johann von "Garlandia, ber fonft hortulanus genannt wird und nach "bem Zeugniffe des Balaus im zehnten Jahrhundert lebte, " bamals fcon einen Rommentar baju gefdrieben hat. Rriegsmann hat fie in phonicifder Sprace herausges ngeben, aber meines Wiffens nicht angezeigt, woher er fie .. genommen. Sonach bleibt die Sache freilich bahingestellt. " Bergl. Epistola ad Langelottum de metallorum transmutatione, p. 102.

Alfo ist die Sache schon werth, etwas naher untersucht zu werden. Die Inschrift sindet sich unter der Ueberschrift: Tabula smaragdina, oder auch: Verba secretorum Hermetis, in mehren Sammlungen mit einigen Abweichungen abgebruckt, z. B. im Theatrum chemicum wie folgt:

Verum, sine mendacio, certum et verissimum: Ouod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad penetranda 1) miracula rei unius. Et sicut omnes res fuerunt ab Uno. meditatione Unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione. 2) Pater eius est sol, et mater eius luna. Portavit illud ventus in ventre suo. Nutrix ems terra est. Pater omnis Telesmi totius mundi est hic. 3) Vis ejus integra est, si versa fuerit in terram. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio. Ascendit a terra in caelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum Sic habes gloriam totius mundi, et inferiorum. fugiet a te omnis obscuritas. Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam 4) penetrabit. Sic mundus creatus Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus hic est. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos. habens tres partes philosophiae totius mundi. pletum est, quod dixi, de operatione solis.

Vellus die Lebart: praeparanda, die Ausgabe des Prosphilus aber: perpetranda. 2) Für adaptatione heißt es im Aureum Vellus: adoptione. 3) Statt Pater omnis Telesmi totius mundi est hic hat das Aureum Vellus: Hic est vis totius mundi. 4) Für omnemque solidam hat das Aureum Vellus: et omne solidum.

Uebersetung: "Es ist wahr, ohne Lüge, und ganz "gewiß: Das Untere ist wie das Obere und das Obere ist "wie das Untere, zur Bollbringung Eines Wunderwerkes. "Und so wie alle Dinge von Einem und seinem Gedanken "kommen, so entstanden sie alle aus diesem Einen Dinge, "durch Anneigung. Der Bater des Dinges ist die Sonne,

"ber Mond ist seine Mutter. Der Wind hat es in seinem "Bauche getragen, und die Erde hat es ernährt. Es ist "die Ursache aller Bollendung in der Welt. Seine Kraft ist. "völlig, wenn es zur Erde wird. Scheide die Erde vom "Feuer, und das Feine vom Groben, gemächlich und kunsts "reich. Es steigt von der Erde zum himmel empor, und "es steigt wiederum zur Erde hinab, und empfängt die Kraft "des Oberen wie des Unteren. So hast Du das Herrlichte "der Welt, und alles Dunkel wird von Dir weichen. Es "ist das Allerstärke, was alle Stosse gewältigen, alle "Körper durchdringen mag. So ist die Welt geschaffen, "durch solche Anneigungen. Darum nennt man mich hers "mes den Oreimalgroßen, der drei Theile alles Wissens hat. "Obiges ist das ganze Werk der Sonne."

Die Legende, man habe biefe Tafel in Aegypten bei Eröffnung eines Grabes in der Sand eines Todtengerippes gefunden, verdient kaum angeführt zu werden, da sie nur auf Büchertiteln zu finden und ohne alle Beglaubigung ift. Wol hat man Sieroglyphentafeln an und bei Mumien gesfunden; aber die Brüder Champollion sollen sie noch deuten.

Auch das ift mahrchenhaft, dag bie Tafel ein Smaragd Die nubischen Smaraabe finden sich nicht in gewesen fen. foldem Kormat, bak man Quartfeiten barauf ichreiben 3mar ift glaublich, baf unter ben Smaragben ber Alten, welche Plinius beschreibt, grune Fluffpathe und Malacite aus den Rupfergruben mit figurirten, die allerdings in Safeln geschnitten werden konnten. Uebrigens kann bie Raffe ber Tafel fur einen unbebeutenden Rebenumftand gelten. Wenn wir fonft Grunde fur ihr Alterthum finden, fo wird das Material uns nicht irren. Beim Celfus bes beutet Emplastrum smaragdinum nicht etwa ein Pflafter von Edelfteinen, fondern ein grunes Pflafter. Cbenfo handelt ce fich hier nur um eine grune Safel, etwa von Holz, mit grunem Bache überzogen, wie man bergleichen bei den Alten mit Griffeln befdrieb.

Wir lefen bei ben Alten, bag bie Mofterien ber Megnpter theils in Dieroglophen auf Stein, theils in phonicischer Buchftabenschrift auf Tafeln geschrieben maren, welche lettere man in ben Tempeln aufstellte. Gine folde fonnte nun bie grune Lafel bes Bermes gewesen fenn. Thre prafulofe Sorm und Rurge entfprechen einer folden Bermuthung. ungescheute Prablerei am Schluffe, wie fie in der erften Derfon ausgesprochen erscheint, macht aber freilich zweifelhaft. ob auch ein wurdiger Mann fich felbit auf diefe Art anfun-Digen merbe. Sie icheint barauf hinzumeifen. bak Undere ibm nach feinem Tode ein Chrendenkmal ftiften wollten und ihn mit einem Auszug feiner wichtigften Lehren rebend ein-Dann ware nicht unalaublich, bak man biefe Schrift in fein Grab gelegt habe, fo wie man bem Duthas agras bie Rigur bes Beweises von feinem Lehrfas, und bem Ardimedes die Bergleichung der drei Korper mitgab.

Unfer lateinischer Tert ift wahrscheinlich eine Ueberfebung aus bem Griechischen; benn brei Worter find barin arichisch fteben geblieben. Das erfte, rebeouog, mit dem lateinischen Genitiv, tommt wol ichwerlich fonftwo vor. Da es burch transactio ober perfectio gegeben werden fonnte, fo hat es ben Anschein, bag dem Ueberfeter bas griechische Wort nicht gang verftandlich gewesen fen, ober baf er es fur einen Ramen gehalten habe. Der zweite Gras Un beffen Statt murbe mol eher Taaus fismos ift Eoung. fteben geblieben fenn, wenn bie Ueberfetung aus dem Bhos nicifden gemacht mare. Much murbe ein beidnischer Romer dafur Mercurius gefett haben, woraus nebenbei die Bermuthung entfteht, daß ein fpaterer driftlicher Lateiner das Griedische überfett haben moge. Endlich ist der doppelte Superlativ Toisuégioros, der Dreimalgrößte, gang und gar griechisch. Wol möglich, daß jener griechische Tert wiederum eine Uebersetzung aus dem Phonicischen gewesen fen; allein wir miffen nichts davon. Rriegemann's phos nicischen Tert kenne ich nicht, und konnte ihn nicht beurtheis

len; aber das ift unzweifelhaft, daß die sogenannte Uebersfetzung aus der phonicischen Sprache, welche Schrober in seiner alchymistischen Bibliothef deutsch gegeben, keine solche ift, sondern eine hocht willkurliche Umschreibung, in welche er seine eignen Gedanken hineingetragen hat.

lleber das mabre Alter Diefes Monuments lakt fic aus dem Enhalt felbit schwerlich irgend eine Bermuthung ichans 2mar icheint gang nah ju liegen, baf bie Borte: "Und so wie alle Dinge von Einem herkommen, und von Eines Bedanfen ", aussehen wie bas Glaubensbefenntnift eines Chriften . und demnach wurde die Safel bem Phthass priefter nur angebichtet fenn. Allein jene Borausfekung finbet nicht Statt, ba wir wiffen, baf bie Dofterien ber dans viifden Briefter unter anderem ben 3med hatten, Die Gebils Deteren ber Ration von der Richtigkeit ber dem Bolke aufges ftellten Stadt = und Dorfaotter bes Landes zu überzeugen und fie auf einen vernunftigeren Deismus hinzufuhren. Ohne Ameifel ift in ihren Tempeln ber Urfprung ber Lehre von ber Beltfeele & fuchen, die man in den Spftemen des Opthagoras und des Platon wiedergefunden hat. Auf biefe Beltfeele kann iene Stelle um fo mehr bezogen werben. ba der Rachfas gang offenbar von der Rraft der Materie Demnach murbe ber icheinbare Christianismus im Gegentheile für ein hohes-Alterthum der grunen Tafel zeugen.

Die Sprache berselben ist so dunkel, daß sie auserses hen scheint, zu verblussen, nicht zu belehren. Man hat schon die Frage aufgeworfen, ob denn auch wol von Als de mie die Rede sey und nicht vielmehr von Aftronos mie, da doch himmel und Erde, Sonne und Mond ges nannt werden. Run beharren zwar die Alchemisten dabei, Sonne und Mond deuteten Gold und Silber an; wer aber dennoch die Sache zweideutig sindet, dem kann es nicht vers argt werden. In der That ist hier mehr als Zweideutigs keit, es ist eine vollständige Dreideutigkeit vorhanden, ins dem noch Andere vermuthen, es sey darin von der berusenen Magie die Rede, welche allerdings, wie Plinius in seinet Naturgeschichte, L. XXX. Cap. 1., bezeugt, im Orient gar sehr im Schwange ging. Diese Meinung findet ihre Stuge in den Worten des Einganges, worin von Wunderwerken gesagt wird, die man (nach dieser Auslegung) mit huste der Geister, sowol der Oberwelt als der Unterwelt, verrichten könne.

Unter biefen brei Barteien haben bie Alchemisten noch immer den Plat behauptet: benn die Magier find unterdeffen ausgestorben und die Aftronomen haben ihre Anspruche fehr gern abgetreten. Soviel fieht man endlich wol, bak von Scheidung die Rebe fen, ferner von Behandlung ber Rorper mit Reuer, endlich von einem Muffteis gen und Diederfallen ausgeschiedener Theile. alles lakt fich gang ungezwungen auf die Erscheinungen ber De ftillation deuten. Da nun erwiesen ift, daß die alerandrinischen Griechen bie Deftillation icon gefannt und geubt haben, wie das folgende Rapitel zeigen wird, fo fann. ohne viel zu magen, angenommen werden, baf sie biefe Runft von ben aapptischen Brieftern ber Reuertempel gelernt Wol lakt fich benfen, bak man die Wirkungen ber haben. Destillation anfanglich überschätt und den Erfinder derfelben vergottert habe. Gerechte Anerkennung des Berdienftes war es, wenn man ihm in Tempeln, auch wol im Grabe, ein Denkmal ftiftete, und ein foldes ideint mir bie Tabula smaragdina zu sepn. Demnoch murde bieses Denemol ber Chemie angehoren, und nicht der Aldemie; ba aber biese Unterscheidung erft neuerlich gemacht worden ift, fo wird man jugestehen, daß die Alchemisten der Borzeit baffelbe mit Recht als Ribeifommiß in Unfpruch genommen haben.

Die pomphafte Fassung der Inschrift gab freilich Bersanlassung, daß man vordem weit mehr als Destillation in ihr suchte und zu finden meinte. Unter dem Telesmos verstand man die Bollendung, d. h. Beredlung der Metalle,

unter bem Allerftarfften aber, bas alle Rorper durchdringt, ein allgemeines Auflofungmittel, ben Altaheft ber Araber, wiewol mahricbeinlich nur bas Reuer bas Das Werf ber Sonne überfeste mit gemeint war. man endlich durch: Bereitung bes Goldes, und fant barin bolle Beftatigung, gleichfam bas Siegel gur Unterfdrift. Daber beachteten bie Alchemiften bie grune Safel jederzeit mit ber tiefften Revereng, als Apofalppse ihret Runk. Man munte fic ab , bas Rathfel zu tofen , und die Laboranten alaubten auf rechtem Wege ju fenn, wenn fie etwas fanden, mas mit einer Stelle ber Lafel übereinzustimmen ichien. Bor allem tractete man nach jenem allgemeinen Auflosungmit= tel, dem Schluffel der Runft. Man suchte es durch Deftils fation und erfand die Sauren. Es war ein verzeiblicher Arrthum, bon dem man ausging, und zwar ein sehr wolthatiger, weil er zahllose Entbeckungen herbeiführte.

Jenes vielseitige Bestreben verursachte, daß die grune Lafel, wiewol sie nur ein fliegendes Blatt ist, ihre eigne Literatur erhielt. Ob sie noch irgendwo in alten handschrifs ten vorkomme, kann ich nicht bestimmt angeben. Lambes eius führt in seinem Katalog der handschriften der kaisers lichen Bibliothek zu Wien, Medic. Nr. 51., eine Sammlung auf, in welcher unter anderem ein chymisches Fragment vom Dermes vorkommt. Das könnte wol die smaragdene Lafel seyn. An gedruckten Ausgaben haben wir folgende:

- 1) Hermetis Trismegisti Tabula smaragdina, in ejus manibus in sepulcro reperta, cum commentatione Hortulani; abgebruct in bem Volumen tractatuum scriptorum rariorum de Alchymia, Norimbergae, 1541, 4.
- 2) Tabula smaragdina cum commento Hortulani; abgedtudt in der Ars chemica, Argentorati, 1567, 8. Nr. 2.

8) Hermetis Tabula smaragdina; abgebrudt in: Francisci Patricii Magia philosophica Zoroastris et Hermetis etc. Ex bibliotheca Rantzoviana. Hamburgi, 1593. 8.

4) Guil. Christoph. Kriegsmanni Commentariolus interpres Tabulae Hermetis smaragdinae,

Dhne Druckort und Jahrzahl.

5) Tabula smaragdina Hermetis; abgebruckt im Thea-

trum chemicum, Tom. VI. Nr. 208.

.6) Hermetis Trismegisti Tabula smaragdina, cui titulus: Verba secretorum, Kriegsmanni et Dornei commentariis illustrata; abgebruct in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, Tom. I. Nr. 18.

7) La Table d'emeraude, par Foix de Candalle. Fol. Bergi. Lenglet du Fresnoy Hist. de la

philos. hermétique, T. III. p. 186.

8) La Table d'emeraude d'Hermes Trismegiste, avec les commentaires d'Hortulain; abgebrucht in Salmon Bibliothéque des philosophes chimiques, Tom. I. Nr. 1., auch in ber Bibliothet von Richebourg, T. I. Nr. 1.

9) Georg. Wolfg. Wedelii Exercitatio in Tabulam Hermetis smaragdinam, adversus Kircherum.

Jenae, 1704. 4.

10) Tabula smaragdina H. Tr.; abgedruckt in: Aureum Vellus, ober Gulbene Schatz und Kunftkammer, barin bie auserlesenen Schriften ber alten Philosophen enthalz ten. hamburg, 1708. 4.

11) Das Fundament der Lehre vom Stein der Beisen, oder bes uralteften Philosophi Hermetis Trismegisti Tabula smaragdina, lateinisch und beutsch mit Anmerkungen

von Pyrophilus. Hamburg, 1736. 4.

12) Die smaragbene Bermetische Tafel; deutsch abgedruckt in (Shrbber's) Reuer alchymistischer Bibliothek, Bb. I. Samml. II., Franks. u. Leipzig, 1772, 8.

Wenn wir nach obigen Erörterungen Grund haben, den Hermes, eigentlich den Priester Hermon, als eine historische Person, als Arzt und Pharmakeuten, als Chemiker, insbesondere als Ersinder der Destillation hochzuachten, so können wir ihn doch als Alchemisten nicht annehmen. Indessen ist damit die Popothese von einer Alchemie der Aegypter noch nicht ganz beseitigt, weil man zur Beglaubigung dersselben noch zwei andere Personen, den Osthanes und den Romanos, als Zeugen ansührt, die noch vorzuladen und abzuhören sind.

Bas ben Damen Dithanes betrifft, fo fommen drei verschiedene Manner dieses Namens vor, von welchen der erfte 500 Sabre vor Chrifto lebte, der zweite 300 Sabre por Chrifto, und ber britte 500 Jahre nach Chrifto. brei find als Philosophen au ihrer Reit beruhmt gemefen. vornehmlich aber ber erfte, ben man ben großen Daha: nes nennt, und von diefem ift hier die Rede. Er mar bon Geburt ein Meber, bem Stande nach ein Maaus, b. h. Briefter und Philosoph, und lebte in Diefer Gigenfcaft am Sofe des Berferfonias Xerres, Den er auch mehrentheils auf Reisen begleitete. Sein Souvergin munichte von ben Mpfterien ber agyptischen Priefter nabere Renntnig zu erhalten, und fandte ihn nach Memphis, bag er an Ort und Stelle Radricht einziehe und ihm Bericht erstatte. Man darf por: ausseten, daß der kaiserliche Magus, Oberpriefter des emigen Reuers. Sofastrolog und Saupt ber verfischen Raturforscher, nicht eben als Reophyt und Lehrling ber Megypter aufgetreten fenn werbe. Bielmehr ift leicht zu glauben, bak er unter bem Ginflug bes perfifden Zepters ihnen als Reformator und Befehrer entgegengetreten fen. Ginige Umftan: be machen wahrscheinlich, daß er sich zu den Phthaspriestern gefellt und jene Mufterien ber Reuertempel, wo nicht geftiftet. doch mehr ausgebildet und erweitert habe: benn bie Schriftfteller ber Alten ruhmen ihn als Denjenigen, welcher

Die Raturkrafte der Korper zeigen eine freundliche Uns neigung gegen einander.

Die eine Naturfraft zeigt fich ftarker als die andere, und darum wird oft die eine Anneigung durch die andere aufsgehoben.

Es gibt aber eine Naturkraft, welche alle die übrigen gewältigt. Anneigungen bervorruft und wiederum aufhebt.

Man errath wol, daß der erste Spruch die auflosende Kraft andeute, die wir Verwandschaft nennen, der zweite die bei uns sogenannte Wahlverwandschaft, der dritte aber die Allgewalt des Feuers über alle Raturkrafte, worin das Hauptdogma der Phthaspriester bes stand. Da haben wir also in dem Kern der Lehre des grossen Ofthanes die allerersten Vorbegriffe der Chemie. Aber Alchemie wird man darin nicht sinden; und wenn die alten Alchemisten sie darin fanden, so war es darum, weil sie zus gleich die Chemister ihrer Zeit waren.

Was den dritten Gewährmann anbelangt, welcher für Die Alchemie der Aeappter zeugen foll, fo ift er zwar weit innger, aber babei eine noch weniger bekannte Verson als Ofthanes, ba man nicht einmal feinen Ramen ficher angeben fann; benn Ginige nennen ihn Romanos, Andere Roma: rios ober Comarius. Er foll ein Priefter gewesen fenn, im letten Sahrhundert por Chrifto gelebt und die Ronigin Rleopatra in den Wiffenschaften unterwiesen haben. Daß er aber ein Aldemist gewesen sen, bafur hat man folgende Beweise aufgestellt. Erftlich foll feine Schulerin aldemis ftifche Renntniffe befeffen haben, und bas will man burch bie Berle beglaubigen, welche fie bei ber Tafel einft in einem gewiffen Baffer lofte und trant! 3 meitens foll fie die Aldemie fogar praktifch getrieben haben. 3mar lefen wir in ber Geschichte, daß die lebensluftige Dame fich angenehmer ju veranigen mußte; allein man ruckt uns Belege vor, ein dymifdes gragment j. B., gefdrieben von ber Ronigin Rleopatra, wovon die Biener Bibliothet

eine Handschrift aufbewahrt. Ein anderes war nach Albert Fabricius vordem in der Pariser Bibliothek vorhanden; wir lesen aber bei Lenglet du Fresnop, daß ein galanter Dieb die Reliquie der schönen Frau entwendet habe. Drittens hat man von ihrem Lehrer eine, wie billig, ausführlichere Anweisung zur Bereitung des Goldes, wovon eine griechische Handschrift noch jetzt in der Pariser Bibliozthek vorkommt. Riemand hat sich noch mit Herausgabe derselben befast, vielleicht eben darum, weil sie ganz probat ist. Rur soviel weiß man, daß sie auf der Insel Kandia im Jahre 1486 auf Papier geschrieben ist. Ohne Zweisel sind beibe Schriften untergeschoben, so wie die ganze Erzähzlung von ihren Berfassern aus der Luft gegriffen erscheint und nichts beweiset.

Die Beweise für die Alchemie der Aegypter bestehen also nicht in der Prüfung; sie wird aber noch unwahrscheinslicher, wenn man vergleicht, was Agatharchides von Anidos, ein Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts vor Christo, in seiner Beschreibung des rothen Meeres von dem Goldbergbau der Aegypter meldet. Sein Werk ist zwar verloren gegangen; doch hat Diodor von Sicilien die darauf bezügliche Stelle seiner Historischen Bibliothek, B. III. Kap. 11., einverleibt, wie folgt:

"An Aegyptens Granzen, nach Arabien und Aethios, pien hin, ift die Gegend der Goldgruben, aus welchen "vieler Menschen Hande muhselig das Gold ausbringen. "Den schwarzen Boden (Schiefer) daselbst hat die Nas, tur mit Abern (Gangen) von weißem Marmor (Kalks, spath oder Schwerspath) durchsett, deren Glanz alles übers, trifft. Aus diesen Adern gewinnen die Bergs und Hutz, tenseute das Gold durch Huser Vieler Arbeiter. Die ägys, ptischen Konige verwenden zu solcher Arbeit Berbrecher "und Kriegsgefangene. Die Sträflinge werden theils nur "für ihre Person, theils auch sammt ihren Angehörigen vers, urtheilt, in den Gruben für den König zu arbeiten. Sie

.. werben in sahllofer Menge bahin geschickt und muffen mit "jusammengebundenen Rugen Tag und Racht arbeiten. .. Damit fie nicht entfliehen, werben fie ftreng bewacht, und .. zwar von auslandischen Goldaten, Die fremde Spracen "reden, fo bag fein Ginverftandnig entfteben fann. .. gulbifche Geftein wird ba, wo es febr bart ift, mit Reuer "murbe gebrannt, bann aber bon taufend Menfchen mit .. eifernen Werfzeugen ohne große Unftrengung losgemacht. "Ein babei- gegenwartiger Werfmeifter (Steiger) beurtheilt " das Geftein und zeigt den Arbeitern Die Abern. Die Start-"ften brechen mit fpigen Gifen bas glangende Geftein und "berfolgen fo bie Richtung ber Abern. Beil biefe frumm "laufen, ift ber Arbeiter im Dunfeln, und beshalb traat .. er an ber Stirn ein Grubenlicht. Done Unterlag treibt .. ihn ber Aufseher, 'auch wol mit Schlagen, jur Arbeit an. "Anaben ichlagen die abgeworfenen Stude fleiner und ichaf= "fen fie aus der Grube. Meltere Perfonen, Dreifiger, "zerstampfen diefe Steine in Morfern mit eifernen Reulen Das Berftampfte wird von Beibern . bis zur Erbfenarbfe. " und alten Mannern in gewiffen Rublen, Die ba in langer "Reihe angebracht find, fo fein wie Mehl gemahlen, und " arbeiten immer zwei bis brei berfelben an einer Ruble. "Diefe Ungludlichen geben babei nacht, mit faum bebechter "Scham, jammerlich anzuseben. Un Schonung und Rach: "ficht ift da nicht zu benten. Weder Krantheit, noch Ale "terschmache und weibliches Unvermogen dient jur Entschul: Man veiticht fie, bis fie ben Beift aufgeben, ... diguna. ., und mit Sehnsucht erwarten fie ben Lod. .. lenen Staub bearbeiten die Berfmeifter weiter. "len ibn auf forag liegenden Tafeln mit aufgegoffenem Baf-"fer ab, wobei bas Erdige mit fortgeschwemmt wird, bas "fcwere Gold aber liegen bleibt. Diefes Bafchen wird "mehrmals wiederholt. Anfanalich ruhren fie ben Schlich Rachber drucken fie ibn mit "fanft mit ben Sanden um. "Schwammen nieder und suchen bas Taube abzutupfen,

"bis der Goldstand rein zurückleidt. Diesen übernehmen "andere Werkmeister; schütten ihn in irdené Tiegel, segen "ihm nach einem bestimmten Gewichtverhaltniß Blei, Salz, "ein wenig Zinn (?) und Gerstenkleien zu, schließen die Tiez, gel mit Deckeln, die sie genau mit Lehm verstreichen, und "halten sie fünf Lage und fünf Nächte im Feuer eines "Schmelzofens. Nach dessen Erkalten sindet man im Tiez, "gel reines Gold, mit einem geringen Abgange, aber nichts "mehr von den Zuschlägen. Auf diese Art wird das Gold "an der Gränze von Aegopten gewonnen. Die Entstehung "dieser Bergwerke ist uralt und die Könige der Borfahren "sind die Urheber derselben."

Wenn gleich diese Werke mit unbezahlten Arbeitern betrieben murben, fo mußte boch bie Ernahrung berfelben, der Sold der Bachen und Berfmeifter . Anlage und Mates rial bedeutende Roken verurfachen, welche der Transport noch vergrößerte. Burben die Konige Diesen Aufwand ers tragen baben, wenn fie hatten naher und wolfeiler bazu ges langen fonnen? Gine Goldfabrif im Reuertempel zu Dems phis wurde mehr eingebracht haben. Das Gold mare in Meappten fo gemein geworden, daß man verschmaht haben wurde, arme und entlegene Riesgange ju benuben. ficten ber Menschlichkeit, aus welchen unsere Rurften Bubufgruben fortbauen, damit die Armuth Brod gewinne, find bort gewiß nicht anzunehmen, wo die Unmenschlichkeit Gewerte mar.

Gleichwol erheben die alchemistischen Alterthumler nochs mals ihre Stimme, um zu beweisen, daß wenigstens im dritten Jahrhundert nach Christo die Aegypter von der Mestallveredlung geheime Wissenschaft besessen hatten, und diess mal stügen sie sich auf den Legisographen Suidas, welscher im elsten Jahrhundert geschrieben hat. Derselbe sagt unter dem Worte Xnuela: "Chemie ist die Zubereitung "des Goldes und Silbers. Die Schuiften davon ließ Dios"fletian aufsuchen und verbrennen, als sich die Aegypter

"gegen ihn emport hatten. Er verfuhr aber so unebel und "grausam, die von den Borfahren geschriebenen Bucher von "ber Chemie des Goldes und Silbers zu verdrennen, damit "von solcher Kunft ihnen kein Reichthum erwachse, und sie "verleite, sich gegen die Romer zu emporen."

Abgefehen bavon, bak Suidas mit einer grundfaliden Definition beginnt, und Damit eingesteht, daß ber Gegenftand ihm fremd fev. so ift auch der historische Theil seiner Radricht nicht unbebenflich. Der gelehrte Bermann Conring bat bagegen in feiner Schrift De hermetica medicina febr erhebliche Ginmenbungen gemacht. Diofletian eroberte das emporte Meanpten im Sahre 296. Also fdrieb ber Lerifograph etwa 750 Jahre nach bem erzählten Bor-Da er nun feinen alteren Schriftfteller nennt, von dem er die Nachricht habe, diese auch bei keinem anderen gefunden wird, fo fteht fie gang unverburgt ba. Mangel an historischer Bealaubigung gewinnt ein moralischer 3weifel, den Biegleb in feiner biftorifc fritischen Untersuchung der Alchemie, S. 162., aufwirft, um fo mehr Ges. Batte es in Megopten ju Diofletian's Beit fdriftliche Anweisungen jum Goldmachen gegeben, so wurde Diotletian fie wol weggenommen, aber nicht verbrannt, sondern nach Rom gebracht und zu feinem Rugen verwendet haben. Da bie Sofhaltungen feiner Mitregenten die Staatseinfunfte gang erschöpften und ber oft eintretende Geldmangel fogar Unruhen erregte, fo murde ihm ein foldes Runftftud gewiß willkommen gewesen fenn.

Dazu kommt noch, daß der Ausbruck xaraaxsvi, 3 u = bereitung, nicht kunftliche Erzeugung des Goldes im Sinne der Alchemisten bedeutet, sondern vielmehr: hutten-mannische Zugutmachung der goldhaltigen Erze. Wenn von dieser in jenen Schriften die Rede war, so konnen wir ihren Inhalt aus dem Agatharchides schon ungefahr errathen. Es waren Recepte, mit welchen Zuschlägen und in welchem Verhaltniß man den ausgewaschenen Goldkiesstaub versesen

und wie man ihn im Feuer behandeln muffe. Wahrscheinlich waren jene Goldfeifenwerke unter romischer Herrschaft von Privatleuten fortgesetzt worden; dem steuerte aber der Kaiser durch Vernichtung der vorgefundenen Ansage zur Beschickung.

Als Beilage schlieft fich an Diefes Rapitel Die Geschichte ber fraglichen Aldemie ber Asraeliten. Die froms men Aldemiften haben jum Theil vermuthet, Die Goldkunft fen wol eines von den verheißenen Borrechten des Bolfes Gottes, und biefe halten ben Dofes fur einen Abepten burd Inspiration, erleuchtet auf ben Boben bes Ginai. Diejenigen aber, welche ber Meinung find, Die Alchemie Ramme aus dem Lande der Meappter, und zwar aus der fruheften Borgeit, haben nicht minder jenen Gefetgeber als Abepten anerkannt. Go wie, fagen fie, Die Bergeliten überhaupt ihre Kultur von den Meapptern empfingen und das burch zu einem gewerbtreibenben Bolfe murben: fo nahm Er die hoheren Renntniffe der Priefter mit fic uber das rothe Der Pflegfohn einer Konigstochter, ber Bogling Meer. bes Sofes ber Pharaonen, erhielt gewiß die forgfaltigfte Ergiehung und ben besten Unterricht, burfte auch wol ben Schleier ber Mufterien luften. Saat doch Philo aus: brudlich von ihm, daß er alle Weishelt ber Meanpter befef: fen habe, ,, auch die symbolische Philosophie, welche fie in "ihren beiligen Buchern gelehrt hatten".

Wol könnte man das auf sich beruhen laffen, da wir die Alchemie der Aegypter bei näherer Beleuchtung höcht unwahrscheinlich sinden, wahrscheinlich aber Woses von den Priestern nicht mehr gelernt haben wird, als sie selbst wußeten; allein man hat nicht unterlassen, aus dieser angeblichen Wissenschaft des Woses von der Wetallveredlung einen Bestweis für dit alchemische Weisheit seiner Lehrer zu entnehmen, und darum können wir uns der Untersuchung nicht entschlagen, was von seiner Zunst zu halten sep.

7

Den Beweis und bie Meifterprobe feiner Runft findet man im zweiten Buche feiner Geschichte, Rav. 22. Bers 20., mo er zornig vom Berge fommt und bas Bolf wegen ber Ababtterei mit bem golbenen Ralbe ftraft. Da beifet es: "Und Mofes nahm bas Ralb, bas fie gemacht hatten, ver-"brannte es mit Reuer, germalmte es zu Bulver, ftaubte .. bas aufs Waffer und gab's ben Rindern Gerael zu trinfen. " Dier hat nun gwar ber Prophet fein Gold gemacht, fagt man, fondern vielmehr verderbt, begreiflicherweise barum, weil er zornig war; aber eben fo gut hatte er auch Gold machen tonnen, wenn nur fein Bolt es barnach gemacht Wer die Mittel und Bege fennt, ein Metall zu gere ftoren , b. h. feine Bestandtheile auseinanderzuseten . ber wird fie auch jufammenfeten konnen, fobald er nur will. Dag Mofes Gold ju gerftoren mußte, fest jene Stelle außer 3weifel; aber bie gewohnliche Runft ift nicht im Stande, nur einen goldenen Ring im Reuer zu verbrennen, ich schweige denn ein goldenes Ralb. Er verbrannte das ohne Umftande ju Miche und lofte Diefe in Baffer auf. Da haben wir bas Trinkgold, das Aurum potabile, ohne Korrofiv und achtbermetifch aubereitet!

Man hat lange barüber nachgesonnen, was Mofes wol baju genommen haben moge, bas heidnisch = entweihte Gold ju vernichten. Daß er den Alfaheft der Araber gehabt und gebraucht haben muffe, ichien ausgemacht. man den aus der Bibel kennen gelernt, fo murbe man ber Linktur wol auf die Spur gekommen fenn; aber Mofes meldet weiter nichts bavon. Man legte fich auf bas Brobis ten, und endlich rief Einer laut fubefnd aus: 3ch hab's aefunden! Wir lacheln jest über bie Rteudigfeit, mit welcher ber murbige Alchemist und Chemifer G. E. Stahl in Jahre 1698 bas achte mosaische Auflosungmittel des Goldes entdect ju haben glaubte. Er meinte, Mofes babe aus Schwefel und aandtischem Ratron Schwefelleber bereitet und barin bas Gold aufgeloft. Es muffte freilich einen

Erant von üblem Geruch und Gefcmack gegeben haben, ets wa wie von faulen Giern; aber das machte feine Ronjektur noch plausibler, denn eben darin konnte die auferlegte Bufe bestanden haben.

Spaterhin hat man jedoch jene Beweisftelle fur bie mosaifche Michemie gang aufgeben muffen, als ber berühmte Di daelis fie in feinen Anmertungen ju 2. B. Dof. Rap. 82. beller beleuchtete. Da fcmer ju glauben mar, baf bie Israeliten , waren auch geschiefte Golbarbeiter und Gieger unter ihnen gewefen, in der Bufte die Mittel gehabt haben follten, einen fo bedeutenden Guf in Gold ju Stande ju bringen, jumal est nicht fowol ein Kalb, fondern ein Apis, ein tuchtiger Dos gewesen senn wird; so wurde badurd wahricheinlich, fie mochten wol nur ein holzernes Bild gemacht und daffelbe mit den ju Folie geschlagenen Ohrringen Bahlreiche Stellen bienten der Rrauen vergoldet haben. jum Beweife; dag vergolbete Gogenbilber von Solg in jenen Beiten icon ublich waren. Bahrscheinlich ward biefe Erflarung befonders auch baburch, bag bie Berbrennung bes Ralbes nicht als ein Wunderwerf geruhmt wird und Mofes felbft feinen fonderlichen Werth Darauf zu legen icheint. Die Michemiften haben bas Bunder erft hincingetragen, welches nach der verftandigeren Anficht des Eregeten von felbft megs fållt.

Wenn Michaelis den Alchemisten hier eine Stütze nahm, so schien es, daß er ihnen dafür eine andere, und zwar eine Karkere zuweise, indem er die Meinung vertheidigte, Mosses und kein Anderer sen Berkasser des Buches hiob. In diesem philosophischen Roman, der so ungemeine Kenntnisse von Natur und Kunst verräth, hatte man schon metallurgissche Andeutungen gefanden, welche dann erst ein erhöhtes hermetisches Interesse gewannen, wenn Woses der Verfasser war. Nach der Luther'schen Uebersezung, Kap. 22. Vers 23—25., spricht Eliphas von Theman zum hiod: "Wirft "Du Dich bekehren zu dem Allmächtigen, so wirst Du ges

"baut werden; und Unrecht fern von Deiner hatte thun, so "wirft Du für Erde Gold geben, und für die Felsen goldene "Bache. Und der Allmächtige wird Dein Gold sepn, und "Silber wird Dir zugehäuft werden." Das klingt nun freilich beinah wie Alchemie. Für Erde Gold geben, könnte wol bedeuten: aus Erde Gold machen, und dann hatte der Verfasser die Möglichkeit der Transmutation eingestanden, ja sogar eingeräumt, daß man sie ins Große treiben könne, um ganze Felsen als Bäche von Gold aus dem Tiegel strös men zu lassen.

Allein der bose Mann nimme ben Glaubigen mit bet einen Sand, was er ihnen mit ber anderen gegeben ; benn Die Uebersetung iener Stelle lautet nach Dichaelis alfo: "Wenn Du das Unrecht von Debnen Sutten entfernft, fo "wird Dir eine Lage von Goldfand ben Staub bebeiten, and Relfen mit ausfliefenden Bachen merben Dir ein Dobir "fenn." Die mahrhaft bichterifch wiedergegebene Uebers fetung von Sufnagel ift ben Aldemiften auch nicht guns ftiger: benn barin beifit es an berfelben Stelle: "Rehrft um "Du jum Allmachtigen, so wirft Du neu erbaut, wegicaf-.. fen unrecht Gut aus Deinem Belt. Dann haufft Du Gold-"fand über Staub, und Gold, Ophirifches, jum Riefels "ftein bes Stroms." Dennach ist bas Buch Hiob. kein Ophir mehr fur Diejenigen, welche bie Aldemie im arauen Afterthume suchen. Uebrigens follte man Luther's Uebersennafehler lieber nicht verbeffert haben, weil er praftisch Ruben ftiftete: benn es fann nachgewiesen werben, bag mander Aldemift icon bas Unrecht von feiner Butte ents fernte, bamit ber Allmachtige ibm belfe ben Stein ber Beis fen bauen.

Als man den Moses jum Abepten machte, gab man ihm seine Schwester Maria als Eingeweihte und Gehuls sin bei, und fand das um so weniger auffallend, da die Alschemisten versichern, die Bereitung des Steines der Weisen sep kaum mehr als ein opus mulierum et ludus puero-

rum, Anthenarbeit und wahres Kinderspiel. Sie soll aber soganals Schriftstellerin im Fache der Alchemie sich hervorgerthan haben, und die Maria Prophetissa, Soror Moysis, ziert manche Sammlungen alchemistischer Schriften mit ihren glücklich erhaltenen Abhandlungen, als z. B.:

1. Marine Sapientissimae de lapide philosophico Praescripta. Diese bewahrt die Pariser Bibliothet in brei verschliedenen griechischen Bandschriften.

2. Mariae Prophetissae Practica; vielleicht ein und dass felbe Weffchen mit vorigem, ist lateinisch abgebruckt in Arus auriferae Tom. I. Nr. 11.

3. Plalogue de Marie et d'Aros sur le Magistere d'Hernes, Piete Seprach sindet sich abgebruckt in Salmon's Bibliotheque des philos chimistes, T. II. Nr. 22, and in ber Bibliotheque von Richebourg, T. I. Nr. 3., fommt auch in mehren deutschen Sammungen von

Bekanntlich hat Moses sich einer alteren Schwester ersfreut, welche mit dem hebraischen Namen Maria, mit dem agppzischen Mirjam genannt wird. Wol war sie ehrsgizig, wische sich zuweilen ins Regiment und ward vom Bruder dann streng zurechtgewiesen; aber daß sie Gold gemacht und Bücher geschrieben hatte, damit hat man ihr wol jedenfalls zuviel gethan. Die angeführten Sandschriften sprechen von der Philosophin Maria, nicht von der Schwester Moss, und die letztere sindet sich erst in den gedruckten Sammlungen. Das mag anfänglich aus Irrthum gescheschen seyn, und den Irrthum haben vielleicht Andere benutzt, damit die Hopothese der mosaischen Alchemie auf vier Tüßen desto siederer stehen moge.

Bon einer Abiko forbbin Manka findet fic aller dings Nachricht bei ben Aten, aber das ift micht die Schwos fer Mofit, sondern eine eisthundert Jahre jungen Gelchrig, In der Chronographie des Georgios Sundellos, welde zu Anfang des nunnten Fehrhunderts geschnieben, ift,

foinmt unter anderen Bruchftuden aus alteren Sifterifern Die Erzählung por: baf zugleich mit dem Philosophen Des mofritos von Abbera eine reiche und wifibegierige Subin. Ramens Maria, 34 Memphis von den Vrieftern in den Mus fterien unterwiesen worden fen mie auch noch ein Dritter. Mamens Bammenes. Alle brei batten Abhandlungen über Gold und Silber, Purpur und Edelfteine gefdrieben. Den Dammenes hatten die Briefter getabelt, weil er zu offen und beutlich gefchrieben: Demokrit und Maria batten bagegen arofies Lob eingearndet, weil fie die Wahrheit gebuhrlich in Dunfle Rathfel hullten. Cf. Edit. Venet. 1729, Fol., p. 198. Der hochmurbige Syncellarius fagt nicht, woher er feine Rachricht genommen babe, und das ware wol rathsam gewefen; dem es ift gar ju unwahrscheinlich, bag die Priefter ein Beib initiirt haben follten, es mußte fie benn burch Berkleidung getäuscht haben. Ruhrt fie aus Demokrit's Schriften ber, die wir nicht mehr haben, fo muffen wir fcon glauben. Dat jene Jubin bas gefcrieben; was in ge= brudten Caminfungen unter ihrem Ramen gu fefen ift, fo hat fie bie Lobfpruche ber Priefter reichtich verbient, bas Gine ift gewiß! Hebrigens tonnte gar wol fenn baf itnent ein griechischet Aldemift, Der jene Stelle beim Georgios des Tefen . thren Ramen geliehen habe, um feine Arbeit mit ber Glbrie agnotischen Alterthums anszustatten. Au Mofes und Maria gefellt eine Sage ben Ebanges 'liften Johan ile V als einen britten Abepten berfelben Ras tion. Es ift nicht feicht, ju fagen, wie biefer heilige Dann baju fomme. Wol wiffen wir, bag er jur Strafe feines Eifers far bie Ausbreitung ber driftlichen Rirche von Gobes nach der Infel Bathmos beportirt ward und bafeloft leftifiae Sante itil ben Betonverten mirbetten mufite. Die Bekaleute baefen fic demnach wol ruhmen , bag er ihnen angehöre; aber bie Medemiften ermangeln eines haltbares biftorieben Grundes ju folcher Ehre. : Denr Legenden preifen , bag er Ameige in Gold und Riefel in Cheffrine vermandelt babe.

"Biesinderücktigt ist." Miein die vorgefaste Meinung hat ihn offenbar zu einer fakschen Uebersetung verkeitet. Die eichtigere ist: "Früher schon' hatte bei den Kolchiern Sas, lauces regiert, und Esubopes, von dem man sagt, daß "er bei den Samniern ungemein viel Silber und Gold auss" gegraben habe, da er den Boden noch und er ührt ges "funden, welcher ohnehin durch die goldenen Viese berühmt "geworden ist."

Rolaende Umftande bienen zur Erlauterung ber angezos Die Roldier, Colchi, welche am Phafis wohnten, waren eine gapptische Rolonie und verstanden ben Bergbau bon Saufe aus. In dem benachbarten Gebiralande der Samnier fanden fich edle Geschicke. d. h. Gold : und Silbererge, welche diefes Bolf nicht zu benuten mufte. Daber machte mit ihrer Einwilliaung Efubopes Gebrauch davon, und die Musbeute mar um fo gröffer, da er, wie unfere Bergleute fagen murden, unverrittes Gebirge porfand, worin fruber noch fein Bergban fattgefunden Ein foldes nannten die romischen Bergleute spaß: hafterweise terra virgo, Sunaferngebirge, und Blinius aboptiet biefen Kunstausbruck. Wie reichhaltig jenes Erzaes birge gewesen senn muffe, ermift ber romifche Raturforicher verftandig daraus, daß die Dieberung ienes gandes, mobin die Bache ben Gebirafand, fpulten, burch Gold: mafchen berühmt geworden fen; benu diefe verfteht er un: ter bem fonft ungewöhnlichen Plural velleribus aureis. weil man beim Bafchen bes Sandes den Goldftaub mit; ausgebreiteten Sammelfellen aufwfangen vilegte. Go wie alfo, bei Licht befeben . das wundervolle goldene Blief der Mothe zum hammelfelle wird: so bleibt von der vermeinten Alchemie des Einboves nur Beraban übrig, den Minius auch durch die Worte erwisse dicitur deutlich genug anzeigt. In ber Sauptfache ward Schrober icon von Wiggleb gurechtgewiesen. Bergl. bellen Biftorisch fritische Untersuchung der Aldemie, S. 132.

Behr eifeta haben auch die Alchemiften ben inbifcen Ronia Didas als ihren Abnberen in Unfpruch genommen, und barin hatten fie ben beften Unichein fur fic, ba bie Mothe freilich von einer Bermandlung in Gold foricht. lein bas ift boch nur ein Boltsmahrchen, in welches bichtes rifcher Bie aens naturliche Dinge einkleibete, wie fich bei Der Wundergabe, vermoge bes naherer Beleuchtung zeigt. ren Midas, mas er berührte, in Gold verwandelte, ward er burch Baden im Fluffe Paktolos ledig, wozu ihm Bafchos rieth. Das Gold, welches ber Paktolos in feinem Sande fuhre, bas fen, fo fabelte man, vom Midas abge-Unter mehren Auslegungen, welche man fon malden. bei den Alten findet, ift folgende die mahrscheinlichfte. Indifde Rluf Bermos, in welchen ber Daftolos fiel, mar fo goldreich, baf er bei ben Griechen fur ein Sombol bes Reichthums galt. Der Betrieb ber Goldwafden in jenem Kluffe machte ben Midas fo reich, daß er, was er berührte. b. h. fein Lafelgeschirr und all fein Gerathe, in Gold vermanbeln, b. b. von Gold machen laffen fonnte. ber Ronig, in hoffnung noch größeren Gewinnes, wenn man ben Golbabern entgegenginge, vielleicht vom Bakchos, b. f. vom Wein bethort, Befehl gab, Die Bafcherei in ben Paftolos hinaufzurucken, fand man viel weniger Gold, die Seifenwerke geriethen in Berfall, und Mibas fente wieder au, mas er gewonnen hatte. Gener Mythe liegt bemnach eine beramannische Erfahrung jum Grunde, Die Midas vielleicht jum erstenmal machte, die fich aber feitbem unter abnlichen Umftanden gar häufig wiederholt hat. fonnte fie nur in fo fern bezogen werden, als Mancher icon babei, wie Mibas, bas Seine zufeste. Bergl. Banier Entretiens, P. II. p. 307.

Nach der Fabelzeit der Griechen kommen wir auf einen berühmten Mann, welchen die Alchemisten mit großer Buversicht für einen Abepten erklären, das ist der Raturforscher Dem ofritos von Abdera in Thrafien, welcher im fünften

Jahrhundert vor Christo-lette. Man sinder in der ichen anzgefährten Stronographie des Georgios Synfellos die Rachricht, das Demokritos zu Memphis in die Mysterien der Megypter eingeweiht worden sey. Dort habe er die ganze Nasturphilosophie, namentlich auch die hermetische Kunst, namstich die Alchemie, erlernt. Die Sage ging, daß er diese Kunst nicht allein ausgeübt, sondern auch in mehren Schrifzten, wiewol in dunkler Schreibart, abgehandelt habe. Ihn hat man demnach als einen wichtigen Zeugen für die ägyptissche Alchemie aufgerusen. Das würde er in der Chat seyn, wenn jene Sagen Grund hätten, die zum Glücke leichter als die Mythen der Kabelzeit zu verfolgen und zu prüsen sind.

Die Chronographie ist wenigstens 1200 Kahre nach ber Beit bes Demofritos geschrieben. Geben wir alfo, um Die Alten ju befragen , ju ben Schriftstellern des erften Sahrhunderts guruck, fo kommen wir feiner Beit icon um gwei Drittheile naher. Bas aber iene vom Demokrit angemerkt haben, bezeichnet ihn nicht allerdings als Aldemisten. neta faat von ihm L. XIV. Epist. 91.: "Diefer Des .. mofrit war ungemein funfterfahren: benn er erfand die "Runft, Steine zu ichmelzen, ben Smaraad nachzubilben, , auch in jeder beliebigen Karbe ju farben. - Er wufte abas Elfenbein zu erweichen, und viele andere Runfte." In diefer Stelle murbe bas Goldmachen mahrhaftig nicht vergeffen worden fenn, wenn man davon gewußt hatte. Petronius Arbiter fagt im Satyricon: "Warlich, , diefer Demokrit prefte aller Rrauter Gafte aus, ließ teis "nen Stein und fein Geftrauch unversucht, was fur Rrafte "darin verborgen fevn mochten, und brachte fein ganges Le-"ben mit Berfuchen bin." Rach diefen beiben Stellen ift Fein Zweifel, daß ber große Abderit in der eigentlichen Chemie thatig gewesen sen; man nannte fie aber bort und bamals nicht Chemie, fondern Dagie, nach den perfischen Philosophen, die ben allerersten Grund bazu gelegt batten.

Man einemte ben Demokrit als ben Erften : ber bie Magie in ein Spftem gebracht und ganz offentlich gelehrt babe. Co:fagt. Blinius in bet Raturgefchichte. B. 30. Rap. 1 .: "Es ift bocht mertwurdig . baf die Medicin und "bie Magie zu einer und betfelben Beit aufgefommen find, "erftere burch ben Sippofrates, lettere burch den Demofris .. ins. " Un einem anderen Orte. B. 34. Rap. 17. .. nennt er auch basienige Buch . worin Demofrit feine Magie niebers gelegt habe: "Das ift bekannt, bag wenigkens bie Chi-"rocmets gewik vom Demofrit geschrieben find. "er gang Magift, und mehr noch als Opthagoras, ben er ... im Bunderbaren meit hinter fich gurudlaft. " raidenden Erfolge ber demifden Arbeiten murben namlich von ben Laien für eine Urt von Bauberei gehalten . wodurch der Rame Magie nach und nach eine ganz andere Bedeutung erhielt, auf welche Plinius ansvielt.

Daß Demokrit nicht Alfanzerei, sondern wirklich praktische Erfahrungen in der Raturwissenschaft gelehrt habe, und zugleich, wie sorgfältig und zwerlässig er geschrieben, sehen wir aus einer Stelle beim Vitruvius, welcher in seiner Baukunft, B. 9. A. 3., sagt: "Vor allem bewuns, dere ich die Schriften des Demokritus über die Natur und "sein Buch Chirocmeta. Bei diesem Werke dediente er "sich eines Siegelringes, vermöge dessen Werke bediente er "Ach eines Siegelringes, vermöge dessen er mit Siegelwachs "Dassenige bezeichnete, was er selbst exprodt hatte." Das Zeugniß dieses großen Architekten, der das Buch selbst durchstudirt hatte, setzt außer allem Zweisel, daß es physikale und technisch chemische Versuche enthielt, wie denn auch der Litel Associaupra schon soviel als Pandgriffe, Manippulationen anzeigt.

Unerfestich ift der Berluft, bag wir weder diefe Chisrofmeta, noch fonft eine von den zahlreichen Schriften bes Demofritos übrig behalten haben. So groß der Schade überhaupt ift, so empfindlich ift er auch für diese Untersuschung. Ware nur eine einzige von den Schriften des Maus

nes, welche Diogen es La eetios als genuin aufähft, noch vonhanden, so konnten wie von ihm felbst erfahren, ob er Alchemist gewesen sep. Zwar hat man lange geglaubt; noch ein Werk von ihm zu besitzen, welches jene Frage bes jahend entscheide, nämlich die ihm vordem zugeschriebene Physist und Mystis; allein diese sehlt in dem erwähnten Verzeichnisse ganz, und gehört erweislich einem zweiten Demokristos an, welcher achthundert Jahre junger ist und welter unsten vorkommen wird. Unter solchen Umständen bleibt nur noch Ein Weg übrig, um über die fragliche Alchemie Demokristen weinem genügenden Resultat zu gelangen, wenn man nämlich die Lebensbeschreibung desselben vergleicht, so wie sie aus den zerstreuten Nachrichten von Laertios, Allian, Baslerius Marimus, Sieero, Plinius, Gellius, Plutarch, Strado, Eelsus und Suidas zusammengesetzt werden kann.

Demofritos mard im Sabre 470 por Chrifto geboren. Sein Bater war Gaftfreund und Gunftling des Perfertonigs Diefer ließ ben beranwachsenden Jungling burch feinen Sofphilosophen, ben Magus Ofthanes, unterrichten. Daburch entflammte Bikbegier trieb ben jungen Mann auf Reifen, damit er alle Renntniffe aus ber erften Sand ein-Mis Griedenland ihn nicht befriedigte, ging et fammle. nach Meanpten, von da ju ben Chalbaern, endlich fogar ju den indischen Somnosophisten. Bon diesem Umaug tehrte er reich am Wiffen, aber geldorm in feine Baterftadt jurud. Er hatte fein ganges Bermogen, an hundert Talent, b. i. nach attischer Wahrung 75,000 Reichsthaler unferes Gels des, dabei quaefest. Gein Bruder Damafos wohnte noch in Abdera; nahm ihn bei fich auf, und überließ ihm ein Gare tenhaus, worin der Philosoph aar einsam lebte, nur feinen Studien und magischen Arbeiten gewidmet. Den Abderiten Lange bieften fie ibn får uns war fein Thun ein Rathfel. flug, bis ber beruhmte Argt Sippofrates von Ros bei ihnen Dem glaubten fie, und er öffnete ihnen bie einst zusprach. Augen, was fie an diefem Landsmann hatten. Mun wurde

Demokrit erft beachtet und ninfte vor dem versammelten Stadtrath seine Schriften vorlesen. Man sing an sich zu schämen, daß ein so gelehrter Mann bei ihnen Mangel lelde, und wies ihm eine Pension an. Nach seinem Absterben entstand eine neue Berlegenheit. Nach einem Stadtgesetze durfte Derjenige, melcher sein Erbtheil durchgebracht hatte, nicht in dem Begrädniß seiner Familie beigesetzt werden, und man war zweiselhaft, ob das Gesetz hier Anwendung sinde. Da er jedoch dem Staate Ehre für das Geld eingebracht, so machte man diesmal eine Ausnahme, und beschloß sogar, daß ihm auf öffentliche Kosten ein solennes Leichenbegängniß ges balten werden solle.

Das alles spricht nun gar nicht dafür, das Demokris tos habe Gold machen können. Der Magus darbte viels mehr, dahingegen der Arzt Hippokrates eine wahrhaft gols dene Praxis trieb. Abept war jener sicher nicht, sonst hatte er die Unterstützung weder gebraucht, noch angenommen. Es ist nicht einmal wahrscheinlich, daß er alchemische Berssuche gemacht habe, sonst würden die Abderiten die milde

Beibufe fur überfluffig gehalten haben.

Sorbber hat in feiner Geschichte ber alteften Chemie und Philosophie Scheinbar bargethan, baf bie Griechen der letten Jahrhunderte vor Chrifto allerdings Aldemie getrieben hatten, und insbesondere behauptet er bas von Ral= lias und den Athenern in folgender Stelle: "Die Griechen "machten von diefem funftlichen Goldmachen fich gang ans , bere Begriffe, und faben es fo wenig fur etwas Befonderes an, daß fie gar nichts Arges daraus hatten, und glaubten, "faft alles, wenigstens bas meifte Gold werde burch Runft gemacht. Sie wollten es alfo nach ihrer Art machen, wie-"wol vergeblich. Und hier find die Beweise davon: Ral: "lias zu Athen wollte icon vierhundert Jahre vor Chrifto , aus Silber burch Zinnober Gold machen. Die Athes "nienfer gaben fich noch ju Diodor's Zeiten dicfelbe ver-"gebliche Rube mit ihren Mineralien, und werden beswegen

"bom Biobot ausgelacht, welcher fagt, es gehe ihnen wie "bem hunde in der Fabel, daß fie nicht nur vergeblich ars "beiteten, sondern auch ftatt des gehofften Gewinnes das "wieder zusetzten, was fie hatten." Bergl. Schroder's Bibliothet fur die hohere Naturwiffenschaft, B. I. S. 341.

Biele haben wot in gutem Bertrauen diese Citate als brauchbare Belege angenommen, wenn sie entweder keine bestimmte Beranlassung oder keine Gelegenheit hatten, die Quellen nachzuschlagen. Allein Schröder war Enthusiast für die Alchemie, und einem solchen darf man selbst dann nicht ganz trauen, wenn er sich auf ordentliche Beweise eins läßt. Sieht man die alten Schriftsteller nach, so sindet sich die Sache ganz anders.

3mar ergablt Plinius in feiner Raturgefchichte, B. 38. Kap. 7., daß Rallias ju Athen aus Gilber burch Binnober habe Gold machen wollen; allein wahrscheinlich war ihm die Sache aus früherer Lekture nur dunkel noch erinner: lich und halb entfallen. Die Rachricht kommt ursprunglich von Theophraftos bem Erefier, ber eigentlich Tyria: nos hieß und zu Ende bes britten Jahrhunderts vor Christo eine Abhandlung Megl Aidwe fchrieb. Darin fagt er: " Der Binnober (xivvabagig) ift theils naturlich, theils funfta "lich. Raturlich kommt er in hispanien und Kolchis als meine harte Steinmaffe vor. Er hangt daselbft hoch an Kelsnfen und wird burch Berfen mit Steinen heruntergebracht. "Der kunftlich bearbeitete kommt von einem einzigen Orte über , Ephefos in geringer Menge ju uns. Es ift ein feiner Sand, " glangend und von der Karbe des Roffos. Man reibt ibn "auf Reibsteinen fein und mascht ihn bann in flachen tupfers Der Bodenfat wird wiederholt gerieben "nen Schalen. , und gewaschen. Diefe Arbeit erfordert viel Geschicklichkeit; , benn aus einer und berfelben Menge Sand ziehen Ginige " viel Karbe, Andere wenig ober gar nichts. Man muß den "Sand beim Feinreiben von Beit ju Beit anfeuchten, und , por dem Reiben muß man ihn mit Baffer abfpulen, wobei

Demokrit ent beachtet und nußte vor dem versammelten Stadtrath seine Schriften vorlesen. Man sing an sich zu schämen, daß ein so gelehrter Mann bei ihnen Mangel leide, und wies ihm eine Pension an. Nach seinem Absterben entstand eine neue Berlegenheit. Nach einem Stadtgesetz durfte Derjenige, melcher sein Erbtheil durchgebracht hatte, nicht in dem Begräbniß seiner Familie beigesetzt werden, und man war zweiselhaft, ob das Gesetz hier Anwendung sinde. Da er jedoch dem Staate Ehre für das Geld eingebracht, so machte man diesmal eine Ausnahme, und beschloß sogar, daß ihm auf diffentliche Kosten ein solennes Leichenbegängniß geshalten werden solle.

Das alles spricht nun gar nicht dafür, das Demokristos habe Gold machen können. Der Magus darbte vielsmehr, dahingegen der Arzt Hippokrates eine wahrhaft golsdene Praxis trieb. Abept war jener sicher nicht, sonst hätte er die Unterstügung weder gebraucht, noch angenommen. Es ist nicht einmal wahrscheinlich, daß er alchemische Berssuche gemacht habe, sonst würden die Abderiten die milde

Beihulfe fur überfluffig gehalten haben.

Sorbber hat in feiner Geschichte ber alteften Ches mie und Philosophie icheinbar bargethan, bag bie Griechen der letten Jahrhunderte vor Chrifto allerdings Alchemie ge= trieben hatten, und insbesondere behauptet er das von Ral= lias und ben Athenern in folgender Stelle: "Die Griechen machten von diefem funftlichen Goldmachen fich gang ans " dere Begriffe, und faben es fo wenig fur etwas Befonderes "an, daß fie gar nichts Arges daraus hatten, und glaubten, "faft alles, wenigstens das meifte Gold werde burch Runft ngemacht. Sie wollten es also nach ihrer Urt machen, wies " wol vergeblich. Und hier find die Beweise davon: Ral: "lias zu Athen wollte fcon vierhundert Jahre vor Chrifto "aus Silber burch Zinnober Gold machen. Die Athes "nienfer gaben fich noch ju Diodor's Beiten bicfelbe ver-"gebliche Muhe mit ihren Mineralien, und werden beswegen

oder später gemacht worden ift. Jene weit herzeholten und eingebildeten Belspiele hat man benuten wollen, um durch sie die bezweifelten Erfahrungen der neueren Zeit zu unterstützen und mehr zu beglaubigen; allein da man fich überbot in dem Bestreben, zu hisig auf Abepten im Alterthame Jagd machte, hat man der Sache nut geschadet, und Bibsen gegeben, welche den Gegnern leichtes Spiel verschafften, die bffentliche Meinung zu gewinnen.

- In ben erften brei Jahrfunderten unferer Geltreconuna Fann bie Aldemie bei ben Griechen eben fo wenig nachgewies fen-werden i benn Adubil woho's (260) und Sein Schiler Nanibil dos (280) haben nus wenig mit Chemie übers Bonne nie thun. Um formiffallender ift : baf man in bee erften Baffer bes vierten Sahehundertes nicht allein die Soet und bie Gude , fondern auch ble heutige Benennung aufget funden Bati ... Den Beweis baffir haben fogar Dfeieniden gels ten laffen, welche fith fentficheten gegen bie Baffrheit ber Same erflänen, inden 4. Buillieleb. ... Ben Schriftfieller! milf ben min fic berufes Willius Deaten uit Fiers mtbus. Dollber unter Den Regierungen - Rollftuntiffe. Des Stoffen und feiner Stone Jebre und unter bem Litel Mathe sis eine Aftronamie in acht Buchern gefchrieben hat f Die Bidus Wanurius 1601: im Druck ihebaudgab. Im Beiften Buche, Rap. Isi Fhandelt er von der Rativitätfiel fund aus den verfchiebenen Stanborten bes Mondes bei bies fein ober fenem Maneran, und da heißt est. ISF feiert lines domus Mercurii, dabir Astronomiam; si Veneris, cantilenas et lastitiam; si Martis, opus atmorum et instrud menorum; si Fovis', divinum cultum scientiamque in legel si Satural, scientiam Alchemiae; si Solis, providentiam in quadrupedibus. Der Ginn biefer Worte toute fein ! Der Standort beim Mertur gibt Reu-"geboenen Calent gur Mittonomie, ber bei ber Benus Sang Mars Baffenglud und Ges "Abublinft, Der Beim Mubiter Anlage gum Priefter : und

"Richterftande) der beim Saturn die Wiffenfchaft "der Alchemie, und der bei der Sanne Geschick zur Land» "wirthschaft."

Man fragt hierbei mit Rug und Recht, was Saturn mit ber Alchemie ju schaffen babe, ba boch in ben übrigen Andeutingen meniaftens eine entfernte Begiebung, wie las derlich fie fenn moge, ju finden ift. Durch eine folde Begiehung murbe ber mogliche Zweifel befeitigt werden, pb auch bas Wort Mchemie in ber jegigen Bedeutung gebraucht morden fen. Bollte man die Besiehung von ben Bermanblungen ber Geftalt hernehmen, in welcher ber Mar net erscheint, wovon er ansatus, cuspidatus u. f. w. 400 nannt wird, fo murde men einen Angebronismus begeben, weil die Kernglafer der Reneren erft biefe Beranderungen zeig-Raber und ungezwungener finden wir eine Namenbes giehung in bem Blute bes Saturnus, welches nach Plinius, B. 29. Rap. 4., unter ben Detengen ber Magie figus rirte; beun ba man Chemie und Magie haufig mit einander vermischte forfonnte jenes Biet mol ein demisches Prande eat gewesen fevn. 1. Wollte man stwa blurroth gebrangers Bleiorod. Mennig, davunter perfteben, fo wore hinfict lich ber rothen Einktur eine Beziehung fertig.

Dichtigen ist die Frage: Woher kommt die anabische Borsplos des Wortes Alchemie zu einer Zeit, du die Araber noch ganz isolier und dem wissenschaftlichen Treiben des Oscis deuts fremd waren? Der Ursprung jener Borsplose wird das durch höchst verdächtig, und mit ihr die Hälfte des Beweisses. Er wird es noch mehr durch die von Athanasius Kirscher beigebrachte Nachricht, daß die Batikanische Pandschrift von der Mathesis an jener Stelle nicht Alchemia, sondern Chimia hat. Wol möglich, daß die Handschriften, nach welchen die gedruckten Ausgaben redigirt worden sind, Alchemia haben; aber daraus wurde nur zu solgern seyn, daß sie weit jünger sind als die Vatikanische. Wahrscheinlich hat ein späterer Abschreiber, in der Zeit der Arabisten, die

vorgefundene Lefart Chimia für veraltert gehalten und nach dem Sprachgebrauche feiner Zeit modernifirt.

Richt den Ramen Alchemie, wol aber die Sache findet man um die Mitte des vierten Jahrhundertes unzweifelhaft und deutlich angeführt. Them istios Euphrades, (auch Euphrata,) ein griechischer Redner, welcher um 360 lebte, gedenkt in seiner achten Rede gelegentlich der Verwandlung des Rupfers in Silber und des Silbers in Gold als ganz bestannter Dinge. Es kann wahr senn, was Manche vermusthen wollen, daß darunter nicht mehr und weniger derstanden werden durfe, als Versilberung und Vergoldung im Zeuer, welche von den Unkundigen für Verwandlungen angesehen wurden; aber dabei bleibt immer ausgemacht, daß man das mals schon wenigstens die Joee von Alchemie hatte, und das mit faßt die Geschichte derselben zum erstenmal festen Frß.

Roch bestimmter foricht von der Metallveredlung der Platonifer Aineias Gazaios, welcher um 490 lebter in semem Buche Theophrastus de immortalitate animae, welches wir in der lateinischen Ugberfetung des Ambrasia von: Camaldoli haben. Im zweiten Theile gehroucht er bie Metallperedlung als Gleichniß fibe bie Auferstehung mit eis nem perffarten Leibe, und babei fagt er til Diegenigen, melde die Renntnif ben Materie haben, nehmen Gilber sund Binn und perwandeln feine Bestalt, indem fie es jun Sichinfen Golde machen, G. Sierin haben wir mehr als bie Sides, von Alchemie, nicht Ginbildung bes unwiffenden Bols fes, fandern, vielmehr eine auf Erfahrung geftutte Upficht ber Befehrten jener Beit, nach welcher die Beredlung der Metalle in Maffe, möglich , auch schon wirklich geschehen sev. Der Beitraum amischen Themistios und Gazaios erfcheint bems nach als diejenige Veriode, in welcher die eigentliche Alches mie entftand, und wenigstens; als Gegenstand gefehrter Spekulation Die Philosophen beschäftigte, wenn auch in der Pras ris des Saturnblutes blutwenig geleistet worden ware,

Die beruhmte Soch fcuts zu Alexandria ift es, von welcher die wiffenschaftliche Ides der Alchemie, der Glaube an ihre Wahrheit, und das Bestreben, die Metall-veredlung zu ersinden, ausging, und in diesem Sinne ist freilich Aegypten das Mutterland der Alchemie, der Vater aber ein griechischer Philosoph. Eine Reihe von alchemistischen Schriftfellern, die großentheils ehrwürdige Geistliche und Lehrer an jener Hochschile waren, unter benen auch einige Dichter sind, deren Muse die Alchemie mit poetischem Feuer begeisterte, beweiset uns, wie hochwichtig dieser Ges

genftand den Denfern ericbien.

- Un ber Spite ber Reihe fteht jener Demofritos. beffen oben bei Gelegenheit des Abberiten porlaufig Ermahnung geschah. Es ift der genannte und doch unbekann-te Berfaffer eines Buches, welches Ovorna zus Mvorena, Phofif und Donftif, betitelt ift. Urforunglich mar diefe alchemistische Schrift in der Alexandrinischen Bibliothet vor-Banden, ward feit 410 mehr bekannt, und butch Abfichten verbreitet . beren vier in der Barifer Biblioffiet, eine int ber Weiner und eine in ber lenbenei Bibliothek noch vorfichben find. Bon ben Batifer Banbidtiften ift blei alteffe im beel gehnten Sahrftundert auf Geidentinber geschnieben: Die neues ren , this Papies deschiebenens find von 1467, 1486 und 1560, und die Biener Danbfcbiffe ift 1564 at Benedia defdrieben: Domenied Di gliffentt fur Pabila. faufte ein geleckfiches Manusenibe; welches die Phylike und mighte fammt einiden Rommentaren barüber enthielt bott eftem Griechen, Der bon Rotfer nach Befebla defoinmen bat; übert fette fle ins Lateinifche und and fie unter folgenbem Ettel herand: Democriti-Abdentas de arts magna, sivé de naturalibus et mysticis pried non Synesii, Pelagii Stephani Alexandrini ef Michaelis Pselli Commentarial interprete Dominico Pizimentio, Vibonensii Patavii , 1573. 8. Derfelbe Terrimmede in ben neueren Muss gaben abgebruckt: Coloniae. 1844, 16: Prancofurts 1592,

1592, 1613, 1673, 8. Eine deutsche Uebersetzung erschien zu Rurnberg, 1717, 8. Indeffen kann die beste und treueste Uebersetzung wenig Licht geben, und das ganze Buch bleibt für uns unverständlich, weil sowol die Terminologie der Begriffe als auch die Romenclatur der in den beschriebenen Processen genannten Zuthaten eine ganz andere als die unsrige ist.

Das wurde freilich auf ein fehr hohes Alterthum ber Schrift schlieken laffen, und vielleicht fand fic Vizimenti eben dadurch bewogen, fie bem Demofritos von Abbera auaufdreiben: allein brei fehr michtige Grunde ftehen biefer Erftlich gibt nach bem, mas gen= Annahme entaeaen. glet bu Rresnop von den Parifer Sandidriften meldet, teine berfelben ben Geburtort Abbera an, fondern nur ben Namen, und diefer konnte Mehren aukommen, fo wie wir a. B. brei 3 meitens hat Diogenes Laertios. Ofthanes haben. ein griechischer Gefcichtschreiber, welcher um 200 nach Chr. lebte, in feinen Lebensbefdreibungen ber Bhilofophen alle Schriften bes Demokritos von Abbera aufgegahlt, aber in biefem Berzeichniß kommt die Phyfif und Myftif nicht vor; und war fie biefem Griechen bamals unbekannt, fo mar fie fowerlich foon vorhanden. Drittens hat ber berühmte Obilolog Claubius Salmafius, den man allgemein als einen zuverläffigen Renner ehrt, als er in den Sahren von 1610 bis 1615 in Paris ftubirte, jene griechischen Manuffripte fehr aufmertfam gepruft, fand aber in ber Schreibs art berfelben fo viele Spuren eines neueren Ursprunges, bag er fie in feinem Rommentar zu Terfullian De pallio allesammt für untergeschoben erklart und den Berfasser berfelben nur Pseudo - Democritus nennt.

Derjenige, welchen Salmasius den falschen Demokrit nennt, war alst ein späterer Schriftskeller als der von Abdes ra, neuer sogar als Diogenes von Laerta, und kann vor dem dritten Jahrhundert nicht geschrieben haben. Die Rüs gen des Salmasius, welche ein höheres Alter dem Buche absprechen, schaden ihm nicht ben der Annahme, daß es im dritten oder vietten Jahrhundert geschrieben sep. Db der Berfasser ben Ramen Demokritos usurpirt, oder wirklich so geheißen habe, ist wol gleichgultig; soviel ist aber gewiß, daß man ihn zu Anfang des fünften Jahrhundertes in Alexandria nicht mehr kannte und dem Ramen nach für den Abbertiten hielt.

Spnefios, ber Zweite in jener Reihe, mar von Rprene geburtia, und lebte ju Ende bes vierten, wie ju Anfang Des funften Sabrhundertes. Er ftudirte ju Meranbria Die platonifche Philosophie und ward ein Schuler ber berühmten Sprathia, lehrte nach ihr auch ebendafelbft. feben und fittlicher Ruf veranlaften Die Chriften, daß fie ibm anlagen, er moge fich ihnen anschlieften und taufen laffen. Rachdem bas geschen mar, trat er in ben Briefterftand und ward im Jahre 410 jum Bischof von Ptolemais ermabit. Reben vielen anderen Werten, Die nicht hierher gehoren, idrieb er den erften Rommentar über die Bhofif und Roftif Des Demokritos. Er nennt fic darin nicht Bifcof, fondern Philosoph, woraus vermuthlich wird, daß er biesen Traftat vor 410, vielleicht noch vor feinem Uebertritt jum Chriftenthum , wenigstens als Laifos gefdrieben. sang ift in Korm eines Briefes an Diosforos, Briefter des Seravis, ober Bibliothefar bes Seraveions, gerichtet, welcher ihn um Aufschluft über bas Buch Demofrit's gebeten batte. Er fagt, bag et, bem Rreunde zu gefallen, faft aber ber Arbeit vergangen fep. Demnachft fpricht er bie Meinung aus, ber Berfaffer bes Buches fev jener Demofrit von Abderg, ber Schaler bes großen Ofthaues, gewesen, und fucht bas mit ber obigen Trilogie bes Ofthanes zu erweisen.

-Weiterhin nimmt der Kommentar die Form eines Gefpraches an, worin Diosforos Fragen und Einwendungen ftellt, Spnesios aber erlautert und berichtigt. Aus diesen Erdrterungen ift nicht zu ersehen, ob Spnesios selbst praktischer Chemiser gewesen; vielmehr scheint er das, was wir Achemie nennen, nur literarisch gekannt, nur philosophisch bearbeitet zu haben. Far uns ift sein Rommentar kein solscher, ba unter ben vorkommenden Benennungen ber abges handelten Körper einige zwar bekannt klingen, wiewol sie schwetlich in unserer Bedeutung gebraucht werden, andere aber für uns ganz unverständlich sind, wie z. B. die als uns gemein wichtig gerühmte hund smilch, der Mond vom Zinnober, der Mond von Chrysokolla, Afteristes, Androdamas, Sory, Aristolochia u. s. w. Da er diese Ausdrücke zu kennen und zu verstehen scheint, so darf man muthmaßen, daß der Versasser der Physist und Mystik in der Zeit nur Ein Jahrhundert, oder zwei, nicht aber acht über dem Rommentator stehe.

Das ift offenbar. daß Spnesios unsere Alchemie abe handelt, fie auch im Demofritos abgehandelt findet, und awar kennt er eine awiefache, namlich eine goldmachenbe. bie er Bert ber Sonne nennt, und eine filbermachende. Bert bes Monbes. Bu erftetem gehört eine rothe. ju letterem eine weiße garbung, und ju jeber ein anderes Baffer. Er warnt vor oberflächlicher Karbung, rath viels mehr bie Ratur umjuwenden, bas Innere herauszufehren. burch Auflofung. In mehren Stellen wiedetholt er die Berbeifing: "Berfahrft Du Pluglich nach ber Borfcheift; fo " wirk Du gludlich fepn ". Das eine Mal fest er auch binan: "und wirft bie bofe Rrantbeit, die Urmuth, beilen ". Daf er bie erfteren Worte oftere wiederholt, zeigt an, baf er bamit auf etwas bamals Befanntes anspiele. Das if namlic ber Schluß ber Memphitifden Lafel, welche er in einem anderen Werke mitgetheilt bat, worin unter ber Aufschrift .. Bon Traumen" Manches von den Lehren der Meappter vorfommt. Es ift eine in Memphis gefundene Tempelidrift, welche alfo lautet:

OTPANO . ANQ . OTPANO . KATQ . AZTEPA . ANQ . AZTEPA . KATQ . IIANQ . ANQ . IIAN . TOTTO . KATQ . TATTA . AABE . KAI . ETTTXE . himmel oben, himmel unten. Sterne oben, Sterne unten. Bas nur oben, ift auch unten. Soldes nimm zu Deinem Gluck.

Die Borschrift ist probat. Wer Sonne, Mond und Sterne nimmt, und was etwa hienieden ist, wird wol bas Rechte finden. Bergl. Athanas. Kircheri Prodrom. Coptic. Cap. VII, p. 173.

Der Kommentar des Synesios findet sich in der Parisfer Bibliothek in einer Pandschrift auf Seidenpapier aus dem dreizehnten Jahrhundert, wie auch in drei anderen von 1467, 1486 und 1560, und in der Wiener Bibliothek eine Abschrift von 1564.

Unter den gedruckten Ausgaben ift die erste von Dosmenico Pizimenti, deffen lateinische Uebersexung mit der Physik und Mysik zu Padua 1573, 8., herauskam; eine zweite erschien zu Coln 1574, 16.; eine dritte zu Franksfurt 1592, 8.

Griechisch und sateinisch sindet sich das Buch unter der Aufschrift: Synesii Tractatus chymicus ad Dioscorum, in Alb. Fabricii Bibliotheca graeca, T. VIII., abgedruckt.

Eine deutsche Uebersetzung hat Sorder im ersten Bande seiner Bibliothek für die hohere Raturwissenschaft geliefert; aber sie ist nicht treu, weil er Manches nach seisner Unsicht modernistet, und mehr findet, als darin war.

Philippos, von Side in Pamphylien, lebte zu Unsfang des fünften Jahrhundertes und war Synkellos des Pastriarchen zu Konstantinopel. Er hat zwei Abhandlungen alschemischen Inhalts geschrieben, deren eine von der Tinketur des persischen Rupfers, die andere von der Tinktur des indischen Eisens handelt. Diese Uebersschriften lassen etwas Interessantse erwarten, und doch haben wir keinen Abdruck. Die Handschrift wird in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien ausbewahrt.

Deliodoros, von Emefa in Phonicien, war ein Zeitgenoffe des Synchios und Bischof zu Triffa in Theffalien. Er schrieb ein Gedicht in Jamben zum Lobe "der mystischen Kunft" oder nach einer anderen Ueberschrift "der heiligen Kunft der Chymisten", welches er dem Kaiser Theodosius II. überreichte. Es hat 268 Verse. Die Parifer Bibliothek bewahrt davon vier Handschriften, und die Wiener zwei. Außerdem ist es in Alb. Kabricii Bibliotheca graeca, Tom. VI., abgedruckt.

Bofimos oder Bogimos, von Banopolis in Megypten. lebte in ber erften Balfte bes funften Sahrhundertes gu Alexandrien. Bon ben fpateren Schriftfiellern wird er oft vorzugweife "ber Alte von Panopolis" genannt. Diefe Beneunung, welche fic mahriceintic nur barauf bes gieht, daß er in hohem Alter noch gelehrt und gefchrieben, hat die Meinung veranlaft, daß er foon breibundert Jahre por Chr. gelebt habe: ba man jedoch in feinen Schriften Andeutungen gefunden hat, daß er Chrift gewefen, wodurch er: aualeich von bem Geschichtschreiber Boffmus, einem argen Christenfeinde, unterschieden wird, und Sonesios ihn nicht! anführt; fo wird er beffer biefem nachgefett, ba jumal feine Terminologie Diefer Beit entspricht. Geine Gorften beutkunden, daß er praftischer Chemift und Aldemift war, und ihre Rabil macht ihn jum fruchtbarften Schriftsteller unter den griechischen Alchemisten; denn fie foll auf 21, nach Une deren auf 28 fleigen. Unter benen, die noch vorhanden find. werden folgende genannt:

- 1) Mept rou Selou boaros, Bon bem gottlichen Baf: fer. Davon hat die Parifer Bibliothet zwei Sandfchriften, und die Wiener eine.
- 2) Megi degravor nat naufror, Bon demifchen Gerathschaften und Defen. hierin werden die Gerathschaften zur Destillation beschrieben und sogar abgebildet. Sandschriften davon liegen in ber Markus-

bibliothet zu Benedig, in der Parifer und Biener Bibliothet.

- 5) Negt rifs aylas rezens, Bon der heiligen Kunft, wovon die Varifer Bibliothet vier Sandichriften besittt.
- 4) Meet zis mustas, Bon der Chemie, fommt in ber Parifer Bibliothet in brei Sandidriften vor.
- 5) Moorina's Geheimniffe, wovon eine Sandschrift in der Parifer Bibliothet ift.
- 6) Ein Brief an Theodoros über chemische Gegenstande, von welchem zwei handschriften in der Parifer, und eine in der Wiener Bibliothek vorkommen.

Archelaos, ein Christ und Zeitgenosse bes Zosimos, soll praktifter Aldemist gewesen seyn. Lenglet du Fresnop, der ihn gelesen, rühmt seine Aufrichtigkeit. Er schrieb ein jambisches Gedicht von der heiligen Kunst in 822 Versen. Davon kinden sich zwei Pandschriften and dem fünfzehnten Jahrhundert in der Pariser Bibliothek, eine aus dem sechzehnten Jahrhundert in der Wiener, und eine Absschrift von dieser in der Gothaischen Bibliothek.

Pelagios, ein zweiter Kommentator des Demokristos, ist seiner Person nach unbekannt. Murr erklart ihn für den altesten griechischen Alchemisten; da er aber den Zossmos eitert, muß er diesem nachgesetzt werden. Bon dem gleichzeitigen britannischen Ketzer Pelagius ist er jedoch ganz verschieden. Er schrieb eine Abhandlung von der heis ligen und göttlichen Kunst, zur Erkinterung der Physik und Mystik des Demokritos. Davon bewahrt die Pariser Bibliothek eine Pandschrift aus dem fünfzehnten Jahrs hundert und zwei aus dem sechzehnten, die Wiener eine von 1564. Abgedruckt sindet sich dieser Kommentar in der Auszgabe der Physik und Mystik des Pizimenti von 1573, wie auch in der Edlnischen von 1574.

Dlympiodoros, von Theben in Aegypten, lefrte in der erften Salfte bes funften Jahrhundertes als Philosoph

ju Alexandria. Er ftand in großem Anfehen, genoß auch das Bertrauen des Kaisers Theodosius U. und ward von ihm als Gefandter zu den Hunnen geschickt. Bon ihm hat man zwei alchemistische Schriften, als:

1) Erläuterung über ben Hermes, Zosimos und andere Philosophen. Darin citirt er ben Spnesios. Davon sind zwei Handschriften aus dem sechzehnten Jahrhundert in der Pariser Bibliothek vorhanden, und eine in der Wiener Bibliothek.

2) Sendschreiben von der heiligen Kunst an Petasios, König von Armenien. Davon zeigt man in der Parifer Bibliothet eine Handschrift aus dem funfzehnsten Jahrhundert.

Dithanes schrieb einen Brief von der gottlischen und heiligen Runft an Petasios. Auf der Boraussetzung, daß dieser Petasios der vorbenannte König sep, beruht die Annahme, daß der Berfasser weder der Osthasnes des Xerres, noch der Alexander's des Großen, sons dern ein dritter des fünften Jahrhundertes und Zeitgenosse des Olympiodor sey. Bon seinem Briefe sinden sich griechische Pandschriften in den Bibliotheken zu Paris, Wien und Leyden. Auch kommt derselbe in arabischer Uebersetzung vor, von welcher die Bibliotheken zu Paris und Leyden handschriften ausbewahren.

Theophrastos, welcher sich einen driftlichen Philossophen nennt, wonach er von den bekannten Schriftftellern dieses Namens verschieden ist, wird von Lenglet du Fressnop in die Mitte des fünften Jahrhundertes gesetzt. Er schrieb ein jambisches Gedicht von der heiligen und gottslichen Runst, welches in 265 Versen besteht. Griechissche Dandschriften davon sinden sich in der Warkusbibliothek un Benedig, in der Pariser und der Wiener Bibliothek. Einige Theile des Gedichtes hat J. Steph. Bernard unster den Glossis chemicis im Anhange zu Palladii Synter den Glossis chemicis im Anhange zu Palladii Synter

opsis de febribus (Lugduni, 1745) nach bet Benetianisschen Sanbichrift abbrucken laffen.

Bier findet fich in ber Rolge ber alchemistischen Literatur ber Griechen eine Lucke: bon 150 Sahren. Wolte man annehmen; die babinein fallenden Schriftsteller maren verloren gegangen, so wurden doch ihre Ramen von den Rache folgenden genannt worden fenn. Man fonnte muthmaken. Die Rurcht vor den raubgierigen Barbaren bes Morbens, und Die Beforanif, baf fie nach bem Runftgold luftern werben mochten, habe die Alerandriner abgeschreckt, von der Golds funk zu ichreiben; aber mabricbeinlich liegt hier feine polis tifche Urfache jum Grunde, fondern ber ju allen Beiten beobachtete literarische Modemechsel. Der Reuereifer, welchen Demokritos und Spnefios entflammt hatten, mar verraucht. Das gefucte Gold wollte fich fo bald nicht finden, als man gehofft hatte; barum lief man die Sache por ber Sand ruben, und ber Beithelft fuhrte andere Begenftande berbei, bis wieder ein beruhmter Philosoph der abgebrochenen Bers hanblung neues Leben gab. Das mar i

Stephanos Alerandrinos, von femen Beitgenoffen und Berehrern der of um enifche Bhilofoph, b.h. ber Biels feitiggelehrte, Volphistor, genannt, ein berühmter Raturforscher und Argt, ber um 615 ju Meranbria lehrte, wohin fein Ruf bie Wigbegierigen der Griechen, Lateiner und Barbaren jog. Bei ihm fommt zuerft die deutliche Angabe vor, baf der Arfes nif die Wirfung habe, das Rubfer weiß zu meiten. Er und feine Beitgenoffen betrachteten bipfa Barbung als eine Berwandlung in Sither, und das man vornehmlich die Sache der Alchemie wieder in Aufnichme aebracht haben ... da. man boch: nun eine positive Erfahrung hotte und in beren Berfolgung bem Biele naber gu tommen hoffte. Er fcbrieb Hegl xovoanoitig noaftig Erren. Denn Ausführungen bon ber Gofbbereitung, welche er bem Raifer Beraflios widmete. Die fiedstig bedeuten bier nicht Processe, fondern Auseinans derfenungen, vielleicht Borlefungen. Die altefte noch vors

handene Handscheift davon ift die der Markusdibliothek in Benedig, welche schon im zwolsten Jahrhundert, auf Pergas, ment geschrieben ist. Die Pariser Bibliothek hesigt eine auf Seidenpapier geschniebene aus dem dreizehnten und drei paspierne aus dem funfzehnten Jahrhundert. Die Wiener, Bibliothek hat eine von 1664. Roch eine andere ist in der Breslauer Bibliothek, aus welcher Gruper die erste Ausschlich abbrucken ließe. Richt perschieden von diesen Ausschlich abbrucken ließe. Richt perschieden von diesen Ausschlich und Mystik, welchen Dom, Pizimenti, mit sener zusammen zu Padua 1678, 8., lateinisch herzgausgab.

Ob eine altere, unter dem Ramen Alexandri Magmi vorkommende alchemische Schrift etwa hierher gehöre und der Name aus Alexandrini magni philosophi irrthunlich, entkanden ser, bleibt dahingestellt.

Pappos, ein deistlicher Philosoph, deffen Person, ganz unbekannt ift, schrieb ein Mogrigeor zweinde. Chies, misches Geheimniß, worin er den Stephanos citirt, weshalb er diesem nachzusetzen ist. Eine Sandschrift von seinem Buche findet sich in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien. In Alb, Fabrigi Bibliotheca graeca, Tom. XII., findet man es abgedrackt.

eromonachas, inhennnt Prasbyta, oder auch his eromonachas, wird pon lenglet du Fresnop in die Mitte, des siehenten Jahrhunderts gesetzt. Er schried sing Agogorocia, oder Abhandlung pon der Bereitung des Gols, des, von welcher die Pariser Bistjothet drei griechische Handschriften aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert enthält.

Dierothens, Christianos zubenannt, übrigens auch unbekannt, wird ebenfalls in das sebente Jahrhundert, gesett. Er schrieb ein jambisches Sedicht von der heis ligen Runft, welches aus 280 Bersen besteht. Sands schriften davon kommen in der Wiener und Pariser Biblios thef vor; auch ift es in Alb. Fabricit Bibliotheca graeca, T. XII., abaebrucht.

Rachdem die Avaber im Sabre 642 Aeappten erobert und die alerandrinische Bibliothek gerftort hatten, gerschlug fich die baffge Bochfcule, und Die gelechifche Gelehrfamteit wurde, fo weit fie von jener ausging; in ihrer Entwickelung Die Spekulationen ber Philosophen fanden für lange Beit feine Statt vor dem Baffengetofe, und bie Midemie gerieth wenigstens in ber Richtung ber Kriegsinge ins Die brei aubor genannten Aldemiften find icon Stoden. feine Merandriner mehr, wenn auch Boalinge ber Dochfcule. In unruhigen Beiten arbeitet man wenigstens nur fur bie-Rothdurft und der wiffenschaftliche Betteifer ermattet. Der: gleichen mag auch bie dieffeitigen Griechen entmuthigt haben, von ber Runft ju foremen, wenn fie auch bie und ba fleifig Daber finden wir wieber einen Zwischentaumvon zwei bis brei fahrhunderten, in welchem taum eben fo viele aldemifde Schriftfteller portommen. Der nachfte ift

Soannes Damaskenos, welcher um bie Mitte bes achten Sahrhundertes lebte. Er war ber Sohn eines reisden Einwohners ju Damast, welcher Die Ginfunfte eines grabifden Rurften perwaltte. Der Sohn folgte ihm in bers felben Stelle und ftand in großem Ansehen. Seine Bewandts - heit in Geschaften und feine Beredfamteit machten ibn fo berühmt, daß die Grieden ihn Chrifornhoas, die Mraber Manferon nannten. Spater gerieth er in ben Berbacht, die Zwingheiren arg betrogen gu haben, und ward aus Damast fortgejagt. Er wendete fich nach Berufalem, trat in den Priefterftand und farb 760 in einem baffgen Rlofter. Man erzählte fich, ju Damast fep ihm die rechte Band abgehauen worden, womit wol auf den Berluft feines Ginfluffes und Bermogens angefpielt wurde; man bewunt rie abee in Berusalem, baf fie ibm wieder jugewachfen fen. Muße der fpateren Jahre benutte er jur Ausarbeitung philofophischer und theologischer Schriften. Unter anderen forieb

er ein Lobgebicht auf die heilige Kunft, in lustisgen Bersen, was die Ueberschrift: Meren wollerend, ans zubeuten scheint. Sein Lebenslauf fast vermuthen, daß er die Runft Geld zu machen verstanden hade; aber mit der heis ligen hat er wol nur Autzweil getrieben. Seine politischen Berse bewahrt die Pariser Bibliothek in zwei handschriften aus dem fünfzehnten Jahrhundert, deren eine von Kandia gekommen ist.

Mus dem folgenden neunten Sahrhundert haben wir auch nur eine einzige aldemiftifde Sorift, und gwar pon einem gang unbefannten Berfaffer. Gie' wird beshalb pon den alteren Aldemiften oft Arenbroapos, bas Bud ohne Ueberidrift, genannt, welche Benennung nicht auf ben Mangel eines Litels bezogen werben fann. Das Buch bat pielmehr ben Titel: Usot Ssion Boards rife Leuxwoswe. Bom gottlichen Baffer ber Beifmadung. ift mindet burch feinen Realinhalt, als burch bie hiftorische Einleitung wichtig geworben , in welcher ber Berfaffer eine Ueberficht von ben bamals bekamten Schriften und Rorns phaen ber Alchemie albt. Alle Urheber und Begranber berfelben nennt er ben Bermes Erismegifto &, einen Obers priefter Joannes, ben Demotritos und Bofimos. Diefen fügt er ihre Rommentatoren bei, namentlich ben Synesios, Dipmpiodoros und Stephanos. er ben Letteren nennt, aber feinen von den neueren Alchemis ften der Griechen anführt, tann wol zum Grunde bienen, ben Berfaffer in das neunte Jahrhundert zu feten. Sorbber verfest ihn mit Unrecht in bas vierte Jahrhundert hinauf, (Bibliothet fur die hohere Raturwiffenschaft, Bb. 1. C. 392.) und v. Murt rebet wol nur im Schert von einem Philosos phen Anepigraphos! (Literarifde Radricten, C. 4.). Eine Banbidrift bes Buches findet fic nach bem Ratalog bes Lambe cius in ber faiferlichen Bibliothet ju Dien. Gine zweite bewahrt nach Bandini die großherzogliche Biblios thet ju Rlorenz. Wahrscheinlich ift eine britte in ber tonia:

lichen Bibliothek zu Paris vorhanden; denn kenglet du Fresnop führt in seiner Histoire de la philosophie hermétique, T. III. p. 10., unter den griechischen Manuskripten II. N. 2. einen Anonymus de aquae divinae dealbatione auf. Borausgesetzt, das diese Ueberschrift durch einen Schreibsehler aus de aqua divina dealbationis entstanden wäre, so wurde es allerdings der Anepigraphos sepn.

Ein anderer Anonymus forieb Med ederadelag rou zovsou, Bon der Feuerbest andigkeit des Golbes,
von welchem Buche die florentinische Bibliothek eine Handschrift aufbewahrt, und die Markusbibliothek zu Benedig
eine andere, aus welcher ein Theil in den Glossis chemicis

abgedruckt ift.

Es mag seyn, daß in diese Zeit noch manche anonyme Schriften gehören, welche in den genannten Bibliotheken vorkommen; allein für die Geschichte sind sie nicht vorhanden, weil ihr Inhalt noch unbekannt gehlieben ist, wobei unmögelich wird, sie dronologisch anzureihen, um irgend eine Entwickelung in der Zeit zu beobachten. Wenn es sich bestätigen sollte, daß jene Ungenannten die große Lucke ausstüllen, so wurde die Frage entstehen, warum sich in dieser Periode kein Schriftseller genannt habe. Furcht konnte sie nicht abhalten; denn wer nicht gedruckt seyn will, kann nicht unsterdrückt werden, weil er nur mit der Nachwelt redet. Wer aber dieser verhehlt seyn will, verdient kein Zutrauen.

Soviel wissen wir, daß die Alchemie nicht vergessen, spndern wenigstens im Stillen fortgepflanzt ward. Der Hauptsig der wissenschaftlichen Auftur zog sich vor den Arabern zurück nach Konstantinopel, wohin Manches aus dem Ruin der alexandrinischen Bibliother gerettet ward. Wenn auch die Byzantinische Schule den Flor der Mutter nicht erzielchte, so verhütete sie doch einen ganzlichen Verfall der Wissenschaften. Auch Chemie und Alchemie fanden fortwähzrend ihre Verehrer. Jemehr die Goldschafe durch wiederzholte Plunderung und Brandschaftung erschöpft worden was

ren, desto lockender ward für Manchen die Hoffnung des Erfages durch chemische Kunft. Db aber diese Hoffnung damals bei den Griechen verwirklicht worden sen, das ist freilich eine andere Frage, und folgender Zug macht das sehr unwahrscheinlich.

Georgios Redrenos, ein griechischer Mond, ber um bas Sahr 1060 Siftorifde Annalen forieb, er: aahlt eine Anekdote vom Raifer Anaftafios Dikoros mit die-"Damals hat auch Giner von benon. fen Worten: -welche fich ber demifden Runft rubmen, bie "Leute auf eine liftige Weise geprellt. Goldarbeitern und "Anderen verkaufte er Sande und Rufe von Statuen und ans " bere scheinbar goldene Sachen, und gab vor, einen Schat ngefunden ju haben. Go hat er Biele an ben Bettelftab ... Als das ruchtbar ward, hat man ihn verhaf= "gebracht. ntet und vor ben Unaftafius gebracht. Diefem verehrte er "einen goldenen Baum, ber mit Berlen befett war. Raifer nahm ihn zwar, faate aber dabei: "Mich follft bu 200 nicht betrugen, wie Du Anderen gethan!" und ließ ihn nins Gefangnig werfen, worin er auch gestorben ift." Diefe Erzählung lehrt uns, daß man damals oft Bergoldung für Bermandlung in Gold genommen habe und von dreiften Betrugern hintergangen worden fen, und daß wir demnach Die Zeugnisse jener Zeit für die Aldemie nicht ohne Prüfung annehmen burfen; wenn aber Biegleb in feiner Siftorifch = Fritischen Untersuchung ber Alchemie, S. 206., auf folche einzelne Thatsachen bin alle historische Zeugnisse überhaupt verwerfen will, geht'er freilich viel zu weit.

Die Art, wie Kedrenos erzählt, zeigt nicht undeutlich, daß er die Alchemie höchtens vom Sagenhören kannte, und dann ist die Berachtung, welche er den Alchemisten bezeigt, kein kompetentes Urtheil. Wollte man aber voraussetzen, daß er die allgemeine und herrschende Meinung seiner Zeitzgenoffen ausgesprochen habe, so stimmt das keineswegs mit der Geschichte, welche außer Zweisel sett, daß eben zu seiner

Beit die Aldemie unter ben Griechen eine Partei für fich hatte, daß man fleißig da Di arbeitete, daß es auch nicht ganz au Schriftftellern fehlte, die Alchemisten genanut seyn wollten. Ein solcher ift

Dicael Bfellos, aus Ronftantinopel, Bringen: lehrer am Bofe bes Raifers Konftantinos Dufas, und insbesondere Ergieher bes Raifers Michael Dufas, monach bie Reit feines amtlichen Wirkens in Die Jahre 1060 bis 1080 Bir durfen wol annehmen, daß man zu einem fols den Lehramt Manner gewählt haben werbe, welche hinter ben wiffenschaftlichen Kortschritten ber Beit nicht zurückblies ben, vielmehr geeignet maren, fie ju forbern, menigftens Ein folder bekennt fich entweder au feis bell aufzufaffen. nem perachteten Gegenstande, ober er bringt ihn ju Ehren. Michael Pfellos forieb eine Abhandlung Ilegi xovoonoitag, Bon ber Goldbereitung, in Korm eines Briefes an ben Patriarden von Konftantinopel, Joannes Eiphilis Diefer Patriarch ift 1080 geftorben. Er stand in dem Rufe eines gelehrten Mannes, und bat ihn burch ein Rompendium ber Befchichte bewährt, welches den Die Cafe Sus eraanst. Unter so ausgezeichneten Mannern fommen nur wurdige Gegenftande jur Sprache. Der Patriard batte den Philosophen um Aufschluffe über die Physik und Muftik des Demofritos ersucht, und biefer widmete ibm in Rolge deffen einen Kommentar darüber, worin er in der Saupts fache feinen Borgangern folgt, bas Buch alfo auch bem Des mofritos von Abdera auschreibt. Seine Abhandlung bemahrt Die Parifer Bibliothet -in zwei Sandidriften, beren eine im funfzehnten, die andere im fechzehnten Sahrhundert gefdries Eine lateinische Ueberfetung berfelben gab Domes nico Viximenti mit ber Phyfit und Myftit bes Demos fritos zu Vadua 1573, 8., heraus.

Rach Pfellos findet fich wieder eine Lude in der Namens reihe, welche durch Ginschiedung der Anonymen vielleicht auszufüllen ware. Um die Mitte des breizehnten Jahrhuns bertes lebte

Rikephoros Blemmydas, ein griechischer Monch, welchem der Raiser Theodoros Laskares im Jahre 1255 die Burde des Patriarchen zu Konkantinopel anbot. Zu Gunzen seiner Studien lehnte er die Ehre ab, und das verkuns digt schon einen Forscher, deffen Sinn auf Ungemeines gereichtet ift. Von ihm sind noch zwei Schriften vorhanden, welche seinen Fleiß in Chemie und Alchemie beurkunden, als:

- 1) Egyor zqueserizor, Chemische Bert, b. h. Chemische Arbeiten und Sandgriffe. Eine Sandschrift davon bewahrt die Batikanische Bibliothek. Athanasius Rirscher, der sie durchgesehen, hat darin spagirische Arbeisten, aber den Stein der Weisen nicht gefunden.
- 2) Neol zovoonvilas, Bon der Goldbereitung, wels che sonach von der vorigen gewiß verschieden ift. Die Pariser Bibliothek besitt davon eine Handschrift aus dem fünfzehnten Jahrhundert, von welcher Borel in der Bibliotheca chimica, p. 48., Nachricht gibt.

Synefios Abbas, welcher von dem Bischof gleisches Ramens wol zu unterscheiden ist, macht den Beschluß in dieser Reihe als der Jüngsten einer, wiewol er sonst uns bekannt und seine Zeit nicht genau zu bestimmen ist. Er schrieb eine Abhandlung Negl row lison zwo Dogw, Bom Steine der Weisen. Nach diesem Titel dürfte man ihn in das vierzehnte Jahrhundert sezen, weil der Ausdruck, Stein der Weisen" bei den älteren Griechen nicht üblich war und der Terminologie der Lateiner anzugehören scheint. Zwar kommt er in den griechischen Handschriften vor, die als Uebersetzungen der Schriften des ägyptischen Hermes anzgeschen wurden; aber daraus möchte nur zu solgern sein, daß jener Pseudo-Permes, von welchem schon beiläusig im ersten Kapitel die Rede war, eigentlich hierher gehöre. Den Ubt Spnesius so spatzel, wird außerdem noch dadurch

٠,

gerechtfertigt, daß er in seiner Schrift den Geber citiet, deffen Werke den Griechen nicht wol früher bekannt werden konnten, dis sie ins Griechische übersetzt worden waren. Rur die kaiserliche Bibliothek zu Wien bewahrt, wie es scheint, eine Handschrift von der Abhandlung des Abts, vielsleicht das Autographon; demungeachtet ist sie aber durch Uebersetzungen bekannt genug geworden. Man hat eine französische von Arnauld und zwei deutsche. Die erste erschien mit Flamel's Hieroglyphen zusammen unter dem Titel: Zwei auserlesene chymische Büchlein, ohne Angabe des Druckorts, 1680, 8. Die andere gab Friedr. Rothscholz zu Nürnsberg 1718, 8., heraus.

Die zweite Griechische Schule loste sich auf, als 1453 die Turken Konstantinopel einnahmen, welche den Lehranstalzten der Christen wenig Schonung angedeihen ließen. Die Gelehrten der Griechen bargen sich wol zum Theil in den Klözstern des Athos und der theffalischen Berge, aber die meisten wanderten nach den Abendlandern aus. Einige stückteten nach Rom oder Benedig, Andere begaben sich nach Sicilien unter den Schutz des aragonischen Königes Alphons. Ihre Berstreuung kam anderen Völkern zugut; aber ein gelehrtes Griechenland gab es bald nicht mehr. Was von der Alchesmie der Neugriechen zu sagen ist, wird weiter unten gelegents lich vorkommen.

Ein Ruckblick auf die Erdrterungen dieses Kapitels gewährt folgende Resultate:

Die Griechen übernahmen von den Perfern und Aegy= ptern die ersten Anfangsgrunde der Chemie und führten sie weiter aus.

Sie fügten das Problem der Metallveredlung hinzu und find die eigentlichen Urheber der Alchemie; doch geschah das nicht vor dem vierten Jahrhundert.

Sie suchten die Beredlung nicht in Umschaffung bes demischen Charafters, sondern nur in einer Farbenverandes

rung, und meinten mit der gelungenen Bereitung eines Gelbe fupfere ober Weißfupfere die Aufgabe geloft zu haben.

Reine einzige Thatsache ist nachzuweisen, daß irgend ein Grieche mebles Metall in probehaltiges Gold oder Silsber permandelt habe.

Ihre Chemifer gaben fich wol zum Theil bas Ansehen, als ob fie die Golbbereitung kennten; allein dazu verleitete fie theils die Eitelkeit, theils das Berlangen ihrer Schuler, die nur burch Berheißung golbener Berge zu Fleiß und Aufsmerksamkeit zu bewegen waren.

Beit die Alchemie unter den Griechen eine Partei für fich hatte, daß man fleißig da Da arbeitete, daß es auch nicht ganz an Schriftftellern fehlte, die Alchemisten genannt fepn wollten. Ein folder ift

Midael Bfellos, aus Ronftantinovel, Bringenlebrer am Sofe des Raifers Ronftantinos Dufas, und insbesondere Erzieher bes Raisers Michael Dutas, wonach bie Reit feines amtlichen Wirkens in Die Jahre 1060 bis 1080 Wir durfen wol annehmen, daß man zu einem fols den Lehramt Manner gewählt haben werbe, welche hinter ben wiffenschaftlichen Fortschritten der Beit nicht jurudblies ben, vielmehr geeignet waren, fie ju forbern, meniaftens Ein folder bekennt fich entweder au feis bell aufzufaffen. nem verachteten Gegenstande, ober er bringt ihn ju Ehren. Michael Pfellos fcbrieb eine Abhandlung Ilegi xovoavoitas. Bon ber Golbbereitung, in Korm eines Briefes an den Patriarden von Konftantinopel, Joannes Tiphilis Diefer Vatriard ift 1080 geftorben. Er stand in dem Rufe eines gelehrten Mannes, und hat ihn burch ein Rompendium ber Geschichte bewährt, welches ben Dio Caf-Unter fo ausgezeichneten Mannern fommen hus erganst. nur wurdige Segenstande jur Sprace. Der Patrigro batte ben Philosophen um Aufschluffe über die Phyfit und Mpftif des Demofritos ersucht, und biefer widmete ibm in Rolge deffen einen Rommentar darüber, worin er in der Saupts fache feinen Borgangern folgt, bas Buch alfo auch bem Des mofritos von Abdera auschreibt. Seine Abhandlung bewahrt die Parifer Bibliothet in zwei Sandfdriften, beren eine im funfachnten, die andere im fechaehnten Sahrhundert gefdries Eine lateinische Ueberfetung berfelben gab Domes nico Bizimenti mit ber Phyfit und Myftit bes Demo: fritos au Padua 1573, 8., heraus.

Rad Pfellos findet fich wieder eine Lude in ber Ramens reihe, welche durch Einschiebung der Anonymen vielleicht

für sich als die entgegengesette des Deguignes, welcher die Schrift und Philosophie der Chinesen von den Dieroglyphen und Mysterien der Aegypter herleitete; die letztere hat sogar den nicht unbedeutenden Borzug, daß sie von einem Chinesen, welcher unsere Geschichte mit seiner vaterländisschen vergleichen konnte, von dem gelehrten Pang zu Quantong, unterfährt wurde. Bergl. Biben ftahl's Briefe, Th. I. S. 118.

Allerdinas haben wir Rachrichten, daß ben ben Chinefen icon fruh an der Metallveredlung gearbeitet ward. Barfhunfen hat (Acroamata, p. 21. Elementa Chemiae, p. 482.) aus den Berichten der Missionare Le Compte und Couplet nachaewiesen, daß die Chinesen 633 Jahre pot Chr. an ihrem Li Liokim ober Lilaokiun einen Abenten hatten. Rach bee Resulten Martinius Atlas sinicus, p. 71., hat Hiangti in Yotan ben Pukiang 2500 Robre por Chr. Alde mie detrieben. Ebenda ift p. 75. die Rede pon einer hermetifchen Gefellichaft von neun Schweftern. Jakob Dan : to gia bezengt ebenfalls, daß bei ben Chinefen ftart auf eble Retalle laborirt werbe, und daß fie viele Schriften bavon Eine Brobe berfelben bewahrt Die konialiche Bibliothet au Baris unter ber lleberfdrift: Cin - tai - pis mi - schu, b. i. Das vom Drachen bewachte Ebor bes Di Diefes aldemistische Wert besteht aus 163 heften. Bal. Fourmont Grammaire sinoise, p. 479. Bei bem allen haben wir boch feinen hiftorifden Grund, angunehmen, bak der fernfte Often dem Weften Die Alchemie mitgetheilt habe. Beiden mag fie aus gleichem Boden entsproffen fenn, aus der Goldbegierde, die überall gefunden wird.

Auch die Araber sind keineswegs Urheber ber Alchemie. Aus der Zeit vor Muhamed ift keine Spur davon bei ihnen gefunden worden, wenn schon die Nachbarschaft hatte erwarten lassen, daß sie Manches von den Alexandrinern gelernt haben möchten. Hatten die Araber zu Muhamed's Zeit die Alchemie gekannt, so wurde gewiß im Koran die Rede davon seyn. Allein man sindet kein Wort davon, nicht in der Saba, (Kap. 34.) wo doch von Bachen geschmolzenen Erzes die Rede ist, die dem Salomon zu Gebot standen, auch nicht im Lokman, (Kap. 31.) wo die fünf Schlüffel verborgener Wissenschaft am Schlusse aufgezählt werden.

In der Geschichte finden wir bagegen die beutlichften Anzeigen, baf bie Araber, als fie ihre Eroberungen begannen, ein unwiffendes Bolt maren, und ihre geiftige Rultur über einige Berfe und Erzählungen nicht hinausaina. Sie follten auch babei bleiben, ba der Roran alles Grubeln ausbrucklich unterfagt. Gine folde Anzeige ift ihr Benehmen bei der Einnahme von Alerandrien. Als ihr Relbherr Amri . Conol . As im Rahre 640 bafelbft ein: ructe, fand er im Seraveion Die noch übrige zweite Balfte ber aroken Bibliothet ber Ptolemaer, angeblich an 300,000 Der griechische Philosoph Joannes Philopo= nos, welcher fic bamals in Alexandrien aufhielt, gewann Die Gunft bes Generals in hohem Grade. Ihm blieb nicht verborgen, wie gering man feine Landsleute und ihre Biffenschaft icate. Go burfte er magen, mas außerdem als frech erscheinen murbe, und bat sich die philosophischen Buder ber toniglichen Bibliothef jum Gefchent aus. **Amri** war dazu willia, trug aber Bedenken, über einen fo nam: haften Gegenstand fur fich allein ju verfügen, und ichrieb Deshalb an den Kaliphen Omar. Diefer antwortete gelegentlich: Wenn jene Bucher lehrten, was im Roran auch ftande, maren fie unnut; enthielten fie aber Underes, fo mußten fie vernichtet werden. Demaufolge murden 642 jene Papprusrollen zur Keuerung an die Badftuben vertheilt und viertaufend Bader feche Monate lang damit geheigt. erzählt der Araber Abulpharaai. Dabei lakt fich denten, daß Umri feinem Gunftling nachgesehen haben werde, Manches ju retten, wie auch, daß Bieles von Rennern ent: wendet worden fen, da die Berbrennung nicht wol beauf:

fichtigt. werden konnte, und diefe Ueberrefte wanderten nach Griechenland.

Andeffen konnte man leichter Davier verbrennen . als Wie brutal auch die Moslemim die Wissenschaft ausrotten. verfuhren, konnten sie boch nicht aanz umhin, von der Bildung des unterjochten Bolfes etwas anzunehmen. Die Benutung ber eroberten Provinzen machte es ihnen gum Bedürfnik, fich einige Rultur anzuelanen. Anfanglich ftellte man Griechen in folden Memtern an. welche Renntniffe er: forberten: allein man ward ara von ihnen betrogen, wie Die Geschichte vom Roannes Damaskenos bavon ein Beispiel aibt. Darum erfette man fie nach und nach burch Lands. leute. Die von den Griechen unterrichtet worden maren. Dadurd mard icon eine Art wiffenschaftlichen Berkehrs ein-Ihr nachtes Absehen mar, in Berechnung ber Einfühfte nicht überportheilt zu werben: barum lernten fie bot dlem rechnen, und nahmen bie Buchkaben ihrer Lehrmeis fter ale Biffern an, Die fie freilich fo fehr entftellten, baf man fie faum noch berausfindet. Mit dem Rechnen war es noch nicht gethan: man mußte auch von ben zu berechnenden Realien Kenntnik nehmen. So fingen bie Araber an felbit zu ftubiren, und fanden boch nicht übel, daß man Sou-Ien basu gehabt habe, gestatteten fogar, baf bie Lehranstalt in Alexandrien wieder eingerichtet werde.

Zwei Gegenstände nahmen ihre Wisbegier vor anderen in Auspruch, die Aftronomie zur aftrologischen Anwendung; und die Chemie wegen der Metallveredtung. Die lettere persprach eine noch bequemere Bereicherungrafs fortwährens des Erobern und Phindern. Schon seie demikinfange des achten Jahrhundertes trieb man daher die Alchemis mit Feuerseiser, wenn auch verstahlen, um des Gesetzes millen. Man unterhielt griechische Laboranten, ließ auch die Chrysophien in's Arabische übersetzen, um sie zu lesen, wie denn unsere Bibliotheken noch einige solche Uebersetzungen vom Ofthanes und Anderen ausbewahren. In diesen Uebersetzungen blieben

bie Aunstwötter oft griechisch stehen, und gingen so in die Aunstsprache der Araber über, welche nur ihren Artikel Alvorsegten und den Klang der Wörter selbst ein wenig nach ihrem Idiom umformten. Auf solche Weise entstand aus äμβιξ, Lopf, Alembik, Helm; aus äμβιστος, göttlich, Alembroth, Sal divinum; aus κανστής, Berbrenner, Alkahest, allgemeines Auslöfungmittel; aus μίσηθρον, haßerregendes Mittel, Almisadir; aus χημεία endlich Alchemie.

Der berühmteste unter den Schriftstellern der Araber, welche Chemie und Alchemie abhandeln, ist Geber, oder Giabr, auch Dichafar genannt, welcher nach der Rechenung des Leo Afrikanus ein Jahrhundert nach Muhamed, eigentlich wol in der zweiten Sälfte des achten Jahrhunderztes lebte. Rein Araber schrieb vor ihm Aehnliches, und Reiner nach ihm hat ihn erreicht, weshalb man ihn den "König der Araber" genannt hat. Diesen Aropus haben neuere Alchemisten misverstanden, woher es kommt, daß man in deutschen Sammlungen hin und wieder von Sr. Majestät dem Könige Geber lieset.

Sonderbar und unwahrscheinlich müßte man finden, daß der allererste Bersuch eines Bolkes im Schreiben über einen Gegenstand eben das unübertroffene Meisterstück habe seinen Gegenstand eben das Nathsel loft sich durch die sehr wahrsscheinliche Nachricht beim Leo Afrikanus, daß Geber eigentlich kein Uraber, sondern ein gedorner Grieche war, der vom Christentsom zum Islam überging und dadurch die Liebe und Dochachtung der Moslemim in vollem Maße gewann. Wahrscheinlich wird diese Nachricht schon dadurch, daß man ihn immer nur einsach Geber genannt sindet, da doch sonst die Araber nicht leicht ihre Koryphäen nennen, ohne beren Stammbaum gebührend hinzuzusägen. Der schlichte Name deutet schon an, daß er ein novus homo gewesen sep, der keine rechtzländigen Ahnen zu rühmen hatte.

Roch glaublicher erscheint jene Rachricht, wenn man ben Ramen Geber ober Giabr naher betrachtet, und barin eine Aehnlichkeit mit anderen Benennungen findet, über beren Grund freilich nur Orientaliften ein enticheibenbes Urtheil Unter den Traditionen der Araber über die Art und Beife, wie Muhamed feinen Koran zu Stande gebracht babe. war auch die, bak ein gelehrter Grieche. Ramens Sabar ober Defar, ihm babei geholfen babe. alaubiafte Partei betrachtete biele Sage als eine fonbbe Berleumdume bes Propheten, in welchem Sinne auf Diefelbe im Roran felbft, namlich in ber Biene (Rap. 16., Arnold's Ausgabe S. 315.) angespielt wird. Db iener Grieche etwan Liwopoc oder anders geheiken habe, daran liegt nichts: aber es mochte beinahe icheinen, bak bie frommen Moslemim, die alle Bergleichungen aus dem Koran entnehmen , den Ramen ienes Griechen in ber Rolge als Schimpfwort gebraucht haben, um Ungläubige bamit zu bezeichnen, ba baffelbe Bort in brei Digletten bes Arabischen in ebenberselben Bebeutung und beinahe unverandert vorfommt. Go nannten fie Die Reueranbeter in Verfien Gebern, Die Retifcanbeter in Afrifa Raffern und die Chriften in Europa Giaur. Mit der letteren Benennung ift Giabr ziemlich gleichtautend, und Dichafar auch nur eine andere Aussprache. Demnach ift zu vermuthen, bak Geber seinen Ramen noch als Christ Als er ibn aber einmal hatte, erging es ibm wie dem "fleinen Toffel" in ber Kabel; die Beschneidung half ihm nicht bavon, und er behielt ihn zeitlebens.

Geber lebte zu Sevilla in Spanien, wo er alle Theile der griechische arabischen Philosophie lehrte. Bielleicht gruns dete er die dortige arabische Hochschule; wenigstens ward er im bildlichen Sinne der Stifter einer philosophischen Schule, deren Anhanger sich bald durch drei Erdtheile verbreiteten. Seine Schriften verfaßte er sammtlich in arabischer Sprache, wodurch er vollends die Nation für sich und für die Wissenschussen. Agum bedurfte man noch der Uebersehuns

gen aus dem Griechischen, welche Almamun im Orient besorgen ließ; denn ein rechtzläubiger Originalschriftsteller machte sie entbehrlich, und zwar in allen Fächern. Dieser Umstand erklärt zur Genüge die ungemeine Hochachtung, welche die Araber ihm widmeten. Sie waren stolz auf ihn, und verschwiegen gern seine Herkunft, von welcher wir gar nichts wissen würden, wäre nicht Leo ein Proselyt und Feind der Alchemie gewesen.

Beber war für sein Zeitalter ein praktischer Chemiker von geoßen Berdiensten. Man sindet bei ihm Kenntnisse, welche kaum seiner Zeit zugetraut werden würden. Er kennt und beschreibt richtig die Eigenschaften der wichtigsten Reustrals, Mittels und Metallsalze, namentlich des Kochsalzes, Salmiaks, Salpeters, Alauns und Sisenvitriols. Umstündslich beschreibt er die Geräthschaften und Handgriffe der Desstüllation, die Bereitung des Scheidemassers und Königswaßssers, des ägenden Sublimates, des Silbersalpeters, des rothen Präeipitats u. s. w. Er kennt die Kalcinirung des Spießglanzes, das Frischen der Bleiglätte, das Ubtreiben der edeln Metalle mit Blei in Kapellen von Holzs und Knoschenasse, und vieles Andere. Agl. Emelin's Geschichte der Chemie, Th. I. G. 15—20.

Bei seinen metallurgischen Kenntnissen kann ihm selbst kaum zur Last gelegt werden, daß er unter vielen richtigen Processen auch einige falsche beschreibt. In seiner Lage, da er außer der Naturwissenschaft auch Mathematik und Philossophie zu lehren hatte, und als ein fruchtbarer Schriftsteller hat er vielleicht Einiges von Anderen entlehnt, ohne es selbst zu prüsen. Es kann auch wol sepn, daß er manche Arbeit von langer Zeit her aus dem Gedächtniß, und eben daher unvollständig und undeutlich beschrieben, oder daß die Uebersseyer, aus welche wir uns verlassen mussen, seine Worte nicht richtig wiedergegeben haben. Indessen bleibt bei allem dem, was man zu seiner Rechtsertigung anführen kann, doch soviel ausgemacht, daß nach seinen Worschriften nicht immer mit

Buverficht zu arbeiten ift, und zwar hauptfächlich in bem, was die eigentliche Alchemie angeht. Mancher verfor schon Zeit, Mube und Kosten babei.

Ein Urtheil über Alchemie steht dem erfahrnen Chemister unbekreitbar zu, und was er sagt, verdient geprüft zu werden; aber prüfen muß man, nichts glauben; weil Er es sagt. Daß Geber die Aunst Gold zu machen verstanden und sie in seinen Schriften gelehrt habe, ist ganz unerweislich. Um meisten sind Diejenigen im Irrthume, welche meinen, er habe das Geheinnis verhehsen und nur versteckt andeuten wollen. Urber eine solche Beschuldigung ist der Weise von Sevilla hoch erhaben. Was er wirklich weiß, lehrt er ahne Rüchalt. Auch ist kein Grund gedenkbar, welcher ihn dazu bewogen haben könnte, hinter dem Berge zu halten. Im Gegentheile wärde ein solches Geheimthur die Moslemim an den Giaur erinnert und ihn schlecht empfohten haben.

Allerdings hat die aufmerkfame Bevgleichung seiner Schriften, und insbesondere der Stellen, world er von der eigentlichen Alchemie redet, ausgewiesen, daß er an die Mogslichkeit einer Metallveredlung glaubte; wenn man aber die Gründe, welche er dafür aufstellt, näher beleuchtet, so zeigt sich offenbar, daß er eine freige Vorkellung von ihrer Mogslichkeit hatte.

In der Summa perfectionis, Lib. I. eap. 36., sagt err das Aupfer mache gleichsam ein Mittels ding zwischen Gold und Silber aus und lasse sich ebendarum leicht sowol in das eine als in das andere verwandeln. Nimmt man diese Stelle wortlich, wie sie außer dem Zusammenhange erscheint, so verspricht sie freilich viel mehr, als seine Meinung seyn konnste. Die Frage, wie das zu bewerkselligen sey, beantwortet er ebenda hinsichtlich der Verwandlung in Gold mit der Erfahrung, daß sich das Aupfer innig mit der Autia, dem Galmei, verbinde und dadurch schon goldgelb gefärbt werde, hinsichtlich der Verwandlung in Silber aber cap. 29. damit,

- 2) De investigatione parfectionis metallorum, Von bet Ausmittelung deriMetallverehlung, bestehend in 88 Processen: Arabische Handschriften liegen in der Vatisandibliothef und der Lendener Bibliothef. In der Khiglichen Bibliothef zu Paris kommt nach Lenglet du Fteknop eine Handschriftevor, deren Titeli De inrenipada artu auri etzergensi, sive Alchimia, duch wol dosselse Buch bezeichnet. Die Inteinischen Ausgaben und Abducks sind ebendiefelben wie bei N. 1.
- 8) De inventione vertiatis, Bon ber Auffindung ber Bahrheit. Davon bewahrt die Parifer königt. Bibliothet ein arabisches Manuskript. Lateinisch abgebruck findet es sich in obigem Volumen ero. Runnberg, 1541, 4., N. 3.
- 4) Performacibus, acostopendissin Boniden, Cimrics incums den Chemischen Peffens mit Figuernis Die Dendschrift liegt im Vatifant Pateinischen Aufgebe mit Nicht. 3.1 Benn 1,546/141, insti 1, u.2. Langig: 1,682, 118.00 Abgebrucke in dem Rünnberger Voluven etc. N. 4.
- 5) Testamedrum, Letter Rachtaß? in 18 Artifeln. Die arabische Handscheift liegtsin der Lötzener Bibliothet. Lateinische Ausgaben zu Bern, 1545, 4, und Danzig, 1682, 8: Abdruck in Manget i Biblioth. T.A.N. 31.

Die sonft noch unter bem Mamen Geber bortommens ben Schriften gehoren nicht diesem Geber, fondern zwei juns geren an, bon benen weiter unten die Rebe fenn mirb.

Sine deutsche Ausgabe der Geber'schen Schriften, von Philaletha, erschien zu Frankfurt und Leipzig, 1710, 8., eine andere zu Wien, 1761, 8.

Ausjuge und Erlauterungen über Geber's Schriften find in Menge vorhanden, als j. B .:

- Expositio Gebri, seu de Alchemia dialogus. Lugduni, 1548. 8.
- Jo. Gerhardi Exercitationes in Gebrum, Tubing. 1643, 8., abgebruck in Mangeti Bibliotheca, T. I. N. 33.
- Jo. Braceschi Dialogus, bei Manget T. I. N. 32. Des Konigs Geber aus hispanien Secretum, deffen sich bie Benetianer boch herausthun, von Pomisius. Straß-burg, 1596. 8.
- Geberas redivivus, b. i. mastrhafte Praftifa des Steins der Weisen, welche der Ronig Geber in seinen Schriften ftuckweise und zerstreut beschrieben. Bon einem Philosopho in Ordnung gebracht und sateinisch herausgegeben, nun aber verdeutscht von Arsenio Bacimiel Densins ger. 1643. 12.

Einen mahren und natürlichen Geberus redivivus has ben wir mahrscheinlich an einen Schriftfteller, welcher Abu Mussa Giabr Ben Sajiam al Cofi, fonft auch Sieberim Con Saen und in einer Ueberfetung Tusensis Suficus genannt wird. Jener novus homo ift das nicht; benn ber Rame hat icon einen ftattlichen Bart. **Bielleicht** ift er der leibliche Sohn des Weifen von Sevilla. Rac der Regel murde bann amar ber Name Abu Muffa Ben Giabr lauten muffen; allein es ift moglich, daß er bei Lebzeiten nur Abu Muffa Giabr geheifen habe, wenn er etwa bei bem Uebertritte bes Baters jum Islam icon lebte. Den Rachfas Ben Sajiam al Sofi haben wol erft die Nachkommen hinzugesett, damit er nicht mit bem Bater verwechfelt werbe. Es laft fic namlich vermuthen, daß in den grabischen Dochschulen, wo ber Araber vom Griechen belehrt ward, bas Arabische mit dem Griechischen vermischt worden fen; und wenn man ienen Dachfat mit biefer Borausfetung betrachter, fo burfte man zwei arabifche und zwei griechische Worter barin finden. Sang griechisch murben fie lauten: vios ariov tov σοφού, Deutsch: Sohn bes allverehrten Beisen. Cbenderselbe Sinn

ift dann auch in dem Ebn haen und dem Tusensis Suficus wiederzusinden, welches Berstümmelungen der Abschreiber und Uebersetzer sehn mögen.

Wir haben von Geber bem Sohne zwei Schriften und einen Rommentar dazu:

- 1) Das Buch der Reichthumer. Die arabische Handschrift, welche in der Pariser Bibliothek ausbewahrt wird, ist von Wansleben (Vansleb) aus Kahira ges bracht worden. Lenglet du Fresnop gibt T. III. p. 29. den Litel so an: Opus, cui titulus Liber divitiarum, tractatus chymicus et pars octava quingentorum illorum, quos de hoc argumento literis consignavit Abon Moussa Giaber ben Haijam al Sosi, qui vulgo Geber nuncupatur.
- 2) Das Buch vom Stein der Weisen. Die aras bische Sandschrift liegt in der Lepdenschen Bibliothek. Den Litel davon gibt Lenglet du Fresnop ebenda p. 31. so an: Giaber (vulgo Geber) Ben Haijam Tousensis Sousicus de lapide philosophico.

Dem Titel nach scheint hierzu als Kommentar zu ges

Grund fage des Gieberim Con haen, oder Geber's, und Raymundi Lullii, zweier berühmten Philosophen, ihre Schriften defto beffer zu verstehen. Aus dem Tosfanischen in die deutsche Sprache übersett. Lpzg., 1728. 8.

Abu Jusuf Aldindi, ein arabischer Philosoph, welcher um 890, oder ein Jahrhundert nach Geber lebte, schrieb eine Abhandlung, um Diejenigen zu widerlegen, welche mit der Kunst Gold und Silber zu maschen prahlen. Er ist also ein Gegner der Alchemie, und seine Schrift ein Beleg mehr dazu, daß Geber die Aufgabe weder loste, noch Alle von der Ausführbarkeit überzeugte, der Streit der Meinungen vielmehr fortdauerte. Die aras

bilde Sandidrift lieat in ber Bibliothef bes Cefurials. Bal. Casiri Biblioth, Arab. Hispan, Escorial, T. I. p. 856. Um diefelbe Reit lebte und wirfte im Orient ber berohmte Arat Rhafes, welcher mit feinem vollen Titel eigentlich Rubamed Ibn Gafariah Abu Befr al Rafi ge: nannt wird. Er war aus Chorafan geburtig, und Direktor eines aroken Krankenhauses zu Baadad, wo er im Sabre 932 farb. Er mar Chemifer aus Geber's Coule, und fahrte ben Gebrauch demifder Armeien im Orient ein, moburch er aroken Ruf erlanate. Seine zahlreiden medicinischen Schriften gehören nicht hierher. Bon ber Alchemie foll er amblf Bucher aefdrieben haben, von benen aber nichts übrig ift, als eine Menge von Citaten, welche bei den lateinischen Aldemisten porfommen. Die porhandenen alchemistischen Schriften, welche ibm maefdrieben worben find, follen m ienen Citaten nicht paffen, und mogen bemnach wol untergelooben fenn, ale 1. B. Rhasis Praeparatio salis armoniaci, abgebruckt im Theatrum chemicum, T. III. N. 64. Eine andere, betitelt: Liber luminum, in lateinischen Berfen geschrieben, abgebruckt in Rhenani Harmonia. Decad. I. N. 3. 4., gehort bem Rases Castrensis, pon Caftres in Languedoc, an, wonach der Errthum auf einer Mamenverwechselung beruht.

Benn bie aldemistischen zwolf Bucher des Rhases bas von seinen Zeltgenoffen gefällte Urtheil verdienen, so wird ihr Berlust nicht sehr zu beklagen seyn. Rach dem Zeugniß des Seschichtscheibers Ebn Chalikam erzählt Brucker, daß Rhases eine alchemistische Scrift dem Kaliphen Almansur überreicht habe. Dafür habe ihm der Fürst eine Belohnung von Eintausend Dinar auszahlen lassen. Als man aber die darin beschriebenen Processe versucht und falsch bestunden habe, sey der Berfasser mit Stockschlägen bestraft und fortgejagt worden. Orientalische Berantwortlichkeit! Bergl. Brucker i Historia critica philosophiae, T. III. p. 79.

Richt besser beglaubigt ihn eine andere Anekdote, welche Abulpharagi mittheilt. Rhases ward im Alter blind. Er lebte in dürftigen Umständen, weil er zu freigesbig und als Arzt zu uneigennützig war. Ein Widersacher, Namens Al Baki, machte ihm deshalb folgende Vorwürse: "Du rühmst Dich dreier Wissenschaften, in welchen Du doch, ganz unerfahren bist; z. B. der Achemie, da Du doch, wegen einer unbedeutenden Summe von Deinem Weibe in ", den Kerker gebracht worden bist; der Arzneikunst, wenn "sichon Du Deinen eigenen Augen nicht hast helsen können; " der Astrologie endlich, wiewol Du keinem Unglücksfalle ", vorbeugen konntest."

Ihm folat in ber Reihe Rarabi, eigentlich Abu Rast Muhamed Abn Cardan al Karabi, welcher nach Einigen im Kabre 954, nach dem Berichte des Leo Afrikanus aber 998 zu Damask im achtzigften Jahre ftarb. In feiner Lugend ftudirte er bie Philosophie zu Baabad. Er mar iederzeit ein eifriger Berehrer des Ariftoteles. Deffen Schriften er zweihundert Mal durchaelesen haben foll. Uebris gens war er Philosoph, Mathematifer, Medifus, Alchemift, Redner, Dichter und Rufifus in Giner Verson. Durch feine Schriften erwarb er ben Ruf bes größten Philosophen feiner Wiewol er von mehren Kurften berufen ward, nahnt er doch fein Amt an, fondern begnugte fich mit einem maßi= gen Bermogen, weshalb man ihm geheime Geldquellen aus Er fdrieb eine Beftatigung ber Aldemie. traute. wovon eine grabische Bandidrift- in der Lenden'ichen Biblio= Uebersetungen haben wir nicht. thef vorfommt.

Salmana wird von du Fresnoy bei dem Jahre 1000 als Alchemist aufgeführt, aber mit Unrecht, da man von ihm nur eine Abhandlung über die Bereitung kunklicher Edelsteine in griechischer Uebersetung hat, welche unter den Pandschriften der Pariser Bibliothek vorkommt. Aur in so fern ist sie geschichtlich anzumerken, als sie ein Beispiel abgibt, wie nach dieser Zeit die Griechen auf die Literatur

der Avaber aufmerksam wurden und deren Werke sich durch Uebersetzungen zu eigen machten.

Bulnun Ibn Ibrahim (Salomon, der Sohn Abraham's) war von Achmim in Aegypten gebürtig und lehrte zu Anfang des elften Jahrhundertes die Geber'sche Chemie zu Standerik. Er schrieb Chemische Erfahrunsgen, von welchen eine arabische Handschrift im Eskurial aufbewahrt wird. Bgl. Casiri Biblioth. Arab. Hisp. Escorialens. T. I. p. 441.

Apicenna, eigentlich Abu Ali al Suffein Ben Abballah Ibn Sina, wurde im Jahre 980 ju Bald in ber Bucharei geboren und ftarb 1036 zu Samadan in Berfien. Er ward als Philosoph, nur nicht als praftifcher. faft eben jo berühmt benn als Arat. Muker feinen aratlichen Schriften foll er auch einige aldemistische hinterlaffen haben. aus welchen die fpateren Araber und Arabiften oft Stellen citiren: allein fie find verloren gegangen, woraus boch ju foliefen fenn mochte, man habe fie nicht fo forasam aufbemahrt als jene. 3mar fehlt es gar nicht an Schriften, welche man ihm jugefdrieben; nur hat man Urfache, fie allesammt für untergeschoben zu halten. Miraend fommen arabische Originale por, und die vorgeblichen Ueberfetungen find nicht beglaubigt. Sie find erft feit 1500 lateinisch ausgegeben und abgedruckt worden, und wir verdanken fie mahrscheinlich unbekannten Wolthatern, welche uneigens nugig uns ben Berluft erfeten wollten. Es ift bemnach ein Bleudo : Avicenna , beffen Schriften nachfolgen :

- 1) Tractatus de Alchemia, Abhandlung von ber Alchemie; abgedruckt in Artis auriferae Vol. I. N. 20., und in Mangeti Biblioth. chemica, T. I. N. 36.
- 2) De conglutinatione lapidis, auch De congelatione lapidis und De conglutinatione lapidum betitelt, d. h. Bon bem Geliefern bes Steines, oder beider Steine; ift abgedruckt in Artis auriferae T.I. N. 16.,

- im Theatrum chemicum, T. IV. N. 188., und im Miangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 56.
- 3) De Tinctura metallorum, Bon der Farbung der Metalle; erschien zuerst zu Franksurt a. M. 1530, 4., und ward abgedruckt in Opuseula complura de Alchemia, Francosurti, 1550, 4.
- 4) De re recta, epistola ad regem Hassan, Bon ber mahren Materie, ein Brief an Konig Safsfan; abgebruckt im Theatrum chemicum, T. IV. N. 131.
- 5) Declaratio lapidis, filio suo Abu Ali, Erflarung des Steins, an seinen Sohn; abgedruckt im Theatrum chemicum, T. IV. N. 132.
- 6) Porta Elementorum, Thor der Urstoffe; erschien zu Bafel 1572, 8.
- 7) De mineralibus, Bon den Min'eralforpern; etc schien zu Danzig 1682, &.; eine deutsche Urbersegung findet sich in Schröder's Maymist. Bibliothet, B. IL. Samml. 2.
- 8) Interpretatio epistolae Alexandri Magni, Ereia = rung des Briefes Alexander's des Großen. Artis auriferae T. I., N. 16. Bgl. Stephanos Alexandrinos.

Abu. Dichaifar. Ihn Tofail, ein Philosoph und Dichter, lebte zu Sevilla und starb im Jahre 1175. Bielsleicht ist er ein Nachkomme Geber's, da er denselben Namen führt und an demselben Orte wohnte. Bon ihm hat man einen philosophischen Roman, die Geschichte des Hai Ibn Jok'd han, worin die Ersindung der Wissenschaften anschauslich dargestellt wird. Er ist zum Theil alchemistischen Inhalstes, und handelt von dem Kebrat al ahmad, oder dem rothen-Schwesel, wie bei den Arabern die Linktur genannt wird. Die arabische Handschrift liegt in der Universitäts

bibliothet zu Oxford. Rach derfetben hat Edward Pocock das Buch inter dein Thet: Philosophus autochidactus, deu-bisch und lateinisch mit Anmerkungen herausgegeben zu Ozeford, 1671, 4.

Abfar wird als Chemiker und Alchemisk angeführt. Er soll an der arabischen Hochschule zu Alexandria gelehrt und daselbst unter Anderen den Morienes unterwiesen haben. Darum setzt ihn Lenglet du Fresnoy in das Jahr 1050. Dieser Rachfolger des Juhum Ibn Ibrahim wird von Artesphius und anderen Arabischen steißig citirt. Es mussen demistische Schriften von ihm dagewesen seyn; doch ist davon nichts mehr übrig. Man darf sich wundern, daß es den alchemistischen Auserschungmannern micht gefallen hat, diesen berühmten Ramen vor ein Buch zu sezen.

Der Zeit nach warde hier Morienes folgen, insofern er allerdings arabisch geschrieben hat; aber der Geburt und Religion nach gehört er zu den Lateinern. Auch sind wol nur einzelne arabische Handschriften nach Italien gekomsmen, die nicht mehr vorhanden sind. Wenigstens hat Has nel in seinen Catalogis librorum manuscriptorum Galliae, Helvetiae, Belgh, Britanniae, Hispaniae, Lusitaniae, Lipsiae, 1830, 4., — nicht einmal den Namen.

Thograi, ein Perfer, von Ispahan gebürtig, ledte um das Jahr 1100. Sein Rame ist eigentlich Abu Issmael al Jussein Ibn Ali al Ispahni, obiges Thograf aber sein Amtstitel; denn al Thogra nennt man den fürstlichen Ramenzug, der unter die Fermans gesetzt wird, so wie er anch auf türkischen und arabischen Münzen den Avers bilder, und demnach bedeutet Thograi soviel als Geheims scheiber oder Siegelbewahrer. Als solcher stand Abu Issmael in Diensten des Seldschuckenfürsten Maschud Ebn Muhammed, welchet 1104 bis 1117 regirte. Daher wird er auch wol Thograi Masudi genannt. Er war ein Alchemist, und Biele hielten ihn für einen wirklichen Adepten, für den Ersten in seiner Art, wiewol die Weinuns

gen darüber fehr getheilt find. Hiftorisch ift, daß er großen Reichthum erworben und den Neid des ganzen Hofes aufgezregt hat, daß Maschud ihn nach vielen Gnadenbeweisen einzferfern, endlich sogar umbringen und seinen Leichnam verzbrennen liek.

Leo Afrifanus, melder ben Aldemiften nicht hold ift, erzählt die Sache also: Der Thomai habe, ungeachtet des in feiner gunftigen Lage icon angehauften Reichthums. burch Alchemie noch reicher merben mollen. Der Gultan habe ihm freundschaftlich von fo thorigem Bornehmen abgerathen, und ihn, weil er nicht folgfam war, verhaften laffen. Bei biefer Gelegenheit maren bann arge Berrathereien an ben Jag gefommen, welche ber fede Bunftling fich habe au Soulden fommen laffen, und in Rolae beffen habe ihn ber Rurft feiner gerechten Strafe anheimgegeben. fonach eine gang gewohnliche Begebenheit, wie fie an Sofen oft genug vorkommt, und fie hatte mit ber Alchemie nicht mehr ju fcaffen, ale bie bes Joannes Damastenos. Leonis Africani De viris quibusdam illustribus apud Arabes, cap. 13., Edit. Hottinger p. 276.

Dagegen mar bei ben Arabern ber Glaube allgemein. der Thograf habe fein grokes Bermogen ehrlich durch Aldemie erworben. Der Sultan habe bavon Runde gehabt und ihm geliebfofet, um ben Gewinn mit ihm zu theilen. er aber nichts verrathen wollte, und bas fen eben bie befagte Berratherei gewesen, so habe Maschub ihn endlich im Borne Nun wird freilich bas Berbrechen, welumbringen laffen. des man ibm jur laft gelegt habe, nicht namhaft gemacht, wobei des Sultans Benehmen der Rache eines habsuchtigen Despoten, bem man nicht zu Willen ift, ahnlich fieht; jedoch werden Staatsverbrechen oft aus politischen - Ruckfichten im Dunkeln gelaffen. Alfo kann man auf die Bers heimlichung nicht bauen, und es muß nunmehr dahingestellt bleiben, auf welcher Seite die Bahrheit fen. Bal. Brucker Historia critica Philosophiae, Tom. 111. p. 90

Abulfaragi Historia dynastiarum; Edit. Pocock p. 161.

Leo berichtet an bem angeführten Orte; baf bie grabischen Aldemiften zu Rez unter anderen Schriftstellern ihres Raches vornehmlich ben Atto are hi hochachteten . welcher Schreiber eines Sultans zu Baabab gewesen senn foller Da ein folder Rame weiter nicht porfommt. fo barf man wol. alauben. bak es ber Rame Thograi mit bem grabischen Afztifel fen, ben bie Afrifaner nach ihrem Dialeft umgeformt Das Schicffal bes Thograf burfte bezweifeln laffen. Daf er über feine Runft gefdrieben habe. Allein, was wir bon feiner Gefcichte wiffen, ift überhaupt von ber Art, baß beibe Theile, die 3weifler und die Glaubenden, es zu ihrem Bortheil auslegen fonnen. Bielleicht verlangte Maschub eben eine ichriftliche Unweifung au der Runft, welche er bem Diener autraute; fie fiel aber fo bunfel aus, baf er fie nicht verftand. Bat ber Thograi Die Schrift ausgestellt, fo ges Rand er damit gewiffermafen ein, bag er bie Runft befite, und bann jog er fic ben Berbacht ju, baf er ben Gewalt: haber mit Rathfeln affe, welches biefem gar wol ein tobes: wurdiges Berbrechen gelten fonnte. Defto begieriger ftubirten Leo's Afrikaner barin, um bas Geheimnig herauszuarübeln.

Mag der Inhalt dieser Schrift noch so unbefriedigend seyn, so ist doch ihr Verfasser merkwürdig als der erste Mann in der alteren Geschichte der Alchemie, von welchem nicht ohne allen Wahrschein vermuthet worden ist, daß er die Aunst mit Ersolg betrieben habe. Wer Glück im Errathen hat, kann es an ihr versuchen; denn sie ist unversoren, den Forschern sogar zugänglich gemacht. Es ist eine poetische Schilderung der hermetischen Arbeiten, und der Titel sautet in der Uebersetzung: De dessoratione naturae in Alchemia, Von dem Verblüchen der Natur in der Alchemia, Won dem Verblüchen der Natur in der Bibliosthet Gine arabische Handschrift davon liegt in der Bibliosthet des Essorialen.

Ibn Waschiae Thesaurus sapientiae de Alchymia, in qua concurrunt omnes partes philosopho perfecto. Cf. Catalog. Lugdun, p. 443. N. 803.

Kalid, gewöhnlich ber Konig Kalid genannt, war ein Sultan, weicher um 1150 unter Oberhoheit des Kaliphen in Negypten regirte. Man erzählt von ihm, daß er viele Alchemisten um sich versammelt habe, die er aber sammtlich umbringen ließ, nachdem er sie als Betrüger erkannt hatte. Endlich ward er aber vom Morienes gründlich unterwiesen, wie dieser selbst rühmt. Da er sonach erleuchtet ward, sa, glaubte man, werde er auch selbst geseuchtet und von der Kunst geschrieben haben. Seine Majestät sigurirt daher in mehren Sammlungen alchemistischer Schriften als Verfasser von zwei oder drei Abhandlungen; allein das bezruht nur auf Namenverwechselung mit folgenden beiden Schriftsellern.

Ralid Ben Jazichi soll kein Araber, sondern ein Jude gewesen seyn; wenn und wo, wird nicht gesagt. Die Araber achteten seine hermetische Weisheit so hoch, daß sie ihn aus dem Hebrässchen in das Arabische übersetzten. Er schrieb das Buch der Geheimnisse, welches von den Alchemisten oft citirt wird. Die arabische Pandschrift scheint um 1500 in Rurnberg vorhanden gewesen zu seyn, weil die Bekanntmachung von dort ausging. Der erste Abdruck der lateinischen Uebersetzung unter dem Titel: Calidi, silii Jazichi, Judaei, Liber secretorum Alchemiae, sindet sich in dem Volumen tractatuum scriptorum rariorum de Alchemia, Norimbergae, 1541, 4., N. 8. Unter derselben Ausschlicht wurde sie abgedruckt in Artis auriserae T. I.

N. 12., und in Mangeti Biblioth. chemica curiosa, T. II. N. 78. Gine französische Uebersetung; Les Secrets de Calid, steht in ben Divers Truités d'Alchimie, Lyon, 1557, 8., N. 2. Gine besondere Ausgabe unter dem Litel: Regis Calid Liber Secretorum, sive lapidis philosophici secreta secretorum, erschien zu Reansfurt. 1615. 8.

Radaibib, ober Ralled Radaibib, ift ein aras bifcher Alchemift, welcher um 1200 gelebt haben foll und oft mit bem Gultan Ralid verwechselt wird. Er forieb bas beruhmte Bud ber brei Borter, ben eigentlichen Grundstein des Trimaterialismus, auf welchem nachber die Arabiften fortbaueten. Gine grabifde Sanbidrift icheint nicht mehr vorzufommen : doch fann es wot fenn, da die aldemiftischen Sandfcbriften in ben Ratalogen gewohnfich nur obenbin angegeben werben. Die lateinische Uebersetzung, welche wir haben, ward querft in Artis auriferae (Basil. 1572) Vol. I. N. 13. gedruckt, weshalb das Original in Bafel zu suchen fenn mochte; bann mit bem Bufape: Regis Calid, im Theatrum chemicum, Tom. V. N. 149., und ebenso in Mangeti Bibliotheca chem., Tom. II. N. 79. Auch wurde das Buch mit Veradianus und Rhodianus aufammen herausgegeben au Dangig, 1682, 8. Eine deutiche Uebersenung mard in die Scholaische Ausgabe ber Geberiden Schriften mit aufgenommen.

Babith, vollständiger genannt Zabith Ben Sasmuel, foll im breizehnten Jahrhundert gelebt haben. Bon den späteren Alchemisten wird er oft Zadith Senior, oder auch vorzugsweise Senior genannt, welches sich nur auf ein überschätzes Alterthum beziehen mag, da von einem Zadith junior keine Nachricht vorkommt. Er hat eine Tabula chomica, d. h. eine Alchemie in kurzen Säten, geschriesben, über welche auch ein Rommentar von einem ungenannsten Araber vorhanden ist. Beibe sollen in arabischen Handsschriften da gewesen seyn, nach denen die lateinischen Ueberssetzungen gemacht wären, die wir haben. Die Originale sind

vielleicht in den Bibliotheken der Rheinstädte zu suchen. Die erste Ausgabe ist: Sonioris Zadith, aptigüssimi phtlosophi, De Chimia. Argentorati, 1566...8. Dann folgte: Sevioris Zadith, sili Hemuelis, Tabula chimica, et Anonymi Commentarius in Tabulan; abschnott in Philosophiae chimicae quatuor vetustissima scripta, ex arabicp sersopae, latina facta, Francosusti, 1605, 4., N. 1. et 2. Francosusti, Thousan, in Theatrum chamicum, T. V. N. 150. Endlich unter dem Litel: Zadith Amrelia occulta philosophorum, et de Chamia tractatus, in Mangeti Bibliopharum, et de Chamia tractatus, in Mangeti Bibliopharum, et de Chamia tractatus, in Mangeti

Auch die Araber haben ihre Ananymen, die in musten gebieren Bibliotheken vorkommen, aber fo gut als nicht donhanden sind, so lange man nicht in den Berzeichmissen von den belieden Formeln. Varia obymica oder Nommulia alia siuselem argumenti abgeht. Einzelner Handschristen wegen kann freisich kein Orientalist angestellt werden; doch wäre zu wünschen, daß junge Orientalisten vor ihrer akademischen Anstellung veranlaßt würden, die Bibliotheken zu beveisen, zwi jene bestäubten Schränke der Geschichte aufzuschslichen, ehe noch alles vermodert, dense aber erst mit einer Auskunte, welche ihren Beruf beurkunder, ins Baterband zumücknikehren.

Ein arabischer Anonymus verdient hier ansgehoben zu werden, weil seine Schrift die Ausmerksamkeit der Alchemischen in hohem Grade aufgeragt und auf die Mathade: der neueren Alchemis Einstuß gehadt hat. Der Livel derselben kautet: Consilium conjugii Solisiet Lunae, Berathung über die Berehlichung: des Sonnengoetes mit der Luna, Wahrscheinlich kamint diese Schrift aus dem dreizehnten Johnhundert; da die Arabisten und Mysister der Kolgezeit ebendieselbe Menapher stür die chemische Verdies dung des gestig gemachten Goldes und Silbers weiter aus geführt haben. Eine arabische Handschrift ist nicht nachzuweisen; doch wird versichert, daß unser lateinischer Text aus weisen; doch wird versichert, daß unser lateinischer Text aus

bem Acabischen übersett sep. Der erste Abdund sicht unter ber Aufschrift: Anonymi veteris philosophi Consilium conjugii, seu de massa Solis et Lunge, Libri tron, sic ber Ars chemica, Argentorati, 1667, 8., N. 4., dann que in Philosophiae chimicae quatuor vetustissima soripta, Francosurti, 1605, 4., N. 4., and im Theatrum chemic., T. V. N. 162.

Ein jum Chriftenthum befehrter Uraber, welcher um: Die Mitte des droitenten Sahrhundertes lebte. 26 n l Waas ragi Ben Saram, getauft Gregorios, forieb eine Chronif des Drients. welche Edm. Docof 1668 mir las teinischer Berlion herausgegeben hat. Unter anderen bie Alchemie der Araber betreffenden Rachrichten meldet diele Chronif, daß der 1209 gestorbene berühmte Philosoph AL Eman al Phager al Ragi Muhammed 3bn Omor fich eifrig mit ber Alchemie beschäftigt, babei aber fein Bermogen migefett und nichts ausgerichtet habe. Diese Apela bote führt Biegleb in feiner Rrit. Unterfuchung ber Alches mie, S. 211., ale Beweis für die Richtigfeit der Aldemie an; fie beweifet aber vielmehr, bak bamals bie ausgezeichnetften Gelehrten der Avaber an die Moalichfeit der Metallvereds lung glaubten und fie zu erfinden beharrlich ftrebten.

Mit dem dreizehnten Jahrhundert hort die Reihe alches mistischer Schriftsteller bei den Arabern auf. Die Frage nach den Ursachen dieses scharf abgeschnittenen Aushörens kann wol genügend aus der damaligen Lage des Volkes beants wortet werden. Haben vielleicht noch spätere Araber von der Goldkunst geschrieben, so gelangten doch ihre Schriften bei den abgebrochenen Verbindungen nicht leicht mehr zu uns, nicht einmal zur Verbreitung unter den Moslemim selbst. Im Orient waren schon seit 1100 Christ und Muselmaun seindselig gegen einander aufgetveten. Die neualexandeinische Schule verzing vollends unter den Kämpfen um das heis lige Grab. Die Araber in Spanien wurden mehr und mehr zurückgedrängt, nachdem Cid's Thaten die Chevalerie der Ka-

stikaner entkammt hatten. Ihre Anktrügungen, fich hinzter bem Bollwerke der Sierra Morena zu behaupten; fristezten zwar ihren Besty der Sudküsten; aber vor dem Wassenz getämmel stohen die Wusen. Ihre Pochschulen zu Kordova, Sevilla und Granada gingen ein. Iwar entstand alls den Erümmern derselben eine neua zu Fez in Afrika, aber zu entzlegen vom Schauplatze der europäischen Gelehrsamkeit, und die gegenseitig gesteigette Erbitterung verhinderte auch hier im Occident jeden Austausch der Ideen. Endlich zersiel das in allen seinen Grundsesten durch die Anfälle der Christen, Türken und Mongolen erschütterte Reich Muhameds in sose vorden. Mit der Macht und Einheit desselben versiel, wie das gewöhnlich ist, das wissenschaftliche Streben der Nation, und so starb auch die Literatur eines ihrer Lieblingkubien, der Alchemie, nach und nach ab.

Wenn aber die Araber aufhörten über Alchemie zu foreiben, fo darf man daraus nicht folgern, fie hatten auch aufgehört barin zu arbeiten. Berftreute Madrichten laffen vielmehr vermuthen, daß fie nach Unleitung ihrer alteren Schriften unverbroffen ben Stein ber Weifen gefucht haben. nur unter tiefem Bebeimnif, damit die verhaften Unglaus bigen an bem Gewinn nicht Theil nahmen. So mar 1. B. Die Sage weit verbreitet, bag ber Maurenfürft Sufuf Bul Sagis, ber um 1846 in Graneba regirte, ben Stein ber Beifen nicht blos gefucht, fondern wirklich befeffen und vom Ertrage ber ins Grofe getriebenen Runft weitlaufige Bauten ausgeführt habe. Beral. G. Born in feiner Borrebe au der Lepdener Ausgabe von Geber's Schriften.

Man lese in den Chroniken der driftlichen Raiser, melbet die Edelgeborne Jungfrau Alchomia, S. 184.,
daß im dreizehnten Jahrhundert in einer Schlacht, welche
die Christen einem arabischen Sultan lieferten, aber verloren, ein kaiserlicher Protonotarius gefangen und an einen
vornehmen Saracenen, der ein Adept war, verkauft worden
sen. Nach einiger Zeit habe dieser den Gefangenen gefragt

ob er wol in sein Patersand-zurudkehren möchte. Auf dessen sein stein Pulver gegeben, jen sehnsüchtige Bejahung habe er ihm ein Pulver gegeben, und ihn mit der Bedingung entlassen, doss er dem Saupt der Christenheit an jenem Pulver die Herrlickeit der Wissenschaft der Gläubigen zeigen solle. Er solle nämlich allerlei Metalle schmelzen, so werde das Pulver sie in gutes Gold verwanzdeln. Er könne damit aus geschmoszenem Arpstall Rubine machen, und dehnbares Glas aus gemeinem. Auch könne er Aussätze damit aus dem Grunde heilen. Die diese hier in gedrängtem Auszug mitgetheilte Anekdote ein leeres Mährzchen sep oder auf historischem Grunde beruhe, muß weiterer Prüfung anheimgegeben bleiben.

Bestimmtere Nachrichten von den grabischen Alchemis Ren iener Reit in Afrika finden wir bei bem Johannes Leo, gewohnlich Leo Afritanus genannt. Diefer ges lehrte Araber lebte in Granaba, bis biefer Staat 1491 pon Rerdinand bem Ratholischen erobert ward, und aina bann nach Afrika hinüber, wo er mehriahrige Reisen machte. Auf einer fpateren Seereise gerieth er in Die Befangenschaft ber Christen, mard aber vom Papste Leo X. befreit, melder fich ein Berbienft baraus machte, ben gelehrten Dufelmonn aum Christenthum ju befehren, auch bei feiner Laufe felbft Der Reophot genoß eine Venfion Bathenstelle zu vertreten. und unterhielt seinen Gonner in mehren Abhandlungen mit von den ausaezeichneten Gelehrten der Araber handelt, die einzige noch übrige, wenn ben bibliographischen Machrichten au alauben ift, überfeste er felbft aus dem Arabifchen in bas Stalianifche, und Sobannes Alorianus überfeste fie nachber wieder ins Lateinische, fo wie die gedruckten Mus: gaben fie liefern. In diefer Schrift fagt Johannes Lee Lib. III. cap. 136. von den Einwohnern in Reg Rolgendes:

"In diefer Stadt gibt es viele Menschen, welche die "nichtswürdige Aunst der Alchemie treiben. Es sind Thos "ren, die beständig nach Schwefel und anderem Unflat ftin-

"fen." (Sulphuriften!) " Sie pflegen jur Besper taglich if ber großen Wofchet jufammenzufommen, um über ihre "Rethamer ju bisputiren. Gie haben viele Schriftsteller won biefer Runft, unter welchen Geber ber vornehmfte ... ift. welcher hundert Sahre nach Duhamed gelebt hat, pon "Bebutt ein Beiecht gewefen ift und feinen Mauben abae-"fondoren baben foll. Geine Schriften und Anweisungen ... And gar verblumt und buntel abgefaft. Sie haben noch Lielnen anderen Sorffffellet, Deffen Wert Attogrehi aber-"ferteben ift, und welcher Geheintschreiber eines Suftans .. von Baadad detvefen. Much hat Einer aus Grandba" (Abul Chaffem) "ein Gebicht von biefer Runft geicheieben. Aber welches ein gelehrter Mammeluef von Damast" (Gel-Deff) "einen Rommentar gefdrieben hat. Man perfieht ben Tert leicher als bie Erfauterung. Es gibt aber thei .. Arten von Aldemiften. Ginige fuchen das Eligir, b. f. .. eine Materie, welche bas Rupfer und andere Metalle fon-Unbere fuchen die ebeth Metalle baburch ju vells . ben foll. .. mehren . daß fie mancherlei Metalle einfach gufammen-Thre Abficht geht gewöhnlich dahin, fallebe Mingen an fologen, weshalb mien bei ben meiften biefer "Leute in Reg findet, bag fie eine Sand eingebuft haben."

Wenn schon Lev, wie man sieht, kein Freund der Afchemisten iste fich über sie lustig macht, um des Brodgebees Lied zu singen, sie in die Rasse der Betrüger zusammenwirft und die besseren nur als Narren ausnimmt; so erhellt doch aus seiner Nachricht, daß die Fezaner die Achemie eiftig und offenbar, sogar unter Borschub ihres Rierus betrieben und an heiliger Statte eine Art von hermetischer Gesellschaft gebildet hatten. Das religiose Berbot des Grübelns war also tein hinderniss mehr für die Spekulation der Achemisten und ihre Berbreitung. In der That sinden wir in allen folgensden Jahrhunderten Beweise ihrer Thatigkeit, welche ausgessest bleiben, um der neueren Geschichte nicht vorzugreisen.

## Biertes Rapitel.

Ulchemeie der Livinsknier.

And. diefes Kavitet mak: web: bamit beginnen ; den wahren Anfang aufgufuchen, welchen die Wagidte der Borfahren un: anbubrlich weit binaus verliffeben. Basidie Romer in ber Aulturgeschichte find / wurden fie durch bie Griechen; und ba diese por bem vierten: Lahabunden nicht an Mabemie alaubsen , fo laft fich taum annehmen, dan die Romer franer nur baran gebacht haben follten. Datte man bei ihnen im arften Cabrhundert unferer Zeitrechneng von der Althemie ein nen Begriff gehabt, fo mirbe Atinius, bei feiner umfiche tinen Susammenstellung alles beffen, was Ratur und Runft betrifft, es nicht verschwirgen haben. Awar wollen die Ale terthumler aus feiner Raturgeschichte eben bas Gegentheit beweisen. Er fagt namisch Lib. XXXIII. cap. 4. vom Catiqula: .. Die Goldbeaier hat den Caius verleitet, groke Daf - fen von Auripiamentum ausschmelzen zu laffen, und in der "That hat man ein treffliches Golb erhalten, aber fo wenia. ", bağ es die Roften nicht lohnte." Allein diefe Stelle fanbelt offenbar nicht von Metallveredlung, fondern von einem metalluraliden Berfuche, ben ofter porfommenten Goldgehalt des Schwefelarsenike auszustbeiden.

Das bei den Romern beliebte kovinthische Erg, eine Romposition von Aupfer, Silber und Gold, hatte mans de Eigenschaften der edeln Metalle, numentlich Roftfreiheit, Politurfahigkeit und eine dem Berhaltniffe der Mischung:ents

sprechende Goldfarbe oder Silberfarbe; aber es siel niemans dem bei, es für wirkliches Gold oder Silber zu halten, sondern man nannte es Erz. Wenn schon aus dem Statius, der am Ende des ersten Jahrhundertes seine Sylvae schried, Lib. II. 2.68., erhellt, daß die Gefäße von korinthischem Erz eben so theuer bezahlt wurden, als ob sie von edelm Metall geswesen wären; so folgt doch daraus ganz und gar nicht, daß man die Masse dem Golde oder Silber gleichgeachtet habe. Vielmehr ist der hohe Preis jener Gefäße der zierlichen Arbeit und, wenn die Römer es wahrscheinlich machten wie wir, auch wol der Mode zuzuschreiben.

Am wenigsten verdienen diesenigen Beweise berückschetigt zu werden, weiche man mit alzu leichter Muse von geswissen Sprachgebrauchen der Römer hat hernehmen wollen. Die Ausdrücke aurum facera, aurum consicere bedeuten bei ihnen nicht Gold machen, sondern Gold gewinnen oder zugutmachen, auch wol verarbeiten, wie denn aurisex kein Goldmacher, sondern ein Goldarbeiter ist. Wan nahm es mit diesen Benennungen eben so wenig genau als wir thun, wenn wir: Stärkemachen, Buttermachen oder Kasemachen sagen. In ebendemselben Sinne sagten die Römer auch krumentum kasere für ärnden, oleum kasere für Delschlagen, urinam kasere, u. s. w.

Man hat die praktische Alchemie eine konigliche Runft genannt, und wahrlich, wenn irgend eine Runft von Fürsten eifrig gesucht und con amore getrieben ward, so ist es diese. Unter den römischen Kaisern waren gar viele, denen auri cupiditas Caji, ja: auri sacra fames, Goldshunger, zugeschrieben werden darf, und doch ist unter ihnen in den ersten drei Jahrhunderten kein Liebhaber der Alchemie zu sinden. Sätte irgend einer von ihnen etwas dergleichen versucht, so wurden das die sogenannten kleinen Geschichtsschreiber der Historia Augusta, welche die Studien und häuslichen Beschäftigungen der Casaren und so vielerlei Reisnigkeiten getreulich melden, gewiß nicht unbemerkt gelassen.

haben. Man hatte die Jdee noch nicht bis zum Diokletian, und ob diefer sie gehabt habe, bleibt nach Obigen (Rap. 1.) auch noch sehr zweifelhaft.

Allerdings mußten die Romer schon von alchemistisschen Spekulationen der Alexandriner Rotiz nehmen; aber es scheint nicht, daß diese Philosopheme von ihnen adoptist worden waren. Sie kummerten sich wenig um die Möglichskeit der Metallveredlung, und beschränkten sich gern auf die Runft, welche sie so meisterhaft übten, Gold mit Eisen zu machen, den unterjochten Bolkern es abzupressen. Spätershin freilich, als das Reich in Verfall gerieth, ihre Schäpe von anderen Räubern geplündert wurden und ihre früheren Goldquellen versiegten, mögen sie den Gedanken liebgewonsnen haben, in kunflicher Bereitung des edeln Metalls Ersatzu suchen. Im Lumult der Volkerwanderung sinden wir bei ihnen die erste Spur von einem Alchemisten.

Merlin, ben altenalische Bolkssagen als einen mach: tigen Zauberer ruhmen, lebte um bas Jahr 500 in ber Lands schaft Sudwales. Er war geburtig aus der Stadt Maridunum, im gande Caer Merdhin genannt, und feiner Ber-Funft nach ein Salbromer; benn er hatte eine britannische Mutter, und jum Bater einen ebeln Romer, ben General Aurelius, welcher ben Sachfen ju widerftehen verfucte und gegen Bortigern, ihren Bundegenoffen, fampfte. Sohnes romischer Name war eigentlich Ambrosius. Lin hat er bei Lebzeiten nicht geheißen, sondern die Zeitges noffen nannten ibn Derbbin Emros, b. h. ben Eremis ten von Merdbin, weil er in bem Baldgebirge bei Marir bunum als Ginfiedler lebte. Die alten Chronikenschreibet überfetten biefe Benennung burch Mertinus sylvester .: ans Mertinus mag aber burd Schreibfehler Merlinus entftans den fenn. In jene Einode hatte fich Merlin vor den feindlicen Angeln und Sachsen geflüchtet, als fie bas Land und felbft die gebirgischen Gegenden durchftreiften und die in Städten vorgefundenen Romer ausrotteten.

Rach jenen Bolkslagen ju ichlieften, hatte Merlin eine aute Erziehung genoffen, welche ihm romifche Rultur gnela-Bahricheinlich brachten feine wiffenschaftlichen Renntniffe, Bucher und Inftrumente ihn bei bem Bolfe in ben Ruf ber Rauberei . und biefen Glauben mag ber Eremit zu feinet Siderheit befordert faben. Er burfte nur einen Maanet porzeigen und einige Arzneien austheilen, fo that Rama bas Thriae und übertrieb feine Leiftungen bis zum Ungeheuren. Bu feinen Baubertunften gehorte aber nach bem Bengnif ber Chronifen auch die Wiffenschaft ber Alchemie, vermoge beren er in feinem Waldhaufe ein behaaliches Leben führte. Tobannes Balaus, welcher im Rabre 1556 ein Buch von ben Schriftftellern Britanniens gefdrieben . rechnet barin Merlin unter die mahrhaftigen Besiger des Steins der Belfen. Dag er Aldemift gemefen, durfte nicht unglaublich fenn, wenn man vorausfeten will, daß er mahriceinlich aufer feinem Baterlande gebildet mard, vielleicht zu Alerans brig'frubirte und bort ein Schiler bes Roffmos ober Dione piodoros ward.

Merlin hat aber nicht blos in der Alchemie gearbeitet, fondern auch barüber gefchrieben, und fo fteht er als Miches mift mit Recht an ber Spipe ber Lateiner. Man hat von thm freilich nur noch Rraumente einer Schrift unter bem Eis tel: Allegorie von dem Gebeimniffe bes Steis Die Spotter merten ant, bas Buch fen nur fur Bau-Undere bezweifeln , daß es von Merbhin berer verständlich. Emrys fen, und wollen es einem fpateren grangofen gufchreis ben, ba ber Rame Merlin in Frankreich ofter vorkommt. Dagegen laft fich fagen, bak man von unferem Umbroffus Merlin außerdem noch andere Schriften hat, welche feiner Beit gar wol entfprechen, als z. B. eine Weiffagung von ber Burg bes Bortigern und eine Streitschrift gegen die Zaubes rer (Aftralogen) des Bortigern. Bergl. Eyring Synopsis histor, literar., T. I. p. 140. Demnach ift fein Grund vorhanden, jene Allegorie einem Spateren jugufcties

ben; auch wurde nichts damit gewonnen, wenn man einen anderen der Person nach völlig unbekannten Berfasser an feiene Stelle segen wollte. Sehr alt sind Merlin's Schriften ohne Zweisel, da die Gelehrten des zwolsten Jahrhundertes bieselben schon für alt erkannten und mit deren Erläuterung sich beschäftigten, wie z. B. Alanus und Galfredus Kommentare zu den Weissaungen geschrieben haben. Vergl. Morhof Epistola ad Langelottum De metallorum transmutatione, pag. 133.

Eine Handschrift von der Allegorie ist nicht mehr vorshanden, wie denn auch die Weissagungen in den englischen Bibliotheken nach hanel nur noch ein einziges Mal, und zwar defekt vorkommen. Daß die altesten Abdrücke der Allesgorie nur Fragmente sind, bezeugt wol, daß sie wirklich nach defekten Handschriften gemacht sind. Die Abdrücke führen verschiedentlich abgeänderte Ueberschriften, unter welschen doch Einunddasselbe zu verstehen ist, als:

- 1) Merlini Allegoria de arcano lapidis; abgedruct in Artis auriferae (Basil., 1572, 8.) Vol. I. N. 18.
- 2) Merlini, Philosophi Angli, Laudabile Secretum; abgebruck in Jo. Rhenani Harmonia imperserutabilis chymico-philosophica, (Francof., 1625, 8.) Decade I. N. 5.
- 8) Merlini Allegoria, profundissimum philosophici lapidis arcanum continens; abgebructin Gebri Summa perfectionis cum additione reliquorum tractatuum, nec non Avicennae, Merlini etc. Gedani, 1682, 8.
- 4) Merlini Allegoria, profundissimum philosophici lapidis Arcanum perfecte continens; abgentudt in Mangeti Biblioth. chemica curiosa, T. II. N. 80.

Die Ereignisse jener sturmischen Zeit hemmten die Studien der Abendlander zu sehr, als daß bald nach Ambrosius noch andere Zöglinge der griechischen Schule erwartet wer-

ben konnten. Daber entsteht bier in der Reihe ber lateinis iden Aldemiften eine Lude von brei Sahrhunderten. Ablauf derfelben zeigte fich zuerft im Krankenreiche ein Wies berichein ber griechischen Gelehrfamfeit. Nachdem Karl ber Groke fich felbit mit Bulfe Alduins unterrichtet hatte. gog er gur Befekung der neugestifteten Schulen viele Gelehrte aus Stalien und felbft aus Griechenland in fein Reich. Griechen verbreiteten die Renntniffe der bpzantinischen Schus le im Rrantenreiche, und brachten die Produfte ihrer vaterlandischen Literatur mit, welche fortan in den Klosterbibliotheken aufbewahrt wurden. Es ift daher nicht unwahricheinlich. bak auch bie Alchemie ber Griechen mit eingewandert fen, auch hier und ba Berehrer gefunden habe. Es wird fogar jur Bewiffheit burch zwei Aldemiften, welche unmittelbar aus jenen Rlofterschulen hervoraingen.

Daimo, Sanmo, Mimo, Beimo, ober Beumo, benn alle diese Schreibarten des Mamens fommen por. mar. von Geburt ein Angelfachfe, ein Bermandter des Beda, und Schuler des Alchuin, mit welchem er nach Tours ging. Rach Bollenbung feiner Studien wendete er fich mit feinem Freunde Rabanus Maurus nach Deutschland, ward 822 Leftor der Theologie der Abtei Rulda, fpater zu Bersfeld und Corven, 840 aber Bischof zu Salberstadt, mo er 853 ge-Außer vielen theologischen Schriften hat er'eine Anzahl philosophischer Abhandlungen geschrieben, die in gerftreuten Sandschriften in alten Rlofterbibliotheten vorkom= Unter biesen ift auch eine Epistola de lapidibas philosophicis, Brief von den philosophischen Stels Diefer Titel war damals neu, indem ber Musbruck: Stein der Weifen, im Plural gebraucht wird, um ben Unterschied ber beiden Tinkturen zu bezeichnen. Auch darin ift Daimo. Original, daß er die besten Borfcbritte der hermetifchen Runft in Dem fucht, was Andere gern hinter fich laffen. "Geht ", fagt er, "jum Bintertheile der Belt," (namlich bes Mifrofosmos, welches der Mensch ist,) "und Ihr werbet

"es donnern hören und des Windes Brausen vernehmen. "Hagel mit Plagregen wird fallen. Das ist die Sache, die "Ihr sucht, und sie ist köstlicher für das Werk der Alche, mie als alle Steine in den Gebirgen." Das ist nicht etwa Spott, sondern gediegener Ernst. Db noch Handschriften von dieser Abhandlung vorhanden sind, ist ungewiß. Abzgedruckt wurde sie zuerst 1622 im Theatrum chemicum, Tom. VI. N. 192.

Biederum nach bem Zwischenraume einiger Sahrhun-Derte folgt ein Aldemift, welcher gewohnlich Sortula: nus, sonst auch Johannes de Garlandia, Johannes Garlandius ober Garlandus genannt wird. Morhof, in feiner Epistola ad Langelottum, pag. 102., fest ihn nach bem Balaus in das gehnte Sahrhundert; aber nach dem Bergeichniffe des Boston Buriensis gehört er in das elfte, und Alb. Rabricius, in der Bibliotheca mediae et infimae latinitatis. III. 56., fest ihn in das Sahr 1040. Er lebte als Mrat in England und wird beshalb von Samberger und Epring ein Englander genannt: boch laft fein Beiname vermuthen, bak er von bem Orte Garlande im nordlichen Rranfreich geburtig fen. Zwar wird er von den frangofischen Berausgebern feiner Schriften nicht als gandsmann angesprochen, fie nennen ihn pielmehr le philosophe des jardins maritimes, welches eine fpielende Umidreibung von Hortulanus zu fenn icheint; allein Dem ungeachtet konnten fie wol Urfache haben, ihn in Unfpruch au nehmen, ba bie Ramilie de Garlande im elften und ambif: ten Jahrhundert jahlreich und angesehen mar. mal etwa ber Rame Garlande vom beutiden Gartland berfommen follte, wie Strasbourg von Strafenburg und Mulhouse von Muhihausen, so wurde Hortulanus nur eine lateinische Uebersetung bes Ramiliennamens fenn, wie benn biefe Dobe ber Gelehrten icon bamals auffam. nach fonnte wol Hortulanus ein Abnherr des Alchemisten Ortolain fenn, welcher im vierzehnten Jahrhundert vorfommt.

Johannes hortulanus war Dichter, Arzt und Alchemist zugleich. Außer anderen Schriften, die nicht hierher gehören, haben wir von ihm:

1) De Mineralibus. Diese Abhandlung kommt nur in Sandschriften vor, die Kabricius anführt.

2) Compendium Alchemiae, Grundrif ber Alchemie.

3) Dictionarium Alchemiae, Worterbuch ber Alchemie.

4) De metallorum tinctura, ejusque praeparatione. Diefe drei Abhandlungen hat Joh. herold zusammen zu Basel, 1560, 8., herausgegeben. Eine neue Auflage erschien 1571.

5) Commentarius in Hermetis Tabulam smaragdinam. Diefe Etlauterung ber grunen Tafel ift in bikorifder Bin= ficht bie wichtigfte feiner Arbeiten. Bahricheinlich hat er bas griedifche Driginal in einer Rlofterbibliothef gefunden. und die lateinische Ueberfetung gemacht, welche feinem Rommentar beigefügt ift. Gine Sanbidrift bavon mag durch Gelegenheit des hanfeatischen Bandels nach Rurus berg gefommen fenn, weil die Schrift von bort aus befannt gemacht murbe. Der erfte Abdruck findet fich namlich in bem Volumen Tractatuum scriptorum rariorum de Alchemia, Norimbergae, 1541, 4., N. 9. und 10. findet fic nur Eine Commentatio, dagegen anderwarts ihrer zwei mitgetheilt werden, beren eine boch wol von einem fpateren Berfaffer herruhren mag. In Salmon Biblioth, des philosophes chimiques, T. I. N. 1., steht Die Lafel avec les Commentaires d'Hortulain, aber in der Bibliothéque von Richebourg folgt ibr nur Eine deutsche Ueber= ein Commentaire de l'Hortulain. fegung erschien mit Panthei Vorarchadumia. Magbes burg, 1608, 8.

Um jene Zeit, da Hortulanus schrieb, nahm der wisfenschaftliche Verkeht eine andere Richtung, indem die Lateiner anfingen, sich mehr an die Araber als an die Griechen anzuschließen, weil diese weit von jenen übertroffen wurden.

Die Araber, welche fich in Spanien festgesett hatten, wollten die Chriften weder befehren, noch bebrucken, und waren milde Berren, wenn man bie Steuern gablte, welches gur Rolae hatte, baf Sieger und Befiegte fich einander traulich Diese Araber waren weit unterrichteter als ihre driftlichen Unterthanen, und das regte bald Racheiferung Die grabischen Sochschulen zu Loledo. Sevilla und Kordova wurden von der Jugend beiber Rationen befucht. Richt Spanier allein, auch Kranken, Englander, Italianer und Deutsche ftubirten bafelbft, wie 3. B. Gerbert von Murillac, nacher Papft Splvester III., Abelard von Bath, Gerardo von Cremona u. a. m. Mach dem Muster der aras bischen Lehranstalten wurden von ihren Zöglingen die Pflanz schulen au Montpellier und Salerno angelegt, wetche bie arabifche Gelehrfamfeit noch weiter ausbreiteten. Die Bes lebrten, welche aus diefen Schulen hervorgingen, nennt man Arabiften, Arabizanten. Gie nahmen bon ibs ren Lehrern jum Theil mehr an , als fich mit dem Chriftenthume gut vertragen wollte: boch wurde dem bes Bedurfniffes megen nachgefeben, und bie Mobe, genannt: Beitgeift, beschönigte Bieles. Daher beschäftigten Aftrologie und Magie viele Doch: und Chrwurdige ber Rirche. Unter anderem wurde auch das Lieblingprojekt der Araber, die Alchemie, auf diefem Wege als Gegenstand gelehrter Spekulation in alle die ganber verbreitet, welche nach und nach an bem ers neuten Streben nach Wiffenschaft Theil nahmen.

In der Reihe der lateinischen Alchemisten aus arabischer Schule steht ein Schriftsteller obenan, welcher unter dem Ramen Aristoteles bekannt ist. Diesem Namen nach wurde man ihn allenfalls für einen Griechen ansprechen, wenn man nicht wüste, daß auch ein italianischer Baumeister des fünfzehnten Jahrhundertes, der aus Bologna gebürtig war, ebendenselben Namen führte. Demnach scheint es, daß eine eingewanderte griechische Familie zur lateinischen geworden sen, zu welcher Beibe, der Alchemist und der Archis

tekt, gehören mögen. Daß er aus der arwischen Schule fep, beruht auf seiner eigenen Aussage; denn er nennt sich dankbar einen Schuler des Avicenna, wonach er um 1050 gelebt haben wird. Daß neuere Alchemisten ihn für den Weltweisen von Stagira und Lehrer Alexander's des Großen gehalfen und als solchen eitirt haben, ist wol nicht seine Schuld, sondern die ihrige. Er ist ganz Arabizant und stimmt in Ansichten und Darstellung oft mit Geber überein. Wir haben von ihm drei Schriften, als:

1) Tractatus De lapide philosophico; abgedruct in Artis auriferae Vol. I. N. 14., und im Theatrum che-

micum. Tom. V. N. 158.

2) Practica lapidis philosophici, welche juerst in ber Sammlung: De Alchimia opuscula complura veterum philosophorum, Francofurti, 1550, 4., N. 9., bann aber in Mangeti Biblioth, chemica curiosa, Tom. I. N. 89., abgebruckt warb.

8) Tractatus De perfecto Magisterio, Bon der vollsommes nen Meisterschaft. Dieser Trastat sindet sich dreimal abs gedruckt: erstlich in der Sammlung des Gratarolus, bes titelt: Vera Alchymiae artisque metallicae Doctrina, Basileae, 1561, 8., Vol. II. N. 2.; zweitens im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 50.; und drittens in Mangeti Biblioth. chemica curiosa, Tom. I. N. 88.

Die Expositio Epistolae Alexandri Magni, welche in Artis auriferae Vol. I. N. 16. abgedruckt ist und auch in deutschen llebersetzungen vorkommt, gehort nicht ihm, son-

dern einem fpateren Anonymus an.

Vielleicht gehört in diese Zeit der Alchemist Plato, von dessen Personlichkeit sich keine Rachricht vorfindet. Daß er mit dem Athener vor Christo nicht verwechselt werden darf, ist gewiß; wenn man ihn aber deshalb für einen Pseudonymus halten will, so ist das eine unbegründete Annahme. Derselbe Name kommt noch heutiges Tages vor, und jener Alchemist muß zu seiner Zeit ein sehr bekannter Mann gewes

sen sen, da sich zwei Kommentatoren mit Erläuterung seis ner Schrift befasten. Er hat ein Liber quartorum, zu Deutsch: Buch der Bierfältigen, geschrieben, worüber ein Araber, Namens Hamed, ein Commentum ausars beitete. Beibe zusammen sind im Theatrum chemicum, Tom. V. N. 148., abgedruckt. Ein Anonymus versaste eine Fheoria Alehemiae secundum Platopem; abgedruckt im Theatrum chemicum, T. V. N. 160.

Morienes, oder Morienus Romanus, sonst auch der Eremit von Jerusalem genannt, gehört mit dem Aristoteles in dieselbe Zeit, wenigstens in die vor dem Ansfange der Areuzüge. Wenn man will, kann er zu drei versschiedenen Nationen gezählt werden; denn er stammt aus einer griechischen Kamilie, welche sich in Rom niedergelassen hatte, war ein geborner Römer, und schrieb in arabischer Sprache. Zu den Arabischen gehört er gewiß, da seine eigene Aussage ihn als einen Schüler der Araber bezeichnet; nur ist er kein Zögling der spanischen hochschulen, sondern der neusalegandrinischen.

Seine ersten Studien machte er in Rom, ward aber durch den Ruf des Arabers Adfar bewogen, nach Alexansdria zu gehen, um bessen Unterricht zu benutzen, und ward der Lieding dieses Philosophen. Nach Adfar's Tode ging Morienes nach Jerusalem, und kaufte sich in dessen Nahe auf bem Lande an, um der hermetischen Aunst sich ganz ungesstört zu widmen. Die Erzeugnisse derselben an Gold und Silber schiefte er jährlich nach Jerusalem und bestimmte sie zu helligen Zwecken. Die Empfangscheine sind freilich nicht mehr vorhanden; indessen klingt die Sache gar erbaulich und hat ihm bei den Alchemisten den Ruf eines frommen, folgslich wahrhaften Adepten begründet.

Jenen ftillen Aufenthalt verließ Worienes auf die Nachs richt, daß Kalid, Sultan von Aegypten, viele Alchemisten bei sich versammelt habe, um nach Abfar's Vorschriften zu arbeiten. An Ort und Stelle überzeugte er sich bald, daß der gute Sultan von Betrügern gemisbraucht werde, die mit Kenntnissen prahlten, welche sie nicht besassen, um von der Liberalität des hohen Vilettanten zu prositiren. Morienes entschloß sich, den Getäuschten darüber auszuklären, arbeitete ihm das Eligir vollständig aus, entwich aber dann ohne Urlaub und ohne die zugesicherte Belohnung in Empfang zu nehmen, indem er die Lehre schristisch hinterließ: Wer das verstehe, bedürfe keines Soldes. Diese schlagens de Wahrheit versehlte ihre Wirkung nicht. Kalid ließ im Zorne alle die Scheinphilosophen hinrichten, welche ihn solange bethört hatten.

lim so sehnlicher wünschte er nun aber den wahren wieberzusehen. Er fandte nach allen Richtungen ans, ihn aufzusuchen, aber veraebens. Endlich aelang es bem treuen Diener Raleb. baf er bem Abepten in feiner Ginfamfeit beaeanete. Er beichwor ihn, mitzugehen, baiber Gultan vor Biftbegierde brenne, das vollständige Geheimnis von ihm zu Morienes mar erbotia, ben Gultan grundlich zu unterrichten, boch nicht um Ehre und zeitlichen Gewinn, fonbern unter ber Bebingung, baf er fich jum Chriftenthum Man unterhandelte und ward einig, wie betehren laffe. es ichien; aber es ift nuglich, mit Gultanen nur folche Ber: trage abzuschließen, welche fie halten wollen. Mm Ende batte Ralid bas Beheimnik und behielt feinen Glauben.

Es scheint nicht, daß Morienes jemals in sein Baterland zurückgekehrt sey, weil er nur in arabischer Sprache geschrieben hat. Demnach schrieb er für die Araber, und dieses beglaubigt gewissermaßen die Wahrheit seiner Erzählung, weil man ihn außerdem Lügen gestraft haben würde, wenn er auch, wie zu vermuthen ist, erst nach dem Tobe des Sultans geschrieben haben sollte. Weit entsernt, seine Wahrhaftigkeit zu bezweiseln, achteten Araber und Christen ihn hoch als einen zuverlässigen Führer. Die Kreuzzüge gaben Gelegenheit, daß viele arabische Schriften nach Europa mitgebracht wurden, und so gelangte auch die des Morienes nach Italien. Als ein frammer Chrift und kandsmann sprach er die kateiner um so mehr an; nur verhinderte die Sprache Viele, ihn zu lesen, die endlich Robertus Castronsis die Rushe übernahm, seine Schriften aus dem Arabischen ins Lateinische zu übersetzen, welches nach seiner eigenen Anmerkung im Jahre 1182 geschah. Seitdem hat man ihn nur lateinisch, und zwar folgende Abhandlung, welche unter gar versschiedenen Liteln herausgegeben ward:

Morienus, seu Morienes Romanus, Eremita Hierosolymitanus, De transfiguratione metallorum et occulta summaque antiquorum philosophorum medicina libellus, seu Dialogus Morieni cum Calid rege de lapide philosophorum. Parisiis, 1559. 4.

Unter demselben Titel erschienen neue Abdrucke in folgender Reihe: Parisiis, 1564, 4.; Hanoviae, 1565, 4.; Parisiis, 1574, 4.; Hanoviae, 1593, 8.

Morienes Romanus De transmutatione metallorum seu de compositione Alchemiae; abgebruct in Artis auriferae, quam Chemiam vocant, Volum. II. N. 1.

Entretien de Calid et du Philosophe Morien sur le Margistère d'Hermes; abgebrucht in Salmon Bibliothéque des Philosophes chimiques, T. II. N. 8.

Morienis Romani Liber De compositione Alchemiae; quem dedit Calid, regi Aegyptiorum, quem Robertus Castrensis de Arabico in Latinum transtulit; in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N.28:

Morien; in Richebourg Bibliothéque des Philosophes chimiques, Tom. II. N. 2.

In den Citaten der neueren Alchemisten wird die Abs handlung gewöhnlich Responsiones Morienis genannt,

Dicta quaedam pulchra Morieni, welche Borel p. 280. als eine besondere Schrift anführt, find nur die Saupts fage im Auszuge.

. Unter ben Lateinern Des zwölften Sahrhundertes fiehr Mrislaus ober Arieleus obenan. Bir fennen ibn nur aus einer Schrift, welche von ben Alchemisten ale flaffifc geruhmt wird. Gie führt ben Titel: Turba Philosophorum, das heißt foviel als Streit ber Beifen. Der Berfaffer hatte bie Thee, aus allen Alchemiften, die er fannte, Die Sauptftellen auszuziehen, welche ben Rern ber Aldemie flar und deutlich barftellen fonnten. führt er in Korm eines Gefprache aus, indem er eine Menge pon Philosophen fich versammeln und über die Transmutation mit einander disputiren lakt. Biele berfelben mogen angirte oder willfurlich gewählte Ramen fenn, wie 3. B. Pothagoras, Varmenides, Darbaris u. f. w.; aber andere find citirte Schriftsteller. Die Leitung des Gespraches und Direftion aleichsam fuhrt Arielaus, weshalb man biefen eben ale ben Berfaffer bee Buches angenommen bat. früheren Alchemisten bis zum Plato und Morienes anführt, fo hat man Ursache, ihn benen vorzuseten, welche er nicht anfahrt. Aus biefem Grunde wird er in die erfte Balfte bes amolften Jahrhundertes, etwa in das Jahr 1140, ju feten fenn, weil Manus gegen Ende deffelben Sahrhundertes bie Turba icon anführt. Ginige baben in bem Berfaffer einen Griechen, Andere einen Araber gefucht; aber ba bas Buch weder in ariedischer noch in grabischer Sprache jemals vorgefommen ift und die alteften lateinischen Ausgaben feiner fremdaungigen Sandidrift Ermahnung thun, jo gehort Arislaus ohne Zweifel zu ben Lateinern.

Eigentlich eristiren zwei verschiedene Bucher von ebendemselben Titel, die wahrscheinlich auch verschiedene Berfasser haben. Die eine Turba, welche man für die ältere
hält, besteht aus zweiundsiedzig Reden, dagegen die andere
deren achtundsiedzig enthält. Die erstere ward abgedruckt
in Artis auriferae Vol. l. N. 2.; mit Penotus zusammen
herausgegeben zu Bern, 1608, 8.; abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. V. N. 144., und in Mangeti Bi-

blioth. chemica curiosa, Tom. I. N. 20, Die onberg find bet fich in Artis auriferae Vol. I. N. 3., in Salmon Biblioth., T. I. N. 2., und in Mangeti Biblioth., T. I. N. 28.

Die Alchemisten haben biese apokryphische Turba jederzeit für eines ber wichtigsten Werke ihrer Literatur gehalten und sehr überschät, wozu die Empfehlungen des Alanus, des Albertus Magnus und des Grafen Bernhard das Ihrige beitrugen. Letzterer gesteht, daß ihn nach langem frucht losen Streben Parmenides in der Turba endlich auf den recht ten Weg gebracht und zum gewünschten Ziese geführt habe. Ein solcher Wink blieb nicht unbenust, und für Diesenigen, welchen er noch nicht deutlich genug wäre, haben die hell sehnden freundlich gesorgt, indem sie die Turba durch manscherlei Kommentare erläuterten, als da sind:

1) Anonymi Sermo in Turbam; abgedruft im Theatrum chemicum, T.V. N. 145., und in Mangeti Biblio-

theca chemica, T. I. N. 21.

Allegoriae Sapientum supra librum Turbae; abgebruckt in Artis auriferae Vol. I. N. 4., und in Manget i Bibliotheca, T. I. N. 22. und 24., zwel verschies
bene gleichbenannte Auffate.

Septem Aenigmata ex visione Arislaei philosophi; abgebruckt in Artis auriferae Vol. I. N. 5., und in

Mangeti Bibliotheca, T. I. N. 25.

"Ay Exercitationes quindecim in Turbam philosophorum; abgebrucht in Artis auriferae Vol. 1. N. 6., und in

Mangeti Bibliotheca, T. I. N. 26.

(6) Distinctiones 129; abgedruct im Theatrum chemi-

6) Propositiones XX; abgedruck in Artis auriferae Vol. I. N. 1.

Artephius, zuweilen Arteft genannt, ist kein Angber, wie Manche vermuthen wollen; auch ift nicht erwiesen, daß er von arabischen Aeltern abgestammt sep. Er hat nur lateinisch geschrieben, und gehart bemnach zu ben

Lateinern, aber freilich ju ben Arabiganten. Er ciffrt ben Abfar oft, wird aber felbft von Roger Bafo citirt, aus meldem Grunde man ihn in die Mitte gwifden Beibe, ober in bas Cohr 1150 fesen kann. Bei ben Alchemiften fteht er in hohem Unfeben. Man balt bafur, baf er die Reiffer-Schaft ber Goldfunft erlanat, und svaar durch Rachdenfen und Berfuche die Einktur zu einer hoheren Bollfommenheit aes Reigert habe. als iemals ein Abent por ihm. Bal. Ome's fin's Geschichte ber Chemie, Th. I. S. 23. Insbefonderle ward fein Ruf in neueren Beiten baburch noch mehr begrinbet, baf Bontanus nad ihm gegebeitet und ben Stein Der Beifen glucklich herausgebracht haben foll. Bergl. Pontani Epistola de lapide philosophico; Theatrum chemicum, Tom. VI. p. 487. Wir haben vom Artes Dhing folgende Schriften:

- 1) Artefii Arabis Liber segretus artis occultae. Davon kommen in einigen Bibliotheken handschriften vor, welche von den gedruckten Ausgaben bedeutend abweichen sollen. Bgl. Beitrag zur Geschichte der höheren Chemie, S. 485. Die erste lateinische Ausgabe erschien zu Frankfurt, 1685, 8. Eine französische Uebersetzung erschien mit Flamel's hieroglyphen zu Paris, 1609, 4., ein neuer Abbruck ebenda 1659, 8., ein anderer ebenda 1682, 4., auch in Salmon's Bibliothek, T. II. N. 4., und in der Bibliothek von Richebourg, T. II. N. 3.
- 2) Clavis majoris sapientiae, Schlüffel der hohes ren Beisheit. Die erste lateinische Ausgabe erschien zu Paris, 1609, 8., eine zweite zu Frankfurt, 1614, 8. Auch ist ein Abdruck im Theatrum chemicum, Tom. IV. N. 100., und in Mangeti Bibliotheca chemica, T.I. N. 27. Französisch sindet sich La clef majeure de Sapience, ohne Jahrzahl und Druckort. Eine deutsche Uebersetzung davon ist zu Nürnberg 1717, 8., heraussesonmen, ein deutscher Auszug auch im Kompaß der

Weisen, (Berkin und Leipzig, 1779, 8.) S. 320 f. abgedruckt.

rung des menschlichen Lebens. In dieser altefren Makrobiotik behauptet der Berkasser, daß er durch
die Kraft seiner Tinktur, die er als Arznei gebraucht,
Eintausend fünfundzwanzig Jahr alt geworden sey, bevor er dieses Buch geschrieben. Ein großes Wort! Soweit gehr kein anderer Versechter der Panacee. Diese
Vermessenheit durfte leicht den Adepten und Ersinder der
Eraltation um allen Kredit bringen. Die Partei der Gemäßigten hält aber diese Schrift für unächt und untergeschoben. Das mag der Grund seyn, warum sie nicht abgedruckt worden ist und nur in Handschriften vorkommt.

Petrus von Zalento, auch Salentinus oder Silentinus genannt, gehört in diese Reihe der lateinischen Alschmisten, wiewol von seiner Person nichts bekannt ist, als daß man aus der Beibenennung vermuthen darf, er sen aus der Gegend von Otranto, dem Lande der Salentiner, gebürztig gewesen. Er citirt nur Araber und Arabisten, namentzlich oft Geber's vollkommenes Meisterstück, den Aristoteles, den Morienes und die Vision oder Turba des Aristäus. Lettere ist das neueste Werk, welches er ansührt, wonach er in die Jahre 1160 bis 80 zu setzen senn möchte. Als Arabizanten erkennt man ihn leicht an der arabischen Nomenzslatur, deren er sich bedient; denn er redet nur vom Alstirit, Soloma, Brumazar, Almisadir, Gumma, Laton und Azoth, die den Gräfolateinern fremd sind.

Man hat nur eine einzige Schrift unter seinem Namen, betitelt: De artiscio metallico philosophorum, Bon dem metallischen Kunstwerke der Weisen; welche in mehren handschriften vorkommt. Sie ist lateinisch abges druckt im Theatrum chemicum, Tom, IV, N. 141. Nach einer handschrift aus dem fünsiehnten Jahrhundert gab

Schröder eine deutsche Uebersetzung in seiner Alchymistischen Bibliothef, Bd. II. Samml. II. N. 2.

Petrus von Zalento ist der erste Schriftsteller, welcher die Turba dem Prislaus zuschreibt, woraus schon vermuthlich wird, daß Beide im Zeitalter nicht weit von einander entsfernt senn mogen. In der angesührten Schrift kommentirt er zum Theil die Turba; und da die Benennung Visia Arislaus gleichfalls bei ihm zuerst vorkommt, so wird man verssucht, die oben unter den Rommentaren über die Turba unster N. 3. aufgeführten Septem Aenigmata ihm als eine zweite Schrift zuzueignen, womit dann nicht viel gewagt

fenn mird.

Mianus, Alanus de Insulis, francosso Alain de Lisle, ift nach bem Bortulanus der altefte frangbiliche, und wenn man will, ber erfte niederlandische Alchemift. lebte im Laufe des zwolften Jahrhundertes, mard 1114 gu Roffel in Klandern geboren, und ftarb 1202. Seine auss gebreitete Gelehrfamkeit erwarb ihm ben Beinamen Doctor universalis, wie er juweilen citirt gefunden wird. Buerft war er Cifterziensermond zu Clairvaux, mard foater Abt daselbst, dann 1151 Bischof zu Auxerre. Man darf ihn nicht mit bem gleichnamigen Gelehrten verwechseln, welcher im folgenden Jahrhundert Reftor ber Universität ju Paris war und viellricht ebenderfelben Familie angehörte. der Bischof von Aurerre war Alchemist, und zwar ein praktischer. Das hohe Alter, welches er erreichte, galt Bielen für einen Beweiß, daß er die Banacee befeffen habe, folas lich auch Abept gewesen sep.

Man hat von ihm nur ein einziges alchemistisches Werkschen, eine Alchemie in nuco gleichfam, unter dem Titel: Diota de Lapido, Lehrfätze vom Steine der Beissen. Die lapidarische Kurze des Titets ist auch dem Text eigen, welcher die Theses ohne Aussichrung, mithin sehr dunkel darbietet, wie z. B. "Die Masse (corpus) thut "nichts, sie habe denn gefault, und sie fault nicht, als nur " mit

"mit ihrem Meckurius." Indessen hat diese Rurge bequesmen Forschern gefallen, welche darauf rechneten, der Arkanist werde sich um so eher verrathen, je kurzer er sich fasse. Daß er das Geheimniß wisse und lehre, bezweiselte man nicht, und seine wortkarge Zurückhaltung bestärkte die Meisnung noch mehr. Daher hat man auf seine wenigen Sätze beinahe eben so viel Werth gelegt, als auf die grüne Lafel des Hermes.

In welchen Klosterbibliotheken die Dikta in Handschrift liegen oder gelegen haben mögen, ist nicht auszumitteln. Die erste gedruckte Ausgabe besorgte Balbian unter dem Lietel: Alani, Philosophi Germani, Dicta de lapide philosophorum, Lugduni Batavorum, 1599, 8. Außersdem sind sie im Theatrum chemicum, T. III. N. 80., absgedruckt. Deutsche Uebersetzungen sindet man in der Elucidatio Secretorum, Frankfurt a. M., 1608, 8., und in der deutschen Ausgabe von Graf Bernhard's Schriften, welsche ju Rürnberg, 1717, 8., erschien.

Ferrarius, Efferarius, ober Euferarius, wied auch wol der Abt von Ferrara oder Monachus Ferrarionsis genannt. Diese Umschreibungen bezeichnen ihn als einen itasianischen Rlostergeistlichen, dagegen die vorstehens den verstümmesten Namen daher entstanden zu seyn scheinen, daß man einen Griechen aus ihm machen wollte. Wir wissen von seiner Persönlichkeit nichts, und selbst sein Zeitalter kann nur aus seinen Schriften gefolgert werden. Da er in denselben Geber, Morienes und die Turba des Arisläus cietirt, dagegen weder den Albertus Magnus, noch Roger Bako, Arnald und Lullus anführt, so kann er füglich in die Jahre um 1200 gesetzt werden. Lenglet du Fresnoy setz ihn wol zu spät, in das Jahr 1280. Wir haben von ihm:

sche Ausgabe unter dem Namen Efferarius Monachus zu Strafburg, 1659, 8., herauskam. Ein Abdruck befindet sich im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 55.

- 2) Thesaurus Philosophiae; ward mit dem vorigen zu Straßburg 1659 herausgegeben; abgedruckt in des Gratarolus Vera Alchemiae artisque metallicae Doctrina, Vol. II. N. 4., und im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 56.
- 3) Fratris Ferrarii Tractatus integer, (hactenus enim mutilatus tantum datus fuerat); in Tractatus aliquot chimici singulares, opera Combachii, Geismariae, 1647, 8. Eine deutsche Uebersetung davon steht in Schröder's Achmistischer Bibliothef, Band I. Sammi. II.

Alphidius, sonst auch Alfidius und Alvidius geschrieben, ist ein Schriftsteller aus unbekannter Zeit. Die korenzobibliothek im Eskurial bewahrt eine lateinische handschrift unter dem Titel: Alphidii, Philosophi, Claves
equinque et alia fragmenta de lapide philosophico componendo. Der Inhelt ist nicht bekannt. Der Rame
kommt in der Turba vor, wonach dieser Antor vielleicht
höher hinauf zu setzen ist. Bgl. Hänel Catalogi libror.
manuscr., p. 985.

Rhodianus und Beradianus gehören wol auch zu den kateinern des zwölften Jahrhundertes. Den Abdruck ihrer Schriften findet man in dem Buche: Rachaidibi, Veradiani, Rhodiani et Kalidis Philosophorum de materia philosophici lapidis, Gedani, 1682, 8.

Gratianus, der Berfasser zweier Briefe De lapide philosophorum, welche in Joh. Rhenani: Harmonia imperscrutabilis, Vol. II. N. 2., abgedruckt sind, wird nicht näher bezeichnet, so daß ungewiß bleibt, ob er der Gratianus von Elusi (1150) oder einer der späteren Geslehrten des Namens sep.

Johannes Belias schrieb einen alchemistischen Eraktat, welcher unter der Aufschrift: Joannis Beliae Tractatulus novus, in den von Combach edirten Tractatus aliquot chimici, Geismariae, 1647, 8., N. 2., abgebruckt

ift. Auch diefer Autor kann, wie die vorhergehenden, nur porläusig hier eingeschaltet werden.

Infofern die allermeiften Schriftfteller bes Mittelalters in lateinischer Sprache geschrieben baben, tonnte man fie' freilich au ben Lateinern gablen; boch liegt ce im Blane biefer Gefdichte, Die Reihe der Lateiner mit bem Sahre 1200 abubrechen, fo wie bie Geschichte ber griechischen Alchemie mit' 1450 und die der grabischen mit 1500 abgebrochen murbe. um die alte Geschichte von der mittleren zu scheiben. En der alten fdritt meiftens jedes Bolf fur fic allein fort. und die aegenseitige Einwirkung berfelben mar mehr eine aus Eine fondronistische Abhandlung ber fållige Erideinung. alten Gefdichte murbe baber feine Ueberficht gemahren, viels mehr den leitenden Raben überall gerreifen. In der mitts leren Beschichte hingegen, welche bas breizehnte, vierzehnte. fanfzehnte und fechzehnte Jahrhundert umfaßt, ift es nicht mehr bas Thun vereinzelter Bolfer, fonbern Deutsche, grons gofen, Englander, Stalianer, Spanier und Juden vereinis gen fich zur Rorderung bes aldemiftifden Projetts. Kortidritte find die des Jahrhundertes; benn es aab icon eine erweiterte Publicitat, zwar noch nicht die der Reitungen. fondern der Univerfitaten, welche nach bem Rufter ber arabifden Sochfculen gestiftet und nach bem zunehmenden Reitbeburfnift erweitert murben. Durch fie fam ber wiffens Schaftliche Berfehr regelmakiger in Sang. Der blichenderen Ruf wa bie Bigbegierigen aus fernen landen berbet, welde ben Samen mancherlei Wiffens weiter umberftreuten. So wie bas vereinte Streben an folden Orten ben Wetteifer anregte, forderte es auch die Mittel jur Publicitat: benn iede Universität erzeugte einen Buchermarkt von Abschriften. ipater Druckereien, und Briefwechfel unter Gelehrten pon Ruf , burd welchen neue Erbrterungen gelegentlich , aber idnell verbreitet wurden.

## Fünftes Rapitel.

Alchemie bes breigehnten Sahrhunbertes.

In Deutschland fand die Alchemie mit dem Anfange dieses Zeitabschnittes Eingang durch die Gelehrten, wesche die Universitäten in Frankreich und Italien besuchten, besonders durch die vornehme Geistlichkeit, deren höhere Bildung in den philosophischen Studien Nahrung fand. Zum Beweise dessen berichtet Albertus in der Einleitung zu seiner Achemie, daß er viele gelehrte Aebte, Propste und Domherren, auch Ungelehrte angetroffen habe, welche mit Eiser und Aufwand der Goldkunst oblagen. Dieses Zeugnis aus der Mitte des Jahrhundertes wird noch durch ein interessantes Denkmal unterstützt. In der Kirche St. Jakob zu Nürnberg ist das Grabmal eines Herrn von der Sulzburg zu sehen, dessen Ausschlicht unter anderem von dem Seligen sagt:

"Bas gar ein felzam Man mit vielen Runs "ften und ließihr feine unversucht, hat:lang "gealchemaiet und viel verthan" —

Die Grabschrift ist vom Jahre 1286. Sie zeigt, baß das mals die Alchemie schon eine diffentlich bekannte Sache war, da der Sprachgebrauch sich ihres Namens bemächtigt hatte und ihn abwandelte.

Atbert ber Große, eigentlich Albrecht von Bollsftedt, gewöhnlich Albertus Magnus citirt, ift der erfte alschemistische Schriftsteller deutschen Ration, wenn man den Alasnus als Riederlander betrachten will. Er ift 1193 ju Lauin:

aen an ber Donau geboren, mithin ein Baier. Er fammte aus dem Saufe der Grafen von Bollftedt, widmete fich als ein inngerer Sohn dem geiftlichen Stande, ftudirte zu Padug, und trat 1223 in den Dominifanerorden. Er lebrte bffent: lich zu Sitbesbeim, Regensburg, Roln und Varis, bereifete 1254 Deutschland als Provincial des Ordens, ward 1260 zum Bifchof von Regensburg geweiht, aab aber biefe Burde 1265 wieder auf, und zog fich in das Dominikanerklofter 21 Roln gurud, in welchem er 1280 ftarb. Er hatte ben Ruf des größten Gelehrten feiner Zeit, fowol in der Theologie als in mathematischen und Naturwiffenschaften. ber That verbreitete fich sein umfassender Geift über Theologie, Philosophie, Geometrie, Aftronomie, Pholit, Chemie, Armeifunde und Maturaefdichte. Lettere blieb das Lieblingstudium feines Alters, movon die Dominikaner zu Roln noch die Beweise vorzeigen.

Albrecht wird mit Grund ben Alchemiften beigezählt. Seine Schriften beurkunden, daß er theoretisch und praftisch ein folder war, gern einen Theil feiner Dugeftunden hermetifden Untersudungen widmete. Biele hielten ihn foaar für einen Befiter des Steines der Beifen, und bas aus dreis fachem Grunde. Theils wrach bafur die Meinung, bag ein fo eminentes Benie bas Biel ernftlichen Forschens nicht verfehlen konne; theils hielt man das hohe Alter von 87 Jahren, welches er erreichte, fur eine Wirkung ber Panacee; theils fragte man, wie er, ohne Bermogen, ju einer Beit, da weder afademische Borlefungen, noch Schriftstellerei einbringlich waren, fo viel reifen, fein Bisthum aufgeben und' dennoch forgenfrei leben konnte, wenn er nicht außerordent= liche Mittel zur Subsistenz gehabt hatte. Dazu kam noch Die Sage, daß er beim Antritt des Bisthums ju Regens: burg baffelbe tief verschuldet gefunden, die Schulden jedoch in drei Jahren getilgt habe. Allein, so wie lettere Leistung, wenn fie Thatsache ift, gar wol aus guter Defonomie er: flarbar murde, fo tagt fich auch voraussenen, daß diefem

Sterne feiner Zeit, bem Stolze bes Predigeworbens, ber Schatz bes reichften Ordens und bas Bermögen feiner zahls reichen Berehrer zu Gebot gestanden habe, wobei er keines bermetischen Deus ex machina bedurfte.

Seine Ueberzeugung pon ber Bahrheit ber Michemie fpricht er in vielen Stellen beutlich aus. In feiner Beichich= te der Metalle und Mineralien faat er Lib. III. cap. 1 .: "Was die Bermandlung eines Metalles in bas andere be-. trifft, fo lakt fic physisch nicht bestimmt barüber urtbeilen. "Das ift Sache ber Alchemie, und zwar ber Sauptgegens "fand berfelben, aber eine ausgemachte Sache, weil man .. aus den eigenthumlichen Merkmalen jedes einzelnen De-.. talles leicht und unameifelhaft erkennt, mann fie geschehen Chenda Lib. III. Tract. II. cap. 6. fagt er am Schluffe: "Aus bem Gilber entfteht leichter Golb als aus .. einem anderen Metalle : benn an ihm braucht man nur Kars "be und Gewicht abzuandern, und das geschieht ohne Dus "he." Ebenda Lib. III. Tr. I. cap. 9. heißt es: "Die "Alchemie verfährt aber alfo, daß fie einen gewiffen Rorver \_aerfett, ihn aus feiner Gattung berausnimmt und mit "bem wefentlichten feiner Beftanbtheile eis .. nen Rorper anderer Gattung bedeckt. "ift dasjenige aldemistische Berfahren bas beste, welches non ebendenfelben Mitteln ausgeht, wie bie Ratur felbft. "namlich von ber Reinigung bes Schwefels durch Rochung "und Sublimation, von Reinigung bes Merfurius und que "ter Bermifchung beiber mit einer metallischen Grundlage; "benn jene beiben beden jebe Art von Des ntall. \*) Diejenigen aber, welche mit Beif weiffarben "und mit Gelb gelbfarben wollen, wahrend bie Gattung n des gefarbten Metalles diefelbe bleibt, find ohne 3meifel "Betruger und machen nicht mahres Golb noch Silber. Und "doch schlagen fast Alle biefen Weg gang ober jum Theil "ein. \*\*) 3ch habe alchemistisches Gold und Silber, wel: "de mir gebracht murben, ber Prufung unterworfen.

"Sechs ober fieben Feuer halten fie aus; wenn man ihnen "aber noch ofter mit der Glut zuset, wird ihr Körper zers "kört und verbrannt (ad faecem revertitur)."

Die lettere Stelle legt, wenn man sie im Zusammens hange übersieht, des Philosophen Ansicht und seine Ueberseugung von der Moglichkeit der Metallveredlung so deutslich dar, daß es keiner Auslegung bedarf. Und doch, sollte man es meinen!, haben Rollfink, Wiegleb und andere Gegener der Alchemie eben diese Stelle angeführt, um die Alchemiken zu beschämen und mit Albrecht's Waffen zu schlagen. Es ift in der That ein bemerkenswerthes Beisplel von dem Versahren dieser Männer. Sie hüten sich wol, die Stelle vom Ansang an zu geben, sondern der Eine citirt den mit \*) bezeichneten, der Andere den mit \*\*) bemerkten Theil, und ein Oritter beide. Das sind oft gebrauchte, wenn auch nicht verbrauchte Runstgriffe, angewendet in dem Vertrauen, daß niemand eben sich die Mühe geben werde, nachzuschlagen.

Wenn Albertus die vielen seiner Zeitgenoffen im Sinne liegende mechanische Metallfarberei verwirft und von chemisscher Vertauschung der metallischen Elemente einen besseren Erfolg verspricht, so entsteht die Frage, ob das auf philossophischer Spekulation oder praktischer Erfahrung beruhe. Er erklart sich nicht darüber, und darum ist erstere Meinung gewiß vorzuziehen, wenn schon die letztere von Vielen, auch den Dominikanern zu Koln, getheilt ward.

Die aldemistischen Schriften Albrecht's von Bollstedt finden sich theils in der großen Sammlung seiner Werke, welche Petrus Jammy 1651 zu Lepden in 21 Foliobanden herausgab, theils in den Sammlungen alchemistischer Schriften abgedruckt. Es gehören dabin:

1) De rebus metallicis et mineralibus, libri quinque. Die erste Ausgabe erschien zu Oppenheim, 1518, 4., andere zu Augsburg, 1519, 4., zu Straßburg, 1541, 8., zu Koln, 1568, 12. Eine italianische Uebersetzung gab Pietro Lauro zu Benedig, 1557, 8., heraus.

- 2) Breve compendium De ortu metallorum; abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. II. N. 32. Eine deutsche Uebersetzung erschien zu hamburg, 1676, 8., ward auch im Alchymistischen Siebengestirn abgedruckt.
- 3) De Alchymia. Einige wollen diese Schrift ihm abspreschen und einem Späteren zuschreiben, weil darin Ulsted, Arnald von Villanova und de Meung genannt werden; doch scheinen das nur Kandglossen zu senn, welche durch Abschreiber in den Text geriethen. Die Alchymie ist absgedruckt in (Grataroli) Vera alchemiae artisque metallicae Doctrina, Vol. I. N. 8., und im Theatrumchemicum, Tom. II. N. 46.
- 4) Tractatus Secretorum, Abhandlung ber Gesheimnisse; abgedruckt in Artis auriserae Vol. III. N. 9. Ebendaselbst sindet sich auch N. 10. ein Auszug, Abbreviatio de Secretis, welcher wol einem Späteren angehört.
- 5) Octo Capita de philosophorum lapide; abgebruckt im Theatrum chemicum, T. IV. N. 130.
- 6) Compositum de compositis, Die zweifache Jus fammensetzung; abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. IV. N. 129.
- 7) Concordantia philosophorum de lapide philosophico, Uebereinstimmung ber Alchemisten über ben -Stein ber Beisen; abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. IV. N. 128.
- 8) De arbore Aristotelis; abgedruckt in seinen Werken, Vol. XXI.
- 9) Semita semitae, Weg der Wege; wird von Bielen ihm abgesprochen, und ist abgedruckt in Opuscula complura veterum philos. de Alchemia, Francos., 1560, Tom. I. N. 3., auch in Artis auriferae Vol. I. N. 21. Bergl. Arnald Bachuone, N. 10.
- 10) Semita rectitudinis, sive Tractatus de Alchymia, Gratianopoli, (Grenoble) 1641, 8., with non Borel-

lus diesem Betfuffer jugeidrieben, von Anderen abgesproschen. Daffelbe ift: auch der Ball mit der Schrift: Lilium floris de spins evulsum, u. a. m.

Thomas bon Ma uino . ein neapolitanifder Graf. geboren 1224 ju Manimo in Applien, trat 1241 in ben Dominikanerorden, und aina nach Köln, um Albrecht's Bors. lefunaen zu boren. deffen ausaezeichnetfter Schiler er marb. Er lehrte in ber Rolat offentlich zu Baris, Bologna, Difa. Rom und Reapel. Gelehrfamfeit und ein hohes Lehrtalent erwarben ihm den Beinamen Doctor Angelicus. allaemeine Beifall bestimmte ihn oft, zu reifen, um Gaftvortrage zu halten: er farb auch 1274 auf der Reise. nen Rufim fand er bauptlachlich in der icholastischen Theos logie, boch ging Albrecht's Alchemie mit auf ben Bogling über, wenigstens ale ein Thema gur Spefulation. fie gleich dem Lehrer praftisch getrieben habe, ift nicht zu erweisen, auch unwahrscheinlich; benn bei feinem Wandern von einer Universität zur anderen fand er keine Zeit dazu. Sein Laboratorium war das Ratheder, und die Alchemie aeborte als eine Sache, die überall Aufmerksamfeit erregte, mit ju dem Schellengelaute feines Paradejuges.

Man hat jederzeit bemerkt, daß Philosophen von lebz haftem Gemuth und gewinnendem Vortrage etwas unstet und veränderlich in ihren Ansichten sind, weil es ihnen, sie mözgen nun reden oder schreiben, vorzugweise um den Eindruck zu thun ist. Bon einem so fruchtbaren Schriftkeller, dessen Arbeiten in dreißig Jahren achtundzwanzig Bände füllen, ist um so weniger zu erwarten, daß er sich immer gleich bleiz ben werbe. In seiner Schrift von den Meteoren, Lib. IV., sagt er: "Die Metalle können eines in das andere verz, wandelt werden, weil sie alle einerlei Grundlage haben." Ebenda heißt es auch im Ansange: "Der Hauptzweck der "Alchemisten ist, die unvollkommenen Metalle nach der "Wahrheit zu verwandeln, nicht sophistisch." Nach diesen Stellen glaubte er an die Wahrheit der Metallveredlung;

aber nach anderen glaubte er wieder nicht daran. So sagt er Quaestio 77.: "Wenn durch Alchemie wahres Gold ents "stände, so würde es nicht verboten seyn, dasselbe für wahs "res Gold zu verkausen, weil es der Kumst erlaubt seyn müßste, die Naturkräfte zu ihren Zwecken zu benugen." Im Schape der Alchemie, Kap. 8., rath er, "kein großes Werk "zu unternehmen; denn man müsse mehr nach dem Seelens "heil als nach weltlichen Gätern trachten". Das erinnert sveilich an den Kuchs in der Kabel.

Da man aus folden Zusammenstellungen wol folgern barf, daß der berühmte Thomas koum Alchemift, viel weni: ger Abept war, fo laft es ihm uberaus brollig, wenn er in anderen Stellen die geheimnikvolle Miene des Epopten ans Im Schape ber Alchemie, Rap. 1., warnt er: nimmt. "Sep nicht geschwäßig, bute Deine Bunge, und wirf, Du "Sohn der Weisen, Die Verle nicht fur Die Sau." ebenda, Rap. 8 .: "Es ift Sunde, diefes Geheimnig ben Beltleuten zu offenbaren, welche nicht zur Ehre Gottes, "fondern um irdifcher Eitelfeit willen barnach trachten." Diefes frommelnde Geheimthun bat Thomas pon Manino eigentlich neu aufgebracht; und wiewol er fich bamit fein fonderliches Berdienft um die wiffenschaftliche Untersuchung erwarb, fo fand er doch barin zahlreiche Rachfolger, selbst an Solden, denen man folide Renntniffe autrauen barf.

Man hat bezweifeln wollen, daß die alchemistischen Schriften, welche den Namen des Aquinaten führen, von ihm geschrieben wären, und dagegen gemuthmaßt, under kannte Alchemisten mochten sich seines berühmten Ramens bedient haben, ihre Schriften dem gelehrten Publikum zu empfehlen. Wiewol das mehr geschehen ist, und demnach glaublich wäre, so streitet doch dagegen, daß der Verfasser dieser Schriften hin und wieder von seinem Lehrer, dem grossen Albrecht, redet, den Schatz der Alchemie seinem Freuns de Regnauld bedieirt, auch Orts und Zeitverhältnisse bezrührt, die jeden Zweisel entfernen. Wenn man aber nachs

steht, wer die Zweisier sind, so findet man Dominikaner, welche einen besonderen Grund hatten, die Sache in das Ungewisse zu stellen; denn da in der Folge die Alchemie kirchelich verpont ward, so wollten sie an diesem Großkreuz ihres Ordens nicht gern etwas Berbotenes haften lassen. Demnach verbleiben ihm folgende Schriften:

- 1) Thesaurus Alchymiae secretissimus; herausgegeben von Daniel Brouchusius, Coloniae, 1579, 4., und von Joh. Heurnius, Lugduni Batav., 1602, 8.; abs gebruckt im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 78.
- 2) Secreta Alchymiae magnalia, Ethabene Geheim = nisse ber Alchemie; mit dem Thesaurus ausgeges ben zu Köln, 1579, 4., und zu kepben, 1598, 8.; abgedruckt im Theatrum chemicum, T. III. N. 72.
- 3) De esse et essentia mineralium, Bom Wefen und Bestand ber Mineralkorper; herausgegeben zu Benedig, 1488, 4., und zu Koln, 1692, 8.; abges bruckt im Theatrum chemicum, Tom. V. N. 164.
- 4) Aurora, sive aurea hora, Die goldene Stunde; abgedruckt in. Rhenani Harmonia imperscrutabilis, Dec. II. N. 4.
- 5) Lilium benedictum, Die gesegnete Lilie; abges bruckt im Theatrum chemicum, T. IV. N. 139.
- 6) In Turbam breviorem Commentarius, Erlautes rung ber fürzeren Turba, welche nur aus 72 Resben besteht. Bergl. Arislaus. Abgedruckt in Rhenani Harmonia imperserutabilis, Dec. II. N. 5.

Außer diesen werden von Borellus noch angesuhrt: 7) Explicatio Tabulae smaragdinae, 8) De arte metallica, 9) De essentia essentiarum, 10) De lapide vegetabili, 11) Breviloquium, und 12) Epistolae duae chymicae, die ihm aber minder gewiß angehören und nicht abgedruckt worden sind.

Micael Stotus, ein Zeitgenoffe der beiden Borhergehenden, wiewol er icon 1266 ftarb, war aus Schottland gebürtig, wie der Beiname anzeigt, lebte aber in Deutschland, meistens am hofe Kaiser Friedrich's des Zweisten, der ihn ausnehmend hochachtete. Er war ein Universsalgelehrter, wie es deren in jenen Zeiten gab und geben konnte, Theolog, Philosoph, Mathematikus, Ustrolog, Magus und Alchemist. Der Kaiser verlangte von ihm ein Buch über die Physiognomik, und das schrieder auch. Die Alchemie hat er wol nicht weiter verfolgt, als mit Lesen und Schreiben. Er hat darüber folgende Schriften hinterlassen:

1) Mensa philosophica. Die einzige gedruckte Ausgabe ericbien zu Leipzig, 1608, 8.

2) De secretis naturae; ward zu Frankfurt am Main

1614 in 12. berausgegeben.

3) De natura solis et lunae, Bon ber Ratur bes Goldes und Silbers; abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. V. N. 154.

Christoph pon Paris, Christophorus Parisiensis, gehort berfelben Beit an, ift aber ber Perfon nach weniger bekannt als burch feine Schriften über Alchemie. Name sogar ift zweifelhaft geworden, indem Lenglet du Fresnoy in feiner Geschichte der hermetischen Philosophie, T. I. p. 467., ihn unter dem Jahre 1260 als Christophe de Paris ou de Perouse aufführt. Ein Lebrer ber Universität murde wol bekannter gewesen fenn, wonach man ihn unter ben Kloftergeiftlichen suchen darf. Da ift er benn auch wahrscheinlich zu finden, aber nicht in Kranfreich, sonbern in ber englischen Benediftinerabtei St. Albans. gelehrte Benediftiner, Die beide als geborne Krangofen Parisienses heifen, haben mit einander in jenem Rlofter gelebt und eine Historia major geschrieben, der altere bis 1259, da er starb, der jungere von da bis 1273. Der lettere hieß Matthaeus Parisiensis, und unter diefem Ramen merden gewöhnlich beide aufgeführt; da aber der altere schwer: lich ebenso geheißen haben wird, so konnte das wol unfer Christophorus fenn. Daß Lenglet du Fresnoy in feinem

Baterlande vergebens nachforschte, macht wenigstens glaublich, Christoph moge zu Paris geboren sehn und außer Frankreich welebt haben.

Diejenige Schrift Christoph's, welche om meisten gestühmt und als klassisch angesehen wird, ist das Elucidarium artis transmutatoriae, Erläutetung der Metalls verwandlungkunkt. Sine gedruckte Ausgabe erschien zu Paris, 1649, 8. Ein Abdruck sinder sich im Theatrum chomicum; Tom. VI. N. 172. Eine deutsche Uebersetzung kum unter dem Titel: Bon dem rechten Grunde der wahren Philosophie oder dem großen Steine der alten Weisen u. s.

Berfasser werben von Nazari und Borel bemselben Berfasser noch folgende Abhandlungen beigelegt, welche nicht gedruckt vorkommen, unter welchen auch wol einige zweimal genannt find:

- 1) Alphabetum apertoriale.
- 2). Arbor Philosophiae secundum universalem scientiam.
- 8) De lapide vegetabili. Bgl. Thom. v. Aquino, N. 10.
- 4) La Médecine du troisième ordre.
- 5) Medulla artis; vielleicht gleich mit La Somme?
- 6) Cithara, seu Violetté; ober auch La Harpe?
- 7) Summa minor; wahrscheinkich dasselbe mit La Sommette.
- 8) Particularia quaedam. Wenn diese letztere Schrift diesem Berfasser wirklich angehort, was freilich ohne Kennts inß der etwa noch vorkommenden handschriften nicht beurstheilt: werden kann, so ist sie für die Geschichte der Alches mie wichtiger als alle die übrigen, weil das Kunstwort Partikular dann von ihm herrühren würde, dessen Ursprung man außerdem in den Schriften des Raimundus Lullius zu suchen hatte.
- 21 Phonsus ber Zehnte, König von Kaftilien und Leon, welcher von 1252 bis 1284 regirte, wird in der Reihe der Alchemisten dieses Jahrhundertes mit aufgeführt,

1) Speculum Alchymiae, Spiegel (d. h. getreue Darsfellung) der Alchemie; besteht in sieben Kapiteln. Eine besondere tateinische Ausgabe erschien zu Rünnberg, 1614, 4.; französische Ausgaben zu knon, 1667, 12.; zu Paris, 1612, 8.; und ebenda 1627, 8. Lateinissche Abdrucke sinden sich in dem Volumen tractatuum scriptorum rariorum de Alchemia, Norimbergae, 1541, 4., N. 5.; in der Vera Alchimiae artisque metallicae Doctrina, Basileae, 1561, Fol., N. 5.; im Theatrum chemicum Argentor., Tom. II. N. 48.; und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 34. Eine deutsche liebersetzung gab Schröder in der Reuen alchymistischen Bibliothet, Bd. II. Samml. 2.

2) Epistola De secretis operibus artis et naturae et nullitate Magiae, Sendschreiben Bon den geheimen Wirkungen der Natur und Kunft, und von der Nichtigkeit der Magié. Davon erschienen lateinische Ausgaben zu hamburg, 1598, 8., 1608, 8., und 1618, 8.; Abdrücke im Theatrum chemicum, Tom. V. N. 167., und in Mangeti Bibliotheca

chemica curiosa, Tom. I. N. 35.

3) De potestate artis et naturae, Bon der Macht der Kunst und Ratur; ward abgedruckt in der Artis auriferae, quam Chemiam vocant, Vol. II. N. 11. Eine französische Uebersetzung von Girard de Tornus kam zu knon, 1557, 8., heraus, eine andere zu Paris, 1629, 8.

4) Alchymia major; abgedruckt im Thesaurus chymicus,

N. 2.

5) Breviarium de dono Dei, Kurzer Begriff von ber Gabe Gottes; abgebruckt im Thesaurus chymicus, N. 3.

6) Verbum abbreviatum de leone viridi, Ein Botts chen vom grunen kowen; abgedruckt im Thesaurus chymicus, N. 4.

7)

- 7) Secretum Secretorum, Das geheimste allet Gesheimniffe; abgebruckt im Thesaurus chymicus, N. 5.
- 8) Tractatus trium verborum, Abhandlung von den drei Wortern; vielleicht eine weitere Aussuhrung des Kalled Rachaidib; abgedruckt im Thesaurus chymicus, N. 6.
- 9) Speculum Secretorum, Spiegel der Geheim; niffe; abgedruckt im Thesaurus chymicus, N. 7.
- 10) Medulla Alchymiae, Mart (Kern) ber Alchemie; wobon Joachim Cant eine beutsche Uebersetzung zu Gisleben, 1608, 8., herausgab.
- 11) Breviarium Alchymiae; vielleicht einersei mit obigem Breviarium de dono Dei, wird von Pitsaeus in f. Relationes historicae de rebus anglicis, Vol. I. Centur. IV., angeführt.
- 12) Documenta Alchymiae; mírd in Balaei Commentatio de scriptoribus anglicis angeführt.
- 13) De artibus Alchymistarum, Bon den Runftgrife fen der Aldemiften; von Pitfaus angeführt.
- 14) De lapide philosophorum; beim Balaus.
- 15) De arte Chymia; beim Pitfaus.

Außerdem wird ihm noch ein Traktat: Bon der Linktur und dem Del des Bitriols, zugeschrieben, welcher aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt in dem Triumph-wagen des Bitriols von E. L. D. K., Frankfurt und keipzig, 1770, 8., abgedruckt ist; desgleichen ein anderer De tinctura seu oleo stibii, welcher mit J. Fabri Noten zu Touslouse, 1646, 8., lateinisch, in deutscher Uebersetzung aber zu Rürnberg, 1676, 8., herauskam. Diese beiden sind wahrscheinlich untergeschoben.

Peter von Abano, auch Petrus de Apono ges nannt, ein berühmter Arzt zu Padua, geb. 1253, gest. 1305, wird mit Unrecht von Einigen zu den Alchemisten gezählt, und das beruht wol nur auf einer Berwechselung mit dem

gleichzeitigen, minder berühmten

Deter von Loledo, Petrus Toletanus ober Tauletanus, auch mol Petrus Villanovanus genannt. gelehrte Spanier mar geburtig von Villa nova in Ratalonien. lebte aber zu Soledo, mabricheinlich als Lehrer an der dortis Dach einigen Angaben ift er ein alterer gen Hochschule. Bruder, nach anderen nur Landsmann und Augendfreund des nachfolgenben Urnald von Billanopa, welcher ibm eine feiner Schriften zueignete. Diefes Berhaltuif beglaubigt ihn als Aldemiften, mehr noch aber eine aldemiftifche Schrift, Die ibm felbft angehört, und welche Urnald veranlafte, unter bemfelben Titel ebenfalls zu ichreiben, namlich bas: Rasarium Philosophorum, Rofengarten ber Beifen. fer altefte Rosengarten ift von zwei neueren, dem Bosarius major, und minor, ju unterscheiben, weshalb man Toletani ober per Toletanum jufest. Go ift er abgedruckt in ber Sammiuna: De Alchemia opuscula complura veterum philosophorum, Francofurti, 1550, 4., Tom. II., auch in Balbian's Tractatus septem de lapide philosophico, e vetustissimo Codice desumpti. Lugduni Batavorum, 1599, 8., N. 5.

Arnald Baduone, gewöhnlich Arnaldus de Villanova genannt, galt gegen Ende biefes Sahrhundertes bas Orafel seiner Zeitgenoffen, vornehmlich auch als Aldemift. Drei Rationen haben um die Chre gestritten, baf er ihnen angehore, bis fich ergab, bag er ein Spanier mar und 1236 zu Villa nova in Ratalonien geboren warb. Er. ftudirte bie Philosophie und Arzneikunft zu Barcellona, lehrte dann auch baselbft, und erlangte großen Ruf als Urzt und Philosoph, ward aber von der Geiftlichkeit als Errlehrer angegriffen und Er floh nach Krankreich und lebete in ben Bann gethan. die Naturwiffenschaften zu Paris, ward aber auch bort als Bauberer und Teufelsbundner verfolgt. Bon ba menbete er sich zunächft im Jahre 1260 noch Montpellier, wo man noch das Saus zeigt, welches er bewohnte. Immer noch bom Geifte ber Rinfterniß, wie Apollo vom Inthon, gee

brangt, verließ er Frankreich und ging nach Rom, Bologna, Florenz und Neapel, endlich 1296 nach Sicilien, wo er unter dem Schutze des aragonischen Königes Friedrich als Philosoph in großem Ansehen stand. Friedrich sendete ihn im Jahre 1312 nach Abignon an den Papst Klemens den Fünften; allein auf dieser Reise litt er Schiffbruch und fand seinen Lod in den Wellen.

Richt minder als feine Berdienfte um die Arneikunft begrundeten feinen Rubm die neuen Renntniffe in der Chemie. welche er von den franischen Bochschulen aus über die Rachs barlander verbreitete. Die wichtigften demifden Erfindung gen ber Araber, wie g. B. Die Bereitung bes Beingeiftes. ber mefentlichen Dele, ber Scheibewaffer u. f. m., murben durch feine Erperimentalvortrage erft recht Gemeinaut ber Universitäten. Als Zogling ber grabischen Schule mar er eifriger Alchemift und fprach fich überall entichieden als fole Bus feinen Schriften erhellt, bak und wie er an Metallveredlung glaubte. Ein Merfurius ift auch ihm ber Stundftoff aller Metalle, und barum die Bermandlung bes einen in bas andere ihm beareiflich. Et nimmt bas Dafenn eines Steins ber Weisen als eine unzweifelhafte Sache an. und Bestimmt beffen Rraft dabin, daß er hundert Theile Quedfiber ju Gold vereble. Er behauptet, bem Anschein nach aus eigener arattider Erfahrung, daß der innerliche Gebrand iener Goldtinktur die menschliche Ratur erneuere, perjunge: Bet fo bestimmten Behauptungen burfte man Bes weffe von ihm verlangen. Allerdings ging das Gerücht, baß er nicht allein wunderbare Beilungen durch feine Panacee bes wirft, sondern auch in Paris, Montpellier, Rom und ans bermarts vor vielen Zeugen probehaltiges Golb gemacht habe.

Ein michtiges Zeugniß von Arnald's hermetischer Kunst bat ein berühimter Rechtsgelehrter abgegeben, der sein Zeitzgenosse war, Johannes Andreas, der noch 1345 zu Boslogna die Rechte lehrte. In seinen Zusäpen zu Durandi Spiegel des Rechts fagt er unter der Rubrik: De crimine

falsi: "Im Betreff der Alchemisten pflegt man zu zweis, seln, ob sie die Strafe des Betrugs verwirken." Nachdem er dann die juristischen Gründe für und wider zusammengesstellt hat, beschließt er mit den Worten: "Zu unszer Zeit "hatten wir am römischen Hofe den Meister Arnold von Vilsulanova, einen großen Arzt und Theologen, der auch ein "trefflicher Alchemist war und Goldstangen machte, die er "jeder Prüfung unterwerfen ließ." Bergl. die Paduanische Ausgabe von 1479, P. IV. Vol. III. fol. YYb. Man sindet außerdem Nachricht, daß Papst Bonisacius der Achte im Jahre 1295 dem damals in Rom anwesenden Arnald chemische Fragen vorgelegt habe, und die Beantwortung derzselben mag wol jene Proben veranlaßt haben, auf welche Andreas deutet.

Dagegen widerspricht Symphorian Champier in der Biographie Arnald's den Sagen von seiner Goldmascherei mit folgenden Worten: "Was aber von der Alchemie "Arnald's erzählt wird, ist falsch und voll der Fabeln, auch "eines solchen Mannes unwürdig." Bergl. Symphoriani Campegii De claris medicinae scriptoribus, fol. XXXVI. Hierbei darf man freilich nicht außer Acht lassen, daß Chams pier erst nach 1500 schrieb, also zweihundert Jahre nach Arnald's Tode, weshalb er die Zeugnisse der Zeitgenossen nicht so geradezu umstoßen darf, ohne triftige Gründe beis zubringen. Er ist ossendar gegen die Alchemie eingenommen und darum ungerecht. Auch ist er kein Sachkundiger, weil er die alchemistischen Schriften Arnald's nicht zu kennen scheint, welche die Sache außer Zweisel sesen.

Was dem Villanovaner das allgemeine Vertrauen der Alchemisten erwarb, war die Nachricht, daß Raimund Lulius aus Arnald's Schriften das Magisterium erlernt habe, und es ist wahr, daß Raimund sich an mehren Orten selbst dazu bekennt, weshalb man ihn wol zuweilen Arnald's Schüsler genannt hat. Nun schloß man so: Raimundus ist Adept gewesen. Er hat seine Kunst von Arnald gelernt.

muß Arnald Abept gewesen sein. Das ist nun freilich ein Syllogismus, gegen welchen sich viel einwenden läßt, wenn man es streng nehmen will. Die Nothwendigkeit der Folgerung ist nur scheindar, nicht wirklich; denn es ist z. B. ausz gemacht, daß der Lehrer des ersten Adepten kein Adept war, wenn gleich er seinem Schüler die Kenntnisse mittheilte, aus welchen dieser das Magisterium kombinirte. Die Hauptssche ist aber, daß der erste Bordersatz zuvor erwiesen seyn muß, ehe man darauf bauen dars. Da sonach die Adeptenswürde Arnald's von der des Lullo abhängig ist, so mag die Krage bis dahin ausgesetzt bleiben.

Dier ift ber Ort, beilaufig eine gefpenftige Erscheinung au erfloren, welche fich in die Literatur jener Beit eingeschlis den bat, Die bes vielbefprochenen Aldemiften Da ganus. Raimund fobt namlich in der Braris bes groken Werfes Pagani Summam Hebraicam als einen ber hauptichluffel ber Mocmie. Ciniae haben vermuthet, dag unter bem Paganus niemand anders als Geber zu verftehen fen, indem Raimund mit dem Ausdruck paganus, b. i. Beibe, ben Dufelmann bezeichne. Undere machen aus dem Vaganus einen alten Alchemiften, ber etwa ein Rube gewefen fer und bebraifd gefdrieben habe. Borel', der manche Buchertitel nach Citaten aufgeführt bat, in Soffnung, die Bucher dagu wurden fich wol noch finden, ruhmt in feiner Bibliotheca chemica, p. 147., ein Oeuvre parfaite et pratique selon Lulle, qu'il avoit eue de Paganus, eine vollfommene Vras ris, welche Lullo vom Vaganus hatte. Demaufolae statuir= ten noch Undere einen franzofischen Aldemiften, ber etwa mit bem Tempekritter Hugo de Paganis verwandt gemefen fep. Rur wollte fic das Oeuvre parfaite durchaus nicht finden laffen.

Morhof hat in feiner Epistola De metallorum transmutatione, p. 119., den Anoten glucklich aufzulosen angefangen. Die Summa Hebraica halt er für eine falice Lefeart, entstanden durch den Fehler eines Abschreibers, und

sett dasür Summa Gebraica, d. i. Geber's Hauptbegriff, über welchen der sogenannte Paganus einen Kommentar gesschrieben habe. Aus der Sinnverwandschaft der Wörter pagus und villa leitet er aber die Vermuthung ab, daß Luls lius wol unter dem Paganus den Villanovanus gemeint habe. Run hat zwar Arnald keine Summa geschrieben; wer aber glauben will, daß beide Namen des Versassers zusammensstimmen, wird auch nichts dagegen haben, daß unter Summa Gebraica nur ein Lehrbegriff der Alchemie nach Geber's schen Grundsägen zu verstehen sep, den Arnald's Schriften sämmtlich enthalten.

Nach Morhof's Zeit wurde zwar nicht seine Stymolosgie des Namens Paganus, wol aber seine hindeutung auf Arnald von Villanova gerechtsertigt, als man herausbrachte, daß Arnald's eigentlicher Familienname Bachuone hieß; denn so wie die Abschreiber Hebraica aus Gebraica gemacht has ben, kann auch Pagani aus Bachuonis entstanden sepn. Rur ist dabei anzumerken, daß wir, wenn Paganus einmal der Sohn eines Schreibsehlers sepn soll, ihn noch näher im Roger Bako sinden. Da dessen Name auch Bacho geschries ben ward, so könnte man Bachonis Summam Gebraicam lesen und darunter die oben angeführte Medulla Alchemiae verstehen.

Die alchemistischen Schriften Arnald's sind für sich allein zahlreich, und bilden mit seinen arztlichen Schriften zusamsmen eine so große Menge, daß man deshalb zweiseln will, ob sie alle ihm angehoren möchten. Indessen wird doch der größere Theil ihm allgemein zugeschrieben. Alle chemische Schriften hat Hieronymus Megiser zu Frankfurt a. M., 1603, 8., zusammen herausgegeben. Eine Ausswahl der alchemistischen ward von Joh. Lange (unter dem Namen Hippodamus) deutsch herausgegeben, ebenda, 1604, 4. Eine neue Ausgabe erschien zu Damburg, 1683, 8., und noch eine zu Wien, 1744, 8. Die wichtigeren Schriften sind folgende:

- 1) Rotarius Philosophorum, Absengarten ber Brisfen. Man nennt dieses Buch Rosarius major, im Gesgensche eines gleichnachten von Richard. Auch findet man ebendusselbe unter zwei anderen Liteln, als: Thesaurus thesaurorum und Thesaurus incomparabilis. Es ist abgedruckt bei Ulsted Coelum Philosophorum, Lugduni Batav., 1558, 16.; in Artis aursserae Vol. II. N. 7.; und in Mangeti Bibliotheca chem., T. I. N. 40.; deutsch in der Sammlung des Hippodamus und den neueren Aissaaben.
- 2) Lumen novum, Reues & cht; abgedruct in Artis auriferae Vol. II. N. 8., und in Mangeti Bibliotheca chem., Tom. I. N. 41.; beufic bei Bibliodomus.
- 3) Flos storum, Blume ber Blumen; sateinisch abgebendt in Artis variferad Vol. II. N. 9.; in der Regissetschrie Samilung von 1603; im Theatrum chemicum Argentorat., Tom. III. N. 53.; und in Manget i Bibliotheca, T. I. N. 42.; beutsch bei hippodam.
- 4) Perfectum Magisterium, Bollfommene Meisters schaft; abgebruckt in (Grataroli) Vera Alchimiae artisque metallicae Doctrina, Vol. II. N. 3.; im Theatrum chemicum, Vol. III. N. 51.; und in Mangeti Bibliotheca chem., Tom. I. N. 42.
- 5) Lumen luminum, seu Liber perfectionis Magisterii, Licht ber Lichter, ober Da's Buch ber Bervolls tommung; abgebruckt im Theatrum chemicum, T. III. N. 52.
- 6) Speculum Alchymiae, Spiegel ber Alchemie; lateinisch ausgegeben zu Frankfürt und Strasburg, 1603, 8.; abgebrucht im Theatrum chemicum, Tom. IV. N. 116., und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 44.
- 7) Quaestiones de arte transmutationis metallorum, tam essentiales, quam accidentales, cum responsionibus, ad Bonifacium VIII., Rragen über bie

Kunst der Metallverwandlung, sowol wes fentliche als außerwesentliche, mit den Bes antwortungen, an Bonifacius den Achten. Lateinische Ausgabe zu Basel, 1610, 8. Abgedruckt in Artis auriserae Vol. III. N. 11.; im Theatrum chemicum, Vol. IV. N. 118.; und in Mangeti Bibliotheca, T. I. N. 46.

8) Practica, Ausführung; abgedruck im Theatrum chemicum, Vol. III. N. 54.

9) De Lapide Philosophorum, Nom Steine ber Weisen; abgebruckt in Uisted's Coelum Philoso-

phorum.

10) Semita Semitae, Weg ber Wege; wird von Bieselen dem Arnald, von Einigen auch Albrecht von Bollftedt jugeschrieben. Abgebruckt in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, Tom. I. N. 47. Bergl. Albrecht der Große, N. 9.

11) Testamentum, Zeugniß der Bahrheit; abgebruckt in Artis auriferae Vol. III. N. 12.; im Theatrum chemicum Argent., T. I. N. 3.; und in Mangeti Bibliotheca, T. I. N. 48.

12) Novum Testamentum, Reueres Zeugniß; abs gedruckt im Theatrum chemicum Argentorat., T. V.

N. 162.

13) Epistola ad Regem Neapolitanum De Alchymia, Sendidreiben an den Konig von Reapel von der Alchemie; auch unter dem Titel: Epistola ad Robertum Regem; abgedruckt in Artis auriferae Vol. II. N. 10., und in Mangeti Biblioth., T. I. N. 43.

14) De Sigillis, Bon der hermetischen Berfchlies fung; abgebruckt in der Megiserschen Sammlung.

15) Electuarium, Auswahl; abgedruckt bei Ulfted Coelum Philosophorum,

16) Phoenix, ad Regem Martinum Aragoniae, de anno 1299. Sandforift. (Lenglet du Fresnoy.)

- 17) De secretis naturae, Bon Raturgeheimniffen. Sandforift. (Lenglet du Fresnoy.)
- 18) Lucidarium; bei Nazari angefufpet:
- 19) Aurea Rosa; auch unter dem Litel: Rosa Novella, in zwei Abtheilungen, Rosa prima et secunda; als Sandicrift. (Lenglet du Fresnov.)
- 20) Liber Artis; bei Nazari angeführtu:

Ridard von England, Richardus Anglus, von feiner Geburtftabt Midbletown auch Richardus Mediatunensis. ober Richardus de Media villa gengnnt, febte in der zweiten Salfte des Sahrhundertes und ift um 1300 geftorben. Er war Rvancisfaner und lehrte die Theologie au Orford, ward aber nach Waris berufen, wo er wegen feie ner ausgebreiteten Gelehrfamkeit ben Beinamen Doctor Copiosus erhielt. Da zu jener Zeit alle akabemischen Studien mit der Theologie begannen, fo waren freilich die Lehrer aller Biffenfcaften zugleich Theologen, und die Theologen lehrten gar Manches, mas heut ju Lage ihrer Kafultat fremd Insbesondere gehörte damals zu ihrem Rreise die aris ftotelisch = arabische Philosophie, welche fich spaterhin zur Maturwiffenschaft ausbildete, ju jener Beit aber um die Als demie, als um ihr Centrum, fich bewegte. Die Studien hatten noch fo wenig Intenfitat, baf es bem Belehrten felbft bei gewohnlichem Rleife nicht fcwer fiel, mehre mit einanber zu lehren. Diefe Ruchicht erlautert uns die Ericheinung, daß ein gefeierter Theolog jugleich als Alchemift auftrat; eine Erfceinung, welche heut ju Lag feltfam guffallt, wenn foon fie fich in Semler wiederholt hat.

Weiewol die Rombination so heterogener Lehrfacher auf solche Weise glaublich wird, burfte man doch zweifeln, daß Richard ebenso praktischer Chemiker gewesen sep, wie er ausübender Theolog war. Jedoch machen manche Umstände wahrscheinlich, daß er in früheren Jahren die Praxis der Alchemie getrieben habe und Roger Bakon's Schüler barin gewosen sep, indem er eben in der Zeit der größten Thatig-

feit beffelben mit ihm in Orford wohnte und ebenbemielben Orben angehörte. Dagegen barf man mol porausfegen; bak er in feinem Lehramte ju Baris nicht Mufie gefunden habe. die praftifchen Arbeiten fortzufeben. Die Studiosen ber Sorbonne verlangten bas auch nicht, und priefen fich fcon aluctich, die Refultate der Korfcbungen bes bewunderten Mannes in ausammenhängendem Bortrage au boren. Ihnen zu gefallen begrheitete er die Alchemie theoretisch und litera-Daher vetweiset er in risch aus den porhandenen Quellen. feinen Schriften oft auf Ariftoteles, Apicenna, Morienes. Arislaus. Albertus und Arnald, deren Grundfase vom Merfurius, dem Sulphur und der Panacee man in feinem Spfteme wiederfindet. Dennoch gewann die Darkellung bes berühmten Philosophen durch feine Borer ein großes Bublis fum, und die Rachfommen trugen fein Bedenken, feinen Schriften einen ausgezeichneten praftifden Werth beigulegen.

Wir haben von Richard brei aldemistische Schriften. Die berühmtefte berfelben, welche von ben Alchemisten als

flassisch betrachtet wird, ift bas

1) Correctorium Alchemiae, mit dem Rebentitel: Hegè Χημείως liber utilissimus, Berichtigung ber Alschemie, oder Pandbuch der Chemie; lateinisch abgedruckt in dem Volumen Tractatuum scriptorum rariorum de Alchimia, Norimbergae, 1541, 4., N. 6.; in (Grataroli) Vera Alchymiae artisque metallicae Doctrina, Vol. I. N. 6.; im Theatrum chemicum, T. II. N. 44.; und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 85. Gine deutsche Uebersetzung ward mit Schriften von Lulius und Geber zu Straßburg, 1581, 8., heraußgegeben; eine andere von Pomisius unter dem Litel: Der Alchymie Besseung und Strasung der alchymistischen Misbräuche, Strasburg, 1596, 8.

2) Rosarius minor, sen de rerum metallicarum cognitione, Rleiner Rofengarten, ober von ber Renntniß ber Metallforper. Der erfte Litel be-

zieht sich auf den Rosengarten Arnald's, den man seitbem den großen zu nennen psiegte. Borel führt Handschriften davon an. Abgedruckt ist der Rosarius minor in dem Volumen Tractatuum script. rarior. de Alch., N. 7., und in (Grataroli) Vera Alchymiae artisque metall. Doctrina, Vol. I. N. 7.

8) Speculum Alchimiae, Spiegel der Alchemie; eine neue Bearbeitung des Arnaldschen Spiegels, welche doch nur in Handschriften vorkommt, Bgl. Borelli Bibliotheca chemica, p. 197.

Guibo de Montanor, ein bei ben Michemiften hochgeachteter Schriftsteller, gebort in diefe Reit, und wird als ein Franzose bezeichnet: doch ift von feiner Derfonlichkeit weiter nichts Gemiffes befannt. Bielleicht mard de Montanor aus le Montagnard forrumpirt, und murbe bank einen Gebirgbewohner andeuten, ber wie Merlin in abgefdiedener Einsamkeit feiner Biffenschaft lebte. Das Stabten Laval bei Mans. welches lateinisch Vallis Guidonis beifit, fonnte wol auf eine Cpur feines Aufenthalts fuhren. alter kann baraus ungefahr gefolgert werben, bag er in feinen Schriften Roger Bafo und Richard oft citirt, bagegen er felbft icon von ben Schriftftellern bes vierzehnten Sahrhundertes angeführt wird. Die bes funfgehnten tennen ihn alle und icaben ihn ungemein bod. Befonders ruhmt ihn Ripley als einen großen Reifter in ber hermetischen Kunft. Sein Rame murbe noch beruhmter fenn, wenn nicht bie neueren Schriftfteller. in Ermangelung naberer Runde von ihm, vorgezogen hatten, bei Citaten den Titel feines Sauptwerks anzugeben. Einige nennen ihn Guido Magnus, wiewol ein Guido ber Große, von dem man nichts weiß, fic Man benkt babei an ben "großen fonderbar ausnimmt. "Unbefannten" unferer Beit.

Wir haben von diesem Guido Montanor drei alchemis ftische Schriften, als:

1) Scala Philosophorum. Stufenteiter ber Beis In biefem feinem berahmteften Traftate beidreibt et, wie man rubmt; und der Litet verspricht, die ftufenweise Ausarbeitung bes Steins ber Weisen gang in ber Drbnung, mur baff.auch Er nicht fagt, was man nehmen Der Titel ift, wie man fieht, von bem jungeren folle. Abul Chaffem entlehnt, beffen Schrift er vielleicht überfette ober wenigftens umarbeitete. Die Bergleichung der Parifer Sandidrift der Stufenleiter des Abul Chaffem Ben Ahmed al Cordhubi fonnte barüber Aufschluf geben. Die Scala Philosophorum findet fic lateinisch abgedruckt in De Alchimia Opuscula veterum Philosophorum, (Francof., 1550, 4.,) Tom. I. N. 6.; in Artis auriferae, quam Chemiam vocant, (Basil., 1572, 8.) Vol. II. N. 4.; und unter ber Ueberschrift: Guidonis de Montanor, Galli, Scala Philosophorum, in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 74. fetungen bavon finden fich in mehren beutiden Sammlungen abgedruckt.

2) Decreta chymica, Chemische Berordnungen, b. h. Regeln und Vorschriften; lateinisch abgedruckt in Joh. Rhenani Harmonia imperscrutabilis, Decade I. N. 6.

3) De arte chymica Libellus, Chemisches Runft, buchlein; lateinisch abgedruckt in Herm. Condeesyani Harmonia, Francosurti, 1625, 8. Gine beutsche Uebersetung davon erschien unter dem Titel: Guidonis Magni de Monte Thesaurus chymiatricus, oder Lange verborgener Schatz der Chymie, Halle, 1623, 8. Hiers bei ist anzumerken, daß die Benennung Guido de Monte unrichtig ist, und einem ganz anderen Schriftsteller, dem Guido de Monte Rocherii oder Guido von Rochesott, zukommt, der mit der Alchemie nicht zu schaffen hat.

ein Schotte beschließt die alchemistischen Arbeiten dies Sahrhundertes, als der erfte Alchemist feines Landes,

Tohn Dung, pber Jahannes Dunanns, benannt pon Dem icottischen Dorfe Duns, feinem Geburtorte, wie bas bei Belcheten jener Beit, oft der Kall war. Ru Rewtaffe trat er in ben Minoritenorden, ftubirte dann ju Orford, und lehrte bafelbit nachher Cheologie und Bhifofpphie. der Gigenschaft marber mach Baris berufen . wo ibm feine scharffinnigen philosophischen Bortrage ben Beinamen Doctor Subtilis erwarben. Eine Diffion feines Ordensoführte ihn moch Deutschland, auf theleter Reise er im Wahre 1308 git Roles am Mervenfieber farb. Ungeblich foll min vierunds breifigften Sahre geftorben fenn, monach er 1274: geboren mare: Allein Die erlangte Celebritat und Die Menge feiner Schriften, die nach der Baddingiden Ausgabe amblf Banbe einnehmen, laffen einen fo fruhzeitigen Tod bezweifeln.

Die aristotelische Philosophie, in welcher er sich als akademischer Lehrer hervorthat, mag ihn veranlagt haben. fic auch mit Alchemie zu beschäftigen und Borlefungen barüber auszuarbeiten: boch wird man versucht zu zweifeln, ob er bei ben gahlreichen philosophischen Schriften, welche von ihm porhanden find, jumal bei fruhem Tode, jur praftis iden Chemie Beit gefunden habe. Wenn man ihm freilich ein boberes Alter geben will, fo fonnte er wol fruberbin . bei flofterlicher Muße ju Remfastle Erfahrungen gemacht haben, welche er fpater, wie Richard, ber philosophischen Spekulation zum Grunde legte. Unter feinen Schriften find funf aldemistischen Inhalts, wie verfichert wird; benn fie Fommen nur in Sandidriften vor und find nicht abgedruckt Borel, in seiner Bibliotheca chemica, p. 83., führt folgende Litel an, welche jum Theil nicht aldemiftisch lauten:

<sup>1)</sup> Dominus vobiscum, Der Berr fen mit Euch.

<sup>2)</sup> Tractatus ad album et rubrum, Abhandlung vom Beißen und Rothen. (Bielleicht Theatr. chem., T. IV. N. 142.?)

3) Tractatus ad Regem Angliee, Abhanblung an ben Ronig von England.

4) Opus magnum, secundum intentionem omnium philosophorum verissimum, Das große Berf und mabre Biel ber Beifen.

5) De veritate et virtute Lapidis philosophici, Bon ber Bahrheit und Rraft bes Steins ber : Beifen:

Der Johannes Anglicus, welchen Borellus, pag. 125., als Berfaffer eines Buches de Alchimia anführt, durfte wol kein Anderer senn.

## Gechstes Rapitel.

Alchemie bes vierzehnten Jahrhunbertes.

Diefer Zeitraum beainnt mit einer zweifelhaften Erscheinung, welche neuerlich zur Streitsache ward. Die Alchemiften fampfen mit ihren Gegnern um einen Mann, den beide Parteien fich queignen wollen, um Satob Offa, welcher als Papft: unter bem Ramen Johannes XXII. von 1816 bis 1834 regirte. Die Aldemiften fprechen ihn breift als ihren Bunftgenoffen an, berufen fich auf glaubwurbige Reugen und legen Dokumente por. Diefer Bapft gilt fur ben Berfasser einer Abhandlung, Ars transmutatoria, Runft Der Bermanblung, betitelt. Franciscus Pagi. in feis nen Lebensbeschreibungen ber Papfte, Tom. IV. N. 88., leat fie ihm ausdrucklich bei, und fuat hinzu, daß fie lateis nisch geschrieben sen. Dieses lateinische Original ift nicht mehr vorbanden, sondern eine franzblische Uebersetung, wels de unter dem Litel: L'Art transmutatoire de Jean XXII. in den Divers Traités d'Alchimie, traduits en François, à Lyon, 1557, 8., N. 5., abgedruckt ward. gange biefer Schrift findet fich angemerkt, bak ber Berfaffer feine Runft erft in Avignon ergrundet und ausgeubt habe, wo bekanntlich Johannes XXII. feinen Sit hatte. rifde Nachrichten befagen, daß Johannes bei feinem Tode zweihundert Goldftangen, deren Berth auf achtzehn Millios nen Gulben gefcatt murbe, in feinem Schape hinterlaffen Da bie firchlichen Ginfunfte bes papftlichen Stubles

durch die Rardinate, weiche ben Pupft von Rom entfernt hielten, später durch den Gegenpapft Rifolaus V., durch Johannes Parteinahme gegen Ludwig den Baiern geschmaslert, endlich auch durch einen unglücklichen Krieg, den er zulest noch in Italien führte, erschöpft werden mußten; so hat man daraus geschlossen, daß er solche Massen Gold nur anderswoher, aus dem Liegel nämlich erlangt haben könne.

Dagegen fuhren bie Biderfacher ber Alchemiften ihren Bemeis mit der unzweifelhaften und offenfundigen Thatfache. bak ebenberfelbe Dapft die Alchemiften mit bem Bannftrable perfolat und im Cabre 1317 eine fehr ftrenge Bulle gegen fie enlassen hat. Es ist die Bulle: Spondent quas non exhibert etc., Decret. Jur. canon: Gregor. XIII., L. V. T. 4. . beren Enhalt bier in abgefürzter lieberfenung folgt: ... ... Die gemfeligen Alchemiften verfprechen, mas fie nicht "leiften! Dbicon fie fic Beife danten, fallen fie boch " felbft in die Grube,, die fie Anderen graben. . weife geben fie fich fur Lehrer Der Michemie aus. wiewol "fie ibre Unwiffenheit dadurch an den Zag legen, baf fie fich "immer nur auf altere Sfribenten berufen. "Und wenn fie nicht finden, was jene auch nicht fanden, fo halten fie boch "für moalich, es noch in Zufunft zu finden. "trugliches Metall für mahres Gold oder Gilber ausgeben; "fo gefdieht es mit legrem Wortschwall. Ihre straflice "Bermegenheit geht zuweilen fo weit, daß fie fogar aus "foldem Machwert falfche Mungen folagen und Andere das "mit betrugen. Wir befehlen, daß bergleichen Menfchen "für immer Landes verwiefen werden follen, wie auch bak Diejenigen, welche fic bergleichen Gold und Gilber mas den laffen, oder den Betrugern auf irgend eine Beife Bors "font thun, foldes Wetall verkaufen ober an Bablung "Statt ausgeben, bem Gewicht nach eben fo viel-wahres "Gold und Gilber jum Beften ber Armen als Strafe Diejenigen, welche bergleichen falfches -erlegen follen. Bold ober Silber verarbeiten, follen fur ehrlos erelart "wer=

"werben. Bo die Mittel der Uebertreter biefes Gefetes Jur Geldbuße nicht jureichen, kann die Geldstafe nach dem "Ermessen des Richters in eine andere verwandelt werden. "Sollten geistliche Personen sich solcher Vergeben schuldig "machen, so sollen sie nicht geschont werden, vielmehr der "geistlichen Wurde verluftig senn und für unfähig jum geists "lichen Stande erachtet werden."

Der Wiberforud, bak ein Aldemift ber Aldemie fo iconunalos das Urtheil gesprochen, hat ben Roridern nicht menia zu ichaffen gemacht. Manche gieben fich aus ber Sade. indem fie bas Gine ober bas Unbere verfcweigen, nach: bem ihre Meinung fur ober wider die Alchemisten fprach. Lenglet du Fresnoy ruhmt in feiner Geschichteiber hermes tischen Philosophie, Th. I. G. 187 - 193. . Johann ben Aldemiften, und ignorirt die Bulle, die ihm nicht unbefannt fenn konnte, vielleicht aus firchlichen Rudlichten. "Ithas nafius Rircher urgirt bagegen bie Bulle und weiß nichts von des Papftes Alchemie. Biegleb fucht in feiner Sie ftorifc : fritischen Untersuchung ber Alchemie, G. 229., beis bes zu vereinigen, indem er eine Bermuthung vorschnell als ausgemachte Bahrheit aufstellt. Er behauptet namlich, bie "Bosheit" ber Alchemisten habe dem Papst Johannes "binaterliftig" angedichtet, daß er felbft Alchemie getrieben. Um bas plaufibel zu machen, hatten fie einen alchemistischen Procef unter feinem Ramen ausgestreut. Ihre Absicht fen ges wefen, die ihnen fo nachtheilige Bulle zu entfraften und als untergeschoben zu verdachtigen.

Bielleicht läßt fich das Widersprechende der Sache aufs lösen, ohne bezeugten Thatsachen Gewalt anzuthun. Die Bulle Spondent ist von 1317, also aus dem zweiten Jahre des Pontifikats Johann's; da er aber nachher noch siedzehn Jahre regirt hat, so könnte er ja wol in dieser Zeit anderer Meinung geworden senn. Wie oft werden Privatmeinungen durch unmerklichen Einstuß der Umgebung in noch kurzerer

Beit umgewandelt, jumal bei Verfonen, beren Deinung Bielen wichtig ift! Die Bitterfeit und Beftigfeit jener Buffe in einer Sache, welche ben firchlichen Bortheil und ben Glauben febr wenig anging, fcheint perfonlichen Grotl aus-Bahriceinlich war der aute Davit von einem Betruger angeführt morben. Wenn man nun annahme, daß irgend ein mabrhafter Abent fic entichloffen babe. Das Saupt ber Rirche eines Befferen zu befehren, um beffen Born von feinen Bunftgenoffen abzuwenden, fo mochte eine folde Annahme der Bieglebichen gegenüber wol bestehen ton-Ein Wiberruf fonnte ihm in feinem Ralle zugemuthet werben, bas mare gegen die papftliche Infallibilität newefen; aber wenn auch nur erlangt werben fonnte, baf Johannes feinem Strafgefete nicht burd geschärfte Defrete Blachbrud aab, fondern die Sache auf fich beruben lieft, fo ware bamit fcon viel gewonnen und der Bortheil mit zweihundert Brojeftionen, ober foviel Tinktur bagu erforderlich ift, nicht gu theuer erfauft worden.

In ben erften Jahren ward jene Bulle allerbinge ftreng genug befolgt, ftrenger vielleicht nirgend als in Deutschland. Beinrich Etftorm ergahlt in feiner Chronit bes Rlofters ju Baltenried, S. 126., daß daselbft im Kabre 1818 ein Mond, Ramens Abolph Meutha, aus Giffven geburtig, ber Alchemie mit großem Eifer fich ergeben babe, von feinen Riofterbrudern aber fo bitter verfolgt worden fen, bak er nach Amelungborn fluchten mußte. Much bort verscheucht. fen er nach lodum entwichen, dafelbft aber ploplicen Tobes Der Ungluckliche mard ein Opfer des erften Cindructs, ben die Bulle hervorbrachte. Dagegen findet man, baf fie nach einem Sahrzehend icon nicht mehr beache tet ward und Geiftliche wie Laien ber bermetischen Runft Eine folde Nachficht muß bei ber Ronungescheut oblagen. fequeng bes hierarchischen Spftems auffallen; fie beweifet wenigstens, daß man die Cache von oben ber nicht weiter angeregt habe, und das liefe mol eine Sinnesanderung bes . Haupts der Lirche vorausseigen, an welcher man allerdings mehrfeitig arbeitete, wie das Tolarnde zeigen wird.

En Kranfreich, gleichfam unter den Augen des Davftes. mar man gar nicht eifrig, feine Bulle ju befolgen und ben Alchemisten Leid zu thun. Philipp ber Schone mar immer ohne Beld, und wurde jeden Abepten in Schut genommen haben, wenn fich nur einer hatte finden wollen. nachften Sahren nach bem Erscheinen der Bulle versvottete fie ein witiger Rrangofe, indem er auf die Alchemie ein Lobs gebicht fcrieb. Es mar Jean de Meun, ben Andere Jean de Mehun ober auch Jean de Meung Clopinell schreiben. ein Sbelmann, welcher in Paris am Sofe Philipp's lebte, monach man glauben barf, daß er die Unficht des Bofes aus: gesprochen habe. Bon einem alteren Dichter, Guillaume de Loris, hatte man einen beliebten Roman de la Rose, melden de Meun im Sahre 1820 umarbeitete und neu her-En diesen schaltete er 1800 Berse ein, welche in zwei Abtheilungen das Lob der Alchemie befingen. Abtheilung führt die Ueberschrift: Les remontrances de Nature à l'Alchimiste errant, Barnung der Ratur får ben irrenden Aldemiften, die andere aber aibt Die Réponse de l'Alchimiste à Nature, Antwort des Aldemiften an die Ratur. Diefer berühmte Roman beschäftigte vielleicht bem papftlichen Berbot jum Sohne bas Dublifum nur um fo lebhafter. Er ward verschlungen, lans ge burd Abidriften vervielfaltigt, auch fpaterbin oft wies Derhoft im Druck herausgegeben, wie denn noch im Jahre 1785 ju Paris eine Ausgabe in drei Banden erschien. Gine beutiche Uebersetung des Gedichts findet fich abgedruckt in bes Joh. de Fontina Bier nuglichen domifden Traftatlein, Dalle, 1612, 8.

Man durfte vielleicht muthmaßen, Jean de Meun has be die Alchemie nur als einen Gegenstand des Scherzes und der Laune behandelt, wol gar verspottet; aber dem ist nicht also. Er stellt sie im Gegentheile als ein ehrwurdiges My2 1 1

sterium dar, und die Joee eines sein verdeckten Spottes ist ihm vollends gar nicht beizumessen, wenn man erwägt, daß er in einer anderen Schrift selbst als Alchemist auftrat, ohne von einem kirchlichen Berbot Notiz zu nehmen. Er schrieb nach dem Roman der Rose lateinisch ein Speculum Alchymiae. Davon wurde eine französische Uebersetung unter der Ueberschrift: Le Miroir d'Alchimie de Jean de Meun, in den Divers Traités, traduits en François, Lyon, 1557, 8., N. 3., abgedruckt. Eine französische Ausgabe erschien zu Paris, 1613, 8., eine deutsche Uebersetung unter dem Titel: Spiegel der Alchymie des vortrefflichen Philosophen Johann von Mehun, aus dem Lazteinisch Französischen u. s. w., Ballenstädt und Bernburg, 1771, 8.

John Dafton, Johannes Dastinus, auch Daustenius, und Jean Daustein frangofifc gefdrieben, wird von Balaus unter ben britannischen Alchemiften aufgeführt. Rach Borelli Bibliotheca chemica, p. 73., foll Dafton in geiftlichen Burben boch gestiegen und Rarbingl geworben fenn. auch den Titel S. Abrian geführt haben; jedoch hat Lenglet du Fresnoy ihn vergebens in den Bergeichniffen der Brafaten gefucht, bemaufolge ihm iene Rachricht auf einem Mikverfrandnik zu beruhen icheint. Run fommt freilich ein Rarbis nal Abrian por , namlico Adrianus Castellensis de Corneto, Bifchof von Berford, welcher 1503 Rardinal warb. fich aber in eine Berfcworung gegen Bapft Leo X. einlief. und zur Strafe nicht allein der Rarbinglsmurbe verluftig ers flart, fondern auch aus der Lifte der Pralaten gestrichen murde, weshalb ihn du Fresnoy da nicht finden konnte; in= beffen kann der Karbinal von 1503 Derfelbe nicht fepn, melden Balaus 1555 als einen alten, wenig befannten Aldemiften feiner Ration anführt. Des Lepteren Reitalter mirb vielmehr gang anders bezeichnet durch die Rachricht, welche Borel an demfelben Orte mittheilt, bag John Dafton unter anderem ein Sendidreiben über die bermetische Runft an ben

Papft Johannes XXII. gerichtet habe, um deffen Jorn gegen die Alchemisten zu besänftigen, wonach Lenglet du Fresnoy den Daston in das Jahr 1316 sest. Außerdem deutet St. Adrian auf einen Beiligen; der heilige Adrian war aber kein Bischof, sondern ein General des Maximianus. Die Versmuthung eines obwaltenden Misverständnisses wird noch wahrscheinlicher, wenn man erwägt, daß der Titel Kardinal in den älteren Zeiten der christlichen Kirche nur den Oberspfarrer einer Kardinalkirche, d. h. einer Hauptkirche, anzeigte. Wenn daher etwa Borel irgendwo gefunden hat: Joh. Dastinus, Cardinalis S. Adrian., so wäre nach einer richtisgeren Uebersetung John Daston Pfarrer an einer englischen St. Adrianfirche gewesen.

Ob John Daston Derjenige sen, bem es gelang, bem Papste von Alchemie und Alchemisten eine bessere Meinung beizubringen, ist nicht auszumitteln, da das von Borel ans geführte Sendschreiben weder abgedruckt ist, noch in den Berzeichnissen ber Handschriften vorkommt. Wir haben aus serdem von demselben Verfasser drei alchemistische Schriften; aber die wisbegierigen Leser beklagen sich über seinen dunkeln Bortrag, woraus wenigstens soviel hervorgeht, daß er die Offenheit, mit welcher er vielleicht den heiligen Vater aufsklärte, uns übrigen Merschen angedeihen zu lassen nicht für gut gefunden habe. Wir mussen also bescheiden an dem

genügen laffen, mas folgende Schriften lehren:

1) Visio de Lapide philosophico, Traumgeficht vom Steine der Beisen. Der Titel erinnert an die Bission des Arisläus. Nach einer Anmerkung des englischen Literators Elias Ashmole, welcher die Bission unter der Ueberschrift: Dreamo of J. Dastyn, englisch in seinem Theatrum chemicum britannicum, (Londini, 1652, 4.,) N. 6., abdrucken ließ, ist diese Schrift vom Jahre 1811, mithin sechs Jahre alter als die Bulle Spondent, wodurch zugleich erwiesen ist, daß Dastyn ein Zeitgenosse Ishann's XXII. war. Lateinisch ist die Visio abgedruckt

- :

sterium dar, und die Joee eines sein verdeckten Spottes ist ihm vollends gar nicht beizumessen, wenn man erwägt, daß er in einer anderen Schrift selbst als Alchemist auftrat, ohne von einem kirchlichen Berbot Notiz zu nehmen. Er schrieb nach dem Roman der Rose lateinisch ein Speculum Alchymiae. Davon wurde eine französische Uebersetzung unter der Ueberschrift: Le Miroir d'Alchimie de Jean de Meun, in den Divers Traités, traduits en François, Lyon, 1557, 8., N. 3., abgedruckt. Eine französische Ausgabe erschien zu Paris, 1613, 8., eine deutsche Uebersetzung unter dem Titel: Spiegel der Alchymie des vortrefflichen Philosophen Johann von Mehun, aus dem Lazteinisch Französischen u. s. w., Ballenstädt und Bernburg, 1771, 8.

John Dafton, Johannes Dastinus, auch Daustenius, und Jean Daustein frangofisch geschrieben, wird von Balaus unter den britannifden Aldemiften aufgeführt. Dad Borelli Bibliotheca chemica, p. 73., foll Dafton in geistlichen Burben hoch gestiegen und Rarbingl geworben fepn. auch ben Litel S. Abrian geführt haben; jedoch hat Lenglet du Fresnoy ihn vergebens in ben Bergeichniffen ber Bralaten gefucht, demaufolge ibm jene Rachricht auf einem Mikverftanbnif zu beruhen icheint. Run fommt freilich ein Rarbi= nal Abrian por , namiico Adrianus Castellensis de Corneto, Bifchof von Berford, welcher 1503 Rarbinal warb. fich aber in eine Berfchworung gegen Bapft Leo X. einliefe. und jur Strafe nicht allein ber Rarbinglsmurbe verluftig er-Flart, sondern auch aus der Lifte der Pralaten gestrichen murde, weshalb ihn du Fresnoy da nicht finden konnte; inbeffen kann der Karbinal von 1503 Derfelbe nicht fenn, welden Balaus 1555 als einen alten, wenig befannten Aldemiften feiner Ration anführt. Des Letteren Zeitalter wird vielmehr aang anders bezeichnet burch bie Rachricht, welche Borel an demfelben Orte mittheilt, bag John Dafton unter anderem ein Senbidreiben uber die hermetische Runft an ben

Papft Johannes XXII. gerichtet habe, um dessen Zorn gegen die Alchemisten zu befänftigen, wonach Lenglet du Fresnoy den Daston in das Jahr 1316 sest. Außerdem deutet St. Adrian auf einen heiligen; der heilige Adrian war aber kein Bischof, sondern ein General des Maximianus. Die Verzmuthung eines obwaltenden Misverständnisses wird noch wahrscheinlicher, wenn man erwägt, daß der Litel Kardinal in den älteren Zeiten der christlichen Kirche nur den Oberzpfarrer einer Kardinalkirche, d. h. einer Hauptkirche, anzeigte. Wenn daher etwa Borel irgendwo gefunden hat: Joh. Dastinus, Cardinalis S. Adrian., so wäre nach einer richtigeren Ueberseyung John Daston Pfarrer an einer englischen St. Adrianfirche gewesen.

Ob John Daston Derjenige sen, dem es gelang, dem Papste von Alchemie und Alchemisten eine bessere Meinung beizubringen, ist nicht auszumitteln, da das von Borel ans geführte Sendschreiben weder abgedruckt ist, noch in den Berzeichnissen der Handschreiben vorkommt. Wir haben aus serdem von demselben Verfasser drei alchemistische Schriften; aber die wisbegierigen Leser beklagen sich über seinen dunkeln Bortrag, woraus wenigstens soviel hervorgeht, daß er die Offenheit, mit welcher er vielleicht den heiligen Vater aufsklärte, uns übrigen Merschen angedeihen zu lassen nicht für gut gefunden habe. Wir mussen uns also bescheiden an dem

genugen laffen, mas folgende Schriften lehren:

1) Visio de Lapide philosophico, Traumgeficht vom Steine der Beisen. Der Titel erinnert an die Bission des Arisläus. Nach einer Anmerkung des englischen Literators Clias Ashmole, welcher die Bission unter der Ueberschrift: Dreame of J. Dastyn, englisch in seinem Theatrum chemicum britannicum, (Londini, 1652, 4.,) N. 6., abdrucken ließ, ist diese Schrift vom Jahre 1811, mithin sechs Jahre alter als die Bulle Spondent, wodurch zugleich erwiesen ist, daß Dastyn ein Zeitgenosse Johann's XXII. war. Lateinisch ist die Visio abgedruckt

fteinigte, "Balb todt ward er von deiftlichen Raufleuten auf-

gehoben und nach Majorfa jurudgebracht.

Bincentius Mutius beschlieft Damit Lullo's Lebenslauf. indem er berichtet. der fromme Mann habe 1315 feinen Gifer mit bem Leben bezahlt und die Martprerfrone erlanat. Diefe hatte ber spanische Sistorifus bem Landsmanne gern augewendet . um einen Beiligen aus ihm au machen. Dabei mare die fircifc perponte Alchemie fein geringes Sindernik gewesen; und barum will Mutius von Lullo's Alchemie nichts wiffen, und bringt gefliffentlich, was weiter von beffen Lebensumftanben ergahlt marb, in eine folde Bermirrung, bak Indessen hat alles unglaublich und erlogen scheinen mußte. man boch in ber Rolge bem Runftler auf die Ringer gefeben. Dlaus Borrich gieh ihn icon einiger hiftorifden Unrichtiakeiten . und Morhof's Kritif hat vollends die Wahrheit aufgebeckt, indem er aus untweifelhaften Quellen offenbar barlegte, wie fich bie Sache eigentlich verhalten habe. Bergl. Epistola ad Langelottum etc.; pag. 126. sq.

Es ift gewiß, bag Ramondo an den Rolgen ber Steinis Bielmehr begann mit feiner Benefung ein auna nicht starb. neuer Abschnitt feines vielbewegten Lebens. Durch die ers littene Behandlung etwas erbittert, wollte er nunmehr bie verftodten Barbaresten mit Reuer und Schwert gur Bernunft gebracht miffen. Aber bie Zeit mar vorbei, ba man batte mit Erfolg jum Rreuginge predigen fonnen. er, wie man ergablt, die Konige von Spanien und Krantreich barum anging, so gab man ihm wol Recht: allein es fragte fich nur, wer bie Roften tragen folle. tigte fich feiner ein großer Gedante. Mit ebendemfelben Eifer, wie er juvor geschrieben und gepredigt hatte, wibmes te er fich min ber Aldemie; um Schape Goldes herbeigus icaffen und mit voller Sand irgend einen Potentaten ber

Chriftenheit fur feinen 3med ju gewinnen.

Er hatte, wie er in feinem Rodicill, cap. 50., fagt, schon langft Renntnig vom Steine ber Weifen; nur fehlte es

ihm an der kunkmäßigen Ausarbeitung. Endlich erhielt er in Italien, wie er in seinem Testamente, auch in der Borrede zur Praktik bekennt, einen Proces, welchen Arnald von Billanova dem Könige Robert von Reapel unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hatte. Vergl. Arnald Bachuone, N. 13. Nach dieser Vorschrift gelang es ihm, wie er im Testamentum novissimum, cap. 14., erzählt, als er sich 1330 in Mailand aufhielt, das Magisterium vollständig ausznarbeiten. In Mailand ward er damals der Freund und Lehrer des Abts Eremer, welcher ihn beredete, mit ihm nach England zu kommen, um mit Sduard dem Dritten wegen des beabsichtigten Kreuzzuges einen Vertrag abzuschließen.

Ramondo folgte diesem Rufe, der, wie die Folge zeigt, von England ausgegangen war, blieb zwei Jahre in London, und machte, wie man sagt, dem Könige zur Ausprägung der Rosenobel sechzigtausend Pfund Gold aus Quecksilber, Zinn und Blei. In London schrieb er sein Testamentum novissimum, dessen Schluß also lautet: "Ich schreibe dies"ses durch die Kraft Gottes auf dem englischen Eiland in "der Kirche der heiligen Katharina zu London, dem Kastell "gegenüber, unweit der Kammer (ante cameram), unter "der Regierung des Königes Sduard von Gottes Gnaden, "in dessen Hande ich nach Gottes Willen dieses Testament "niederlege, im Jahre der Wenschwerdung Eintausend dreis"hundert zweiunddreißig."

Demnach lebte Ramondo im Jahre 1332 gewiß in England, und eben so gewiß ist nach seinen eigenen Worten, daß er im folgenden Jahre 1833 das Buch: De Mercuriis, in Italien geschrieben hat. Wo und wie lange er nachber noch gelebt habe, ist nicht bekannt geworden; nur stimmen alle Nachrichten darin überein, daß er im achtzigsten Jahre gestorben sey. Bergleicht man freilich damit das von Binscentius Mutius angegebene Jahr der Geburt 1236, so müßte Lullo an hundert Jahre alt geworden seyn; allein es ist sehr

wahrscheinlich, das Vincentius auch darin die Wahrheit umsgangen hat. Um bis 1315 die achtig Lebensjahre herausszubringen, hat er die Geburt um zwanzig Jahre zubückgesest, und zu dem Behuf den Ramondo Luko mit seinem Pater Ramondo konfundirt, welcher Officier und Hospkamter war. Wenn man dagegen die achtzig Jahre von 1333 zurückzählt, so ist Luko 1258 geboren, und dann past die Anekdet von der schonen Ambrosia ungleich besser für einen Junker von dreizehn Jahren, indem seine Bekehrung in das Jahr 1266

gefett mirb.

Mit dem vorgeblichen Lodesighre 1315 will Bincentius beweisen, daß Lullo niemals nach England gefommen fenn, noch mit Konia Eduard III. verfehrt haben fonne, weil dies fer damale erft drei Jahre alt gemefen fen. Rolglich, Schlieft er weiter, hat kullo in England kein Gold gemacht, und daß es anderswo geschehen, mird nicht einmal behauptet; alfo ift er fein Abept gewefen. Die geiftlichen Corifeteller ftutten fich fpaterhin auf fein Beugniß, und wornehmlieb wehrten die des Minoritenorvens jeden Berdacht verbotener Runfte von ihrem berühmten Bruder ab. Sie leugnen fogar, gang konsequent, bag Lulio alchemistische Cachen geschrieben habe. Die unter feinem Ramen vorhandenen Schriften mollen fie vielmehr einem getauften Juben, bem Raimundus-de Terraga, gueignen, welcher auch bem nicht widersprochen hat, weil er bot, mar. Bergt. Wadding Annales ordinis Minoritarum, T. III. Brucker Historia critica Philosophiae, T. IV. P. I. p. 13.

Dermann Conring stützte sich auf ebendieselbe Autorität, um die alchemistischen Leistungen des Lullo in Brocifel zu ziehen, und diesem angesehenen Sührer folgten wieder andere Gegner der Alchemie. Dlaus Borrich nahm in seinem Conspectus scriptorum chymicorum, p. 18., die herrschend gewordenen Zweisel als begründet an, suchte aber die widerstreitenden Angaben auf eine andere Weise zu vereinigen. Da Eduard III. notorisch erst 1326

pur Redierung gekommen ift. so meinte er die Braebenbeit bes Lullo in-bie Regierung Eduard's bes Erften. Der 1307 ftarb. jurud perfenen ju muffen. Longlet du Fresnov laft bagegen (nist. L. p. 171.) ben Adepten 1312. alfo unter der Regierung Chugrd's des Ameiten. nach Engs land geben, damit er, wie firchlich beliebt worden. 1815 ge-Dorbof widerlegt aber Bor: Reiniat merben tonne. rich's Meinung, und augleich im voraus bie bes du Fresnov. mit Cambben's Reugniffe, daß vor Chuard's des Dritz ten Beit feine Goldmunge in England gefchlagen worben fen. weil man früher fein Gold dazu hatte. Chenderfelbe lofte denn auch endlich den verworrenen Knäuet, indem er des Mutius Borgeben aus Lullo's Schriften feltst berichtigte. Demungeachtet findet man ebendiefelben faliden Angaben in neneren hiftorifchen Werfen immer wiederholte ...

Ranfondo's Thun und Leiden bei feinem Aufenthalte in England wird folgendermaßen erzählt. Er ward vom Abt Eremer bem Ronige Sbuard III. porgefielt und von diefem fehr anabig aufgenommen. Sie tomen Beibe überein, bag Lullus funfgia : bis fechgiataufend Pfund Gold anfertigen. Eduard aber mit diefem Schate Schiffe und Truppen au einem Aremmae gegen die Ungläubigen ausruften wolle. Sand: ichlag und Rurftenwort beliegelten ben Bund. Alugs und frohlich nahm der Abept Quartier in Eremer's Abtei, und arbeitete raftlos, bis er feine Bufage erfüllt batte. Allein es erging ihm nicht beffer als weiland Morienes bei Sultan Ra-Educed bezeigte wenig Luft, fein Beriprechen zu halten, welches er nur barum gegeben hatte, bamit er Belb befomme, um Rranfreich ju befriegen. Gein Bort lofte er freis lich, lief das Empfangene in Goldftuefen auspragen, auf welchen Rrieger und Schiffe abgebildet waren, und verhohnte fo ben Moepten mit Ausruftung einer gemuntten Alotte. Ramondo gurnte; allein, ohne Macht, wie er mar, eilte er nur, ber Willfur bes Gewalthabers fich zu entziehen, fich auf einem Boote über ben Ranal und rettete lich nach Italien.

Der vornehmfte Zeuge für biefe Erzählung ift ber ermahnte Abt Cremer, ein grundehrlicher Mann, ber bas bittere Gefühl nicht bemeistern konnte, daß man ihn zum Werkzeug einer Intrique gemikbraucht habe, wo er meinter bem Glauben und ber Rirche zu bienen. Er fcbreibt in feis nem Teffament: "Re mehr ich" (über Alchemie) "las; befto , mehr mard ich trre, bie ich endlich nach Stallen mich begab, "wo ich die Bekanntschaft bes murbigen und gelehrten Rai-"mundus machte. Unfer Umgang ward jur Kreunbichaft, ... und auf mein inftandiges Bitten eroffnete er mir einen Theil . des Gebeimniffes. Auch fam er mit mir nach England. " und blieb zwei Jahre, in welcher Beit wir bas Werf meis , ter verfolgten. 36 ftellte ihn dem Ronige Couard vor, " von welchem er mit gebuhrender Achtung und Guts:aufae-Sie ichloffen einen Bertrag, nach wels .. nommen ward. "dem Raimund ben Ronig durch feine gottliche Runft berei-"dern wollte, unter der Bedingung, daß der Ronic in eig-, ner' Perfon gegen Die Eurfen ju Relde giehe und bas Beld . dazu verwende. Aber ach! Der Konia bat fein Wort aes "brochen! Boll Rummer barüber floh Der fromme Mann "über das Meer. Das naat mir noch am Bergen! "

Robertus Constantinus, welcher im Jahre 1545 eis nen Nomencläter insignium seriptorum schried, bezeugt darin Folgendes: "Ich häbe mich bei den Engländern nach "biesem Raimundus erkundigt, und da höre ich, daß ders "selbe in-der That geleistet hat, was er in seinen Schriften "verspricht. Er hat in London auf des Königes Seheiß "wahres Gold gemacht. Man hat mir eine der Münzen "gezeigt, welche daraus geschlagen worden sind. Man "neunt sie noch seht Raimunds "Nobel, und sie sind "von sehr seinem Golde."

Billiam Cambben ergablt in feinen Reliqutis britannicis, welche 1575 gefchrieben find, daß jene englischen Rofenobel ursprunglich von Raimund Lull herruhrten. Pater Gregorius von Touloufe fagt ausdrucklich:

.. Raimundus Lullius hat dem Konige Chuard von England , feche Millionen in Gold übergeben, welche er felbft gemacht "batte, bamit einen Rrieg gegen Die Unglaubigen zu führen." Chendaffelbe' miederholt Dundan 1684 in feinem Bries fe an Dicfinson: "Raimundus bat dem englischen Ronige "Eduard ju dem heiligen Rriege feche Millionen in Gold ges geben, welches er in ber St. Ratharinenfirche unweit bes "Tower in London gemacht hatte." Diefer Radricht fuat Edmund Didinfon noch eine andere bei. der Westminfterabtei, worin er wohnte, fein undankbarer Baft gewesen; benn viele Jahre nachher habe man bei Reparatur bes Zimmers, welches er bewohnt, ein Raftchen mit einem gewissen goldmachenden Bulver gefunden, pon welchem ber Baumeifter, ber es fand, einen auten Geminn Beral. Edm. Dickinson De Chrysopoeia, gehabt habe. aud Erich und Gruber's Encuflovabie unter Alchemie.

Die genannten Rofenobel von Ebuard bem Dritten find Goldftude von bopveltem Dufatengewicht. führen im Avers ein Schiff, welches an ber Seite mit einer Rofe bezeichnet ift. In demfelben fitt auf einem Throne ein geharnischter Rrieger, welcher in ber Rechten ein gezogenes Schwert, in der Linken das vereinigte englische und frangos fifche Bappenichild balt. Umidrift: Edward D. Gr. R. Angl. et Franc. Dns Jb. Der Revers ftellt eine Rofe bar. um welche herum vier gefronte Leoparden und vier Lilien au In der Umfchrift liefet man ben Spruch aus feben find. bem Lufas: Jesus (IHS) autem transiens per medium Das Schiff mit bem Rrieger ift bas Bappen illorum ibat. Alle Embleme des Geprages ftellen bie ber Stadt Varis. Bereinigung Frankreich's mit England bar. Der Ronia fprac damit ben Borfat aus, Frankreich zu erobern, meldes ihm naher am Bergen lag, als ein Kreuggug gegen bie Moslemim. Bal. Detersburger Anmerkungen, 1781, St. 23.

Das Gold biefer Rofenobel halt 28 Karat 10 Gran, wonach der innere Werth auf 6% Reichsthaler geschäpt wird.

Alfo hat Biegleb febr Unrecht, wenn er in feiner Biftor. = frit. Untersuch. b. Alchemie, S. 220., vermuthen will, Die Rosenobel mochten aus falfchem Golbe geschlagen worden Die Gute ber noch häufig vorfommenden Rosenobel bezweifelt fein Mungkenner. Eine andere Rrage ift aber. ob Die Rofenobel bes befdriebenen Geprages wirklich aus Lullifchem Golde geprägt find, ob fie alle baraus geprägt find, und wenn nicht, woher man fonft das Material ge-Die Rofenobel muffen in groker Menge nommen habe. vorhanden gewesen seyn, das beweisen die oft vorkommenben Bahlungen in Diefer Sorte, und doch hatte England da= mals noch fein Guinea, feine Goldbergwerke, feine Rolos nieen, feinen Seehandel, und bezahlte die Baaren der Sanfa mit Binn. Mus welchen Goldquellen ichopfte alfo Chuard 11L, um bie erfte Goldmunge in England einzufuhren, und womit beftritt er die Roften bes breißigjahrigen Rrieges mit Franfreich?

Bu diesem Kriege traf Eduard 1333 bie erfte Borbes reitung, durch welche fein Gegner, Philipp von Balois, von bem beabsichtigten großen Rreuginge abgehalten murbe. Die eigentliche Ruftung geschah 1335 und der volle Ausbruch Er bauerte mit manchen Unterdes Krieges folgte 1338. Sduard führte 50000 Mann ins brechungen bis 1360. Reld, und gabite vielen Bundesgenoffen Gubfidien, als 3. B. bem Raifer Ludwig 300000 Gulben, bem Bergog von Brabant 180000 Pfund Sterling, andere Summen bem Bers jog von Lothringen, den Rurfürften von Roln, Pfals und Brandenburg, nahm auch viele Grafen mit ihren Truppen in Bie und wovon ber Ronig biefen ungeheuren Aufwand bestritt, darüber finden wir manchen Aufschluß in A. Anderfon's Geschichte bes Bandels, Eh. II., als z. B .:

- 1) fdrieb er 1335 druckende Steuern aus, S. 320. 336.;
- 2) borgte er 1338 gegen Berichreibungen die goldenen und filbernen Berathe der Rirchen und Rlofter, ließ Geld daraus

fclagen, und verkaufte die Cbelfteine von bem Rirchenges rathe, S. 337.;

- 3) verfeste er 1839 feine goldene Rrone fur 50000 Guls ben, auch die ber Ronigin und noch eine britte, S. 342.;
- 4) borgte er 1340 Summen von 140000, 54000, 9600 und 6400 Goldgulden von fremden Raufleuten, S. 344.;
- 5) borgte er 1344 von den englischen Bischöfen und Aebten nach eines Jeden Bermögen und Einkommen Summen von 40 bis 300 Pfund Sterling, S. 355.;
- 6) zog er 1346 gezwungene Anleihen von Geiftlichen und Weltlichen nach einer Schänung ihres Vermögens von 300 bis 1000 Pfund Sterling, S. 367.;
- 7) borgte er 1347 von den Rirchengutern theils Geld, theils Bolle, die er in Flandern verkaufte, S. 372.

Da nun nach S. 319. den Goldschmieden ftreng versboten ward, Munzen einzuschmelzen, er selbst aber die aufgestriebenen Goldgefäße in Rosenobel verwandelte, so mußte deren Zahl wol hoch anwachsen, und die Bestreitung der Kriegskoften wird begreislich. Die Hypothese, daß Eduard mit Lullo's Golde Frankreich bekriegt habe, fällt dabei in sich zusammen, und man darf höchstens noch annehmen, daß die vorläusige Zurüstung von 1338 bis 1355 durch solche Mittel gedeckt worden sep.

Das ist freilich schon sehr viel, und hinreichend, Rais mund Lullus als den ersten Abepten anzuerkennen, der seine Runft ins Große betrieben, wofür Eremer's achtendes, sogar ehrerbietiges Zeugniß spricht. Man konnte fragen, warum Lullus mit seinem Plane sich nicht an Philipp VI. von Frankreich gewendet habe, der die Absicht, einen großen Rreuzzug zu unternehmen, 1832 ganz Europa bekannt machte; allein darauf ist kein Zweisel zu begründen, weil er schon 1830 durch Bertrag an Eduard gebunden war, der den erzählten Umständen nach hochst wahrscheinlich den Abt Eremer nach Mailand gesandt hatte, um den Adepten für sich zu ges

Rach seiner Klucht aus England war an den frans abfifchen Kreuggug nicht mehr zu denken, wenn auch ber eben Setaufcte zu Philipp's autem Willen Bertrauen gehabt hatte. Daß ber Kluchtling feitdem verscholl, zeugt auch nicht gegen ihn; benn er hatte nun Urfache genug, im Berborgenen zu bleis ben . und awar am meiften bann , wenn feine Runft bewährt Much war fein Lebensziel erreicht, und ba gestattete

des Alters Somache feine neue Anstrenauna.

Wichtige Zweifel, Die man gegen Lullo's Runft erhoben hat, murben aus seinen Schriften gezogen. Es ist mahr. bak er in bem Buche: Ars magna, (Strasburger Ausgabe f. Werke, P. VIII. p. 453.) fagt: "Die Ratur ber Gles "mente hat ihre gewiffen Gefete, nach welchen feine Sats "tung fich in eine andere Gattung verwandeln laft. " biefem Bunfte find bie Alchemisten übel baran (dolent), ... und haben wol Urfache zu flagen (flendi)." In dem Bus de: De Mirabilibus, fagt er auch: "Die gange Belt fagt "(orbis docet), bag bas aldemistische Gold nur icheinbares "Gold ift." Badding, Bruder und Biegleb hals ten diefe Meukerungen fur Raimund's mabre Meinung. und verwerfen darum diejenigen Schriften, worin er die Transs mutation bekennt, als untergeschoben. Athanafius Rirder, in seinem Mundus subterraneus, P. XI. Sect. II. cap. 7., gibt amar die Mechtheit von beiberlei Schriften ju, ift aber ber Meinung, Lullus habe nur in feinen fruhes ren Schriften die Metallveredlung vertheibigt, in ben fpas teren dagegen feine Jrrthumer eingestanden. Morhof hat bavon bas Gegentheil unwiderleglich bargethan. eben die letten, die nach 1330 geschriebenen Werke, in welden Lullus mit entschiedener Ueberzeugung von der Sache Dagegen hat er in den fruheren nur philosophirt, und dabei mar es leicht möglich, daß fein lebhafter Beift bald fur, bald gegen die Sache mankend fich aussprach. fruhere Bekennen ber Zweifel mit jener Offenheit kann ben spåteren Widerruf berselben nicht verdächtigen, wol aber als

als Burge für die Wahrhaftigkeit der Anficht gelten, welche ber Greis an Grabes Rande kund gab.

Uebrigens ift nicht zu lenanen, daß Lulius in biefen lesten Schriften fo unglaubliche Erfolge mit einer folden Bestimmtheit meldet. Daf ber Lefer in Erstaunen gerathen. wie bie Alternative ftellen muß, ber Berfaffer fen entweder Der große Abept, ober ber große Windbeutel gemejen, mofür ihn die eine ober die andere Partei erflert. A. B. in feinem Teftament begeiftert aus: Mare tingerem, si Mercurius esset! "Das Meer wollte ich in Gold verwanabeln. wenn es Quedfilber mare!" Im Teftamente beforeibt er bie tingirende Rraft ber vollkandia ausgearbeiteten Tinktue mit folgenden Worten! " Nun wollen wir jur Promiektion fcreiten. Dimm von biefer foftlichen Dedicin ein Studden, fo groß ale eine Bobne. Birf es auf taufenb Bazen Quedfilber, fo wird biefes von der Dedicin in ein arothes Bulver verwandelt. Bon diefem gibt man eine Unge mauf taufend Ungen Quecffilber, bie bavon in ein rothes .. Balver permandelt merben. Davon wieder eine Unge auf staufend Ungen Quedfilber geworfen, fo wird alles ju De= , biein. Derfelben eine Unge wirf auf taufend Ungen neues "Quecffilber, fo wird es ebenfalls zur Medicin. "fer letteren Medicin wirf nochmals eine Unge auf taufend "Ungen Quecffilber, fo wird ce gang in Gold verwandelt, 4, welches beffer ift als Gold aus ben Beramerfen."

Wir wollen das Sochte annehmen, daß die bohnens große Gabe Tinktur zwei Quentchen Gewicht habe, so gibt sie nach seiner Angabe bei der ersten Projektion eine Versmehrung von Biertausend, bei der zweiten vier Millionen, bei der dritten vier Millionen, bei der dritten vier Milliarden, bei der vierten vier Billionen, und bei der fünften erzeugt sie viertausend Billionen mal so viel Gold, als ihr ursprüngliches Gewicht war, vorausgessetzt, daß die Wasse bei der Beredlung keinen Abgang erleibe, welches wenigstens bei der fünften Projektion seine Weinung zu sepn scheint, weil er ausdrücklich sagt: et hoc tot um

convertitur in aurum melius quam quod minera peperit. Eine solche Wirkung bei solcher Bertheilung übersteigt alle unsere Bezeiffe von chemischer Kraft. Freilich sagen die Alschemisten, die Gahrung verbreitende Kraft des Sauerteigs gehe noch viel weiter, ja: ins Unendliche. Wenn man nicht umhin kann, zwischen beiden Fällen einige Analogie anzuerskennen, so wird immer das Recht, ein Endurtheil zu fällen, der Zukunft anheimzustellen seyn.

Die Rahl der Lullischen Schriften wird überhaupt auf funfhundert gefdatt. Da er ben groferen Theil feines Lebens mer reisete und fcbrieb, weder ein Lehramt, noch fonft eines verwaltete, auch viele biefer Schriften eigentlich nur Auffabe genannt werden tonnen, fo erfcheint jene Bahl fcon minder unglaublich; indeffen mogen viele bavon ibm unteraefcoben fenn. Bon aldemiftischen Schriften allein fand Morhof in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien sechzig. Man hat mehre Sammlungen berfelben veranstaltet, als 3. B.: Opuscula chymica, Norimbergae, 1546, 4. Gine ameite Sammlung von fieben Schriften ericbien zu Roln. 1566. 1578, und 1577, 8.; eine britte zu Bafel, 1572, 8.; eine ardfere, aber vermischte Sammlung ju Strasburg, 1597, 1617, und 1651, 8.; und eine funfte gu Rrantfurt am Main, 1630, 8. Gine franzoniche Sammlung ericbien ju Paris, 1632, 12.; und eine deutsche unter bem Litel: Lullius redivivus, ju Rurnberg, 1703, 8. 25 Schriften werben allgemein für acht gehalten:

1) Practica artis, Die ausübende Kunft; besonders herausgegeben zu keiden, 1523, Fol.; abgedruckt im Theatrum chemicum, Vol. IV. N. 98., und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 50.

2) De Secretis naturae sive Quinta Essentia, Libri II, Bon ben Geheimniffen ber Ratur ober von ber Quinteffenz, zwei Bucher. Lateinische Ausgaben erschienen zu Augsburg, 1518, 4.; zu Benedig, 1521, 4., und 1542, 8.; zu Strasburg, 1541, 8.;

zu Rurnberg, 1546, 4.; zu Roln, 1667, 8.; und zu Bafel, 1672, 8.

3) Codicillus, seu Vademecum, auch Ars compendiosa genaunt, ein aldemistisches Laschenbuch; lateinisch herausgegeben zu Köln, 1563 und 1572, 8., und zu Senlis, 1651, 8.; abgebruckt in Mangeti Ribl, chem., Tom. I. N. 58. Französische Nebersetungen: Varis, 1612, 8., und 1627, 12.

4) Liber Mercuriorum, ober auch Lux Mercuriorum, Das Licht der beiden Merfure; lateinisch ausgegeben ju Koln, 1567, 8.; abgebruckt in Mangeti

Bibliotheca chemica, Tom. I. N. 56.

5) Clavicula, quae apertorium dicitur, Kleiner Schlusse fel, oder Aufschluß, Eroffnung; lateinisch heraust gegeben zu lepden, 1598 und 1602, 8.; abgedruckt im Theatrum chemicum, Vol. III. N. 75., und in Mangeti Biblioth. chemica, T. I. N. 62. Eine fnauzes sische Ausgabe erschien zu Paris, 1653 und 1658, 8.; eine beutsche zu Strasburg, 1581 und 1596, 8.; abs gebruckt im Alchymistischen Siebengestim, Pamburg, 1675 und 1697, 8., N. 3.

6) Praxis universalis magni operis, Gefammte Muss übung bes großen Werfes; abgedruckt im Thea-

trum chemicum, Vol. II. N. 57.

7) Compendium animae transmutationis artis metallorum, Auszug des Wesentlichsten der Metalls verwandlungkunk; in Form eines Briefes ad Rupertum Regem, an Robert, Lönig von Schottland, kommt zweimal verschieden vor, wovon doch wol nur Einer acht ist; lateinisch abgedruckt in Opuscula complura de Alchemia, Francosurti, 1650, 4., N. 5.; im Theatrum chemicum, Vol. IV. N. 99.; und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 52. und N. 59.

8) Liber de Alchymia; lateinisch herausgegeben zu Rumsberg, 1546, 8. Eine beutsche Uebersetzung von Brenz

unter bem Litel: Raimund Lulli Anweisung in ber ausdenen Runft der Aldimen, (ohne Druckort.) 1611 und 1616 . 8.

9) Magia naturalis, Raturlide Dagiet lateinifc herausgegeben zu Rurnberg, 1546, 4.: Koln, 1592, 8.

10) Secreta Secretorum Hermetis, Bermetische Bauptaebeimniffe: mit Alvetanus und Thomas Nauinas herausgegeben ju Roin, 1592, 8.

11) Codicillus seu Cantilena, ad Regem Anglorum, Das alte Lieb. an' ben Ronia von England. nische Ausgaben: Koln, 1553, 8., und Koln, 1576, Mocornet in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 65.

12) Ars magna et ars parva. Groke und fleine Runft: auch unter ber lleberidrift: De intentione artis magnae, Bom Bwede ber großen Runft; fommt nach Lenglet du Fresnoy in Bandidriften vor.

13) Potestas divitiarum, cum expositione Testamenti Hermetis, Dacht bes Reichthums und Erlau = terung bes bermetifden Teftaments: abgebruct in Artis auriferae Vol. III. N. 3., und in Mangeti Bibliotheca chem., T. I. N. 61.

14) Compendium artis magicae quoad compositionem · Lavidis, Musaua ber magifden Runft im Be= treff ber Bufammenfegung bes Steines: ab-

debruckt in Artis auriferae Vol. III. N. 4.

15) De lapide et oleo philosophorum, Bom Stein und Del ber Beifen; abgebruckt in Artis auriferae Vol. III. N. 5., and in Mangeti Bibl, chem., T. I. N. 64.

16) Modus accipiendi aurum potabile, Berfahren, bas Erintgold zu erhalten; abgebruckt in Artis auriferae Vol. III. N. 6.

17) Compendium Alchymiae et naturalis Philosophiae, Muspug ber Aldemie und Raturphilofophie;

- abgebruckt in Artis auriferae Vol. III. N. 7., und in Mangeti Biblioth. chem., T. I. N. 63.
- 18) Lapidarium, Steinbruch, (woraus der Stein der Beisen zu entnehmen); abgedruckt in Artis auriferae Vol. III. N.8. Eine Nachahmung davon ift wol: Pater Steisner's Remnis in Schröder's Alchem. Bibl., Bb. II.
- 19) De Tincturis metallorum, Bon ben Farbungen ber Metalle; abgedruck in Opuscula complura de Alchymia, Francosurti, 1550, 4. N. 8.
- 20) Experimentum, ober auch: Do 24 experimentis totius naturae creatae, Lib. I., Erftes Buch ber 24 Erfahrungen in ber erschaffenen Ratur; lazteinisch herausgegeben zu Ulm, 1676, 4.; abgebruckt in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 57.
- 21) Epistola accurtationis, missa olim Roberto Regi, Brief von der Abfürzung des Bertes, an Konig Robert; abgedruckt in Mangeti Biblioth. chemica, T. I. N. 60.
- 22) Testamentum, duodus libris universam artem chymicam complectens, seu Theoria Lapidis, Testa ment, in zwei Buchenn die gesammte Achemie umsassend, oder Theoria des Steins der Beisen; lateinisch herausgegeben zu Koln, 1566, 1568, und 1573, 8.; zu Senlis, 1668, 8. Abgedruckt im Theatrum chemicum, Vol. IV. N. 98., und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 49.
- 23) Elucidatio Testamenti, ad Regem Odoardum, Erstäuterung bes Testaments, an Ronig Chuard; abgebruckt in Artis auriferae Vol. III. N. 2., und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 55. 7 beutsch im Achmistischen Siebengestirn, N. 2.
- 24) Testamentum novissimum, (auch ultimum,) Reues fee Testament; herausgegeben ju Basel, 1572, 8.; abgedruckt in Artis auriserae Vol. II. N. 1., und in Mangeti: Bibliotheca chemica, T. I. N. 53.

25) Practica Testamenti novisimi, Ansubung des neueften Bestaments; abgebruckt in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 54.

Robn Eremer, Wht au Weftmunker in London, hatte, wie er felbft gefteht, breifig Sahre vergeblich an ber Bereitung bes Steines ber Beifen gegebeitet, marb aber durch bie widensprechenden Anweisungen der aldemiftischen Schriftfteller, melden er folgte, irre gemacht, und entichlof fic endlich, zu reifen, um burch mundliche Anweisung beffer sum Riele zu gelangen. Ramondo Lullo's Ruf zog ibn 1880 nach Stalien, well jener fic damals in Mailand aufhielt. Bahricheinlich hatte er auch Auftrag von Chuard dem Dritten, Lullo nach England einzuladen, welcher icon fruber fowol mit Robert Bruce von Schottland (veral. oben N. 7. und 21.) ale mit Edward III. (N. 11. und 28.) in Briefwechfel fand. Eremer mard Ramondo's vertrauter Rreund. ruhmt auch, bag jener ihm einen Theil bes Beheimniffes mit-Bielleicht hoffte er in London bas Bange gu aetheilt habe. Benn icon aber Lullo in Cremer's Abtei Bobs nung nahm, fo laft fic boch vorausfeten, daß ibm nicht genehm gemefen fen, fein Artanum aus der Sand ju geben, bevor fein Sauptzweck erreicht fenn murbe, und Die eilige Rlucht bes Betauschten, Die Cremer in der angeführten Stelle fo fcmerglich beflagt, laft wol permuthen, bag ber aute Abt fic an ienem Theile genugen laffen mufte. Die Bbrs furcht, mit welcher er bemungeachtet von Lullo fpricht, und Die Anflage Des Soniges, welche er in feinem Schreibpult niederlegte, find die besten Zeugniffe fur feinen Freund fomol als für feine eigne Aufrichtigkeit.

Jenes wichtige Zeugniß ift der Sauptinhalt der einzis gen alchemistischen Schrift, welche Eremer, nach seines Lehszers Weise, unter dem Litel: Gremeri, Abbatis Westmonasteriensis, Testamentum, Testament Eremer's, Abts zu Westmunster, hinterließ. Die oft gerügte Dunkelheit dies ser Schrift kann unter den gemeldeten Umständen nicht auf: fallen; denn niemand vermacht seinen Erben mehr als er hat. Pandschriften seines Testamentes kommen in englischen Bisbliotheken vor. Abgedruckt ist es in Michael Mayer's Tripus aureus, Frankfurt a. W., 1618, 4., N. 3., wie auch im Museum hermeticum renovatum, Francokurti, 1677, 4., N. 13. Ein Bildnis des Abts steht in El. Assmole's Theatrum chemicum britannicum bei N. 4.

Peter von Kerrara, Petrus Ferrariensis. Petrus Lombardus, oder auch Petrus Bonus genannt, mar ein Zeitgenoffe des Ramando Lullo, geburtia von Acrrara. Er barf meder mit dem Rap. 4. aufgeführten Monachus Ferrariensis, noch mit dem Bischof Petrus Lombardus de . Novara vermechielt merden. Betrus Bonus mar nicht Geift: licher . fondern Magister ber freien Runfte . und mohnte ju Dola in Aftrien, wo er nach feiner eigenen Angabe feine Margarita in den Kahren 1330 bis 1339 pollendete. fic als einen überzeugten Alchemisten, gesteht aber zu, baß die Meisterschaft nicht durch menschlichen Berstand allein. pur durch bie Gnade Gottes erlanat merde. Er pertheidiat Die Alchemie eifrig gegen die Zweifler feiner Zeit, scheint aber von den Schriften Arnald's und Ramondo's, welche damals in limlauf maren, menia zu halten, behauptet vielmehr, bak Geber, affein den rechten Bea gezeigt habe, gesellt fich dem= nach zu ben Arabisten. Seine aldemistischen Schriften find:

1) Margarita pretiosa novella de thesauro ac pretiosissimo philosophorum lapide, Reue fostbare Perle
aus bem Shape des Steines der Beisen.
Die erste lateinische Ausgabe besorgte Janus Lacinius
zu Benedig, 1546, 8. Eine zweite Ausgabe erschien
zu Runberg, 1564, 4. Dieselbe Schrift ward von
dem Strasburgschen Arzt Toxites unter dem Titel: Margarita pretiosissima seu Introductio in divinam Chemiae artem, zu Basel, 1572, 4., herausgegeben, erschien auch so zu Mompelgard, 1602, 8., und zu Strasburg, 1608, 8. Mit noch anderen Ueberschriften ward

fie im Theatrum chemicum, Vol. V. N. 153., und in Mangeti Bibliotheca chemica, Tom. II. N. 68., abservett.

2) De Secreto omnium secretorum Dei dono, Bon dem allergrößten Geheimniß durch die Gnas de Gottes. Dieses Buch ist vor der Perle geschrieben, an deren Schlusse der Berfasser das frühere Werk zwar erwähnt, aber nicht mehr als seiner Ansicht angemessen erstennt, weshalb er es unterdrücken wollte. Entweder war er von der Gnadenwahl zurückgekommen, oder er glaubte darin zu offen geschrieben zu haben. Abgedruckt ward die Schrift in der 1572, 4., zu Basel herausgeskommen neuen Ausgabe der Chomischen Kollestaneen des Jonas Lacinius. Bergl. Roger Bako, N. 5.

3) Epistola ad amicum de Alchymia, Sendichreiben an einen Freund von ber Alchemie; ebendafelbft

abgedruckt.

4) Petri Ferrariensis Practica. Davon liegen handschrifs ten in den Bibliotheken zu Grenoble und S. Omer. Bergl. hanel's Catalogi librorum manuscriptorum, p. 165. 259.

Antonius von Abbatia, franzosisco Antoine de l'Abbaye, b. h. Anton von ber Abtei, genannt, foll ein italianifcher Monch gewefen fenn und bald nach Raimund gul= Letteres ift darum mahriceinlich, weil lus aelebt haben. er Geber, hortulanus, Arnald und Lullus, aber feinen Reueren citirt, wonach man ihn in die Reit um 1850 feten Daß die Abtei, in welcher er lebte, nicht naber bezeichnet wird, mag feinen Grund darin haben, bag bas firchliche Berbot ber Aldemie wenigstens außerlich respektirt werden mufte, wenn man auch der Bulle von Avianon in Italien wenig Rolge gab, und felbft Geiftliche burch fie von ber liebgewonnenen Runft nicht abgehalten wurden. ctwa Abbatis Cella, b. b. Appengell, ju verfichen fen, bleibt ungewiß. Vater Untonio hat nicht beforat, als 24:

demil verfolgt zu werben, und mußtin feinem Riofter von Sinnverwandten umaeben gewefen fenn; denn wir haben pon ihm Schriften, bie er an feine Riofterbruber gerichtet hat , alk:

Antonii de Abbatia Epistolae duae de Lapide, 3 m ci Soreiben vom Stein: mit den Schriften von Eb. Relley und Johann von Teten Deutsch herausgegeben in ben Drei vortrefflichen Eraftatlein, Samburg, 1670, 12.; nene Auflagen, 1672, 12., und 1691, Eine andere Ausgabe erfcbien unterdem Litel : Des in der Chemie erfahrenen Monche de Abbatia Bermand: lung der Metalle, oder richtiger Wegmeifer jum Licht der Ratur. Frankfurt und Munchen, 1759, 8.

Dak übrigens in Rtallen Die Meinungen über Die Bahrheit ber Alchemie trot Arnald und Lulius fehr getheilt maren, wie icon aus der angeführten Apologie Beter's von Kerrara hervorgeht, beurfundet außerdem noch bas von den Gegnern ber Alchemie oft angeführte Urtheil bes berühmten Dichters und Bhilosophen Francesco Petrarca, geboren 1804, ass ftotben 1874, welcher in seiner Oratio de avaritia vitanda Die Aldemie geradezu Artem mentiendi et fallendi, eine Runk ju lugen und ju betrugen, nennt. Da er ju Avignon erzogen ward und seine Erziehung in bie Beit ber Bulle Spondent fiel', fo wird feine uble Meinung baburch erflarbar.

Ottmar, Ottomarus, ofter Odomarus, von ben Eldemiften gewöhnlich Magister Odomarus genannt, gehort auch in die Jahre 1330 bis 1350. Er war Mond in einem Rlofter zu Baris und arbeitete fart in der Alchemie. Man hat feine Radricht, daß er beshalb verfolgt worden fen. Die Stimmung, welche Jean de Meun unter Begunftigung des hofes erwedte, icheint bem papftlichen Berbot alle seine Rraft benommen zu haben, so daß auch die Rloftergeiftlichen fortfuhren, ohne Behl am Stein ber Weisen zu arbeiten. Während man in Deutschland noch vor dem Bannftrahl gitterte, mard, das verponte Bert in Frankreich gang offenbar bettieben; wie benn eine Reihe fraus zöfischer Mchemisten bieses Jahrhundert beschließt.

Meifter Domarus ift ein treuer Lehrer, ber ohne Rucks halt faat, mas er meint, und wenn er das Rechte nicht meint, fo ift bas nicht feine Sould. Er fuct ben Stein der Weifen im Rochfalg, und erflart fich darüber in feiner Braftif (Theatr. chem. Vol. III. p. 167.) alfo: "Die Beifen fagen. baf bie Salze wol zubereitet find, wenn fie .. wie Bachs flieken. - Rimm genteines Salz, gebn Pfund, .. falle damit einen Liegel und bedecke ihn mit einem eifernen "Deckel. Lak ihn in ber Schmiebe mol burchaluben, bis .. er roth alubet und bas Galg zu fniftern aufhort. Run .. perftarte die Gluth por bem Geblafe, fo mirb bas Salt zum "Rlieften kommen ; als wenn es Gilber ware. haft Du ein fires Del, ein maichsfinffiges Salt, auch bert "philosophischen Merkurius, und endlich bas gemunichte .. Gold. "

Odomar hat weniger geschrieben als gearbeitet, benn jene Practica artis ist die einzige Schrist, welche man von ihm hat. Sie ward lateinisch abgebruckt in des Gwaterplus Vera Alchymine artisque metallicae Doctrina, Vol. II: N. 5., und im Theatrum chemicam; Vol. III. N. 58,

Johannes de Rupescissa, oder, wie er eigents lich hieß, Jean de Roquetaillade, ein Monch vom Orden der Minoriten, lebte um 1850 in einem Kloster zu Aurillac in Auvergne. Daß er ein eifriger Alchemist war, wurde manism wol nachgesehen haben; aber er schrieb auch über die Laster der Elerisei und tadelte selbst den Misbrauch der papstichen Gewalt, weshalb Innocenz VI. ihn 1857 verhaften ließ. Einundzwanzig Jahre blieb er im Gesängniß, die Urban VI. ihn 1878 wieder frei gab. Bald nachher starb er zu Ville franche bei Lyon.

Schwerlich hat man dem Bugenben, an welchem der ganze Priefterstand Rache nahm, alchemistische Arbeiten gestattet; aber bas ift glaublich, daß er die lange, unfreiwils

lige Muße zur Spekulation und zum Schreiben über Alchemie verwendet habe. In jedem Falle baute er seine Ansichten auf eine frühere Praxis. Als Praktiker wird er von den Alchemisten sehr hochgeschätzt und häusig citirt. Er selbst allegirt Geber's, Arnald's und Lullus Schriften. Sein Bessfahren theilt er offen mit, bildet auch seine chemischen Defen und Geräthe ab. Seine Terminologie nennt nur bekannte Namen, wiewol sein un sicht arer Schwefel, sein Essig u. s. w. die nicht sind, welche man sonst unter denselben Namen versteht. Seine alchemistischen Schriften sind:

1) Liber de consideratione quintae essentiae rerum omnium, Bon der richtigen Ansicht der Quintessenz aller Korper. Eine Dandschrift davon liegt in der Bodlenschen Bibliothef zu Orford. Abgedruckt ward die Schrift in Vera Alchymiae artisque metallicae Doctrina, (Basil., 1561, 8.) N. 9. Eine besondere lateinische Ausgabe erschien zu Basel, 1597, 8., eine französische zu knon, ohne Jahrzahl.

2) Liber Lucis, Buch des Lichts; lateinisch herauss gegeben von Brockhusius zu Koln, 1579, 4., nachher zu Basel, 1598, 8.; abgedruckt im Theatrum chemicum, Vol. III. N. 74., und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, Tom. II. N. 70. Eine stanzosische Ausgabe von Moulin erschien zu Paris, ohne Jahrzahl.

3) De confectione veri lapidis philosophorum, Bon ber Bereitung bes wahren Steins ber Weissen. Diese Schrift wird von Einigen für untergeschoben gehalten. Bergl. Beitrag zur Geschichte der höheren Shemie, S. 488. Sie ward abgedruckt in Vera Alchymiae artisque metallicae Doctrina, Vol. II. N. 8.; im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 70.; und in Mangeti Bibliotheca chemica, Tom. II. N. 69.

4) Coolum philosophorum, himmel der Beisen; erinnert an des Ofthanes Aorega ava dorega narw, und handelt von den irdischen Planeten. Eine lateinische Aus:

men Stifter erinnerten. Einige von ihm gestiftete Armenstpenden wurden noch 1742 vertheilt. Bergl. Lenglet du Fresnoy Histoire de la philosophie hermétique, Tom. I. p. 206-— 217.

Solche Leistungen von der Milde eines Bucherabscheteisbers setzen das Parifer Publikum mit Recht in Berwundes vung. Die Geschichte des Rinbenkoder fand allgemeinen Glauben, man erkannte Flamel als Adepten an und rechenete ihn zu den Zierden von Paris. Ogl. Saint Foix Gesschichte der Stadt Paris, deutsche Ausgabe, Ropenhagen, 1757, 8., Th. I. S. 100 f. Sammlung der neuesten und merkwürdigken Begebenheiten, welche sich mit zum Theil noch lebenden Adepten zugetragen, nebst einer ausführlichen Seschichte des großen Abepten Rikolai Flamelli. Hildesheim, 1780. 8.

Flamel's Testament ist vom Jahre 1402, und 1413 wird ungewiß als das Jahr seines Todes angenommen. Leichtgläubige haben sich das lächerliche Mährchen aushesten lassen, daß det große Flamel kraft seiner Panacee nicht in Paris gestorben, sondern nach Austheilung seines Vermösgens ausgewandert und mit seiner guten Petronelle noch 1700 in Ostindien gesehen worden sep. Zwar ist diese Fas bel ein morgenländisches Gewächs, von einem Derwisch aufgebracht; doch fand sie auch im Occident ihr Publikum. Vergl. Paul Lucas Voyage second dans la Grèce etc., à Paris, 1714, 8., Chap. XII. herrn P. kucas Allers neueste Reise in Klein Asia und Africa, Hamburg, 1715, 8., S. 78 — 80. Dagegen wollen Andere sogar das Glaubliche verwerfen.

Der gelehrte Franzose Gabriel Raudé hat versfucht, dem Flamel die Abeptenktone zu entreißen. In seinem Maskurat erzählt er S. 261 f., Flamel habe nebenbei Mäklers und Notargeschäfte gemacht. In dieser Eigenschaft habe er vielen Leuten gedient, welche Geld bei den Juden aufnahmen, und dadurch eine genaue Kenntnis von dem Bers

mbaen der Juden erlanat. Als nun ber Konia Bhilipp Aus auft alle Auden aus Rranfreich veridate, wobei ihnen nur Fuere Rrift gestellt wurde, ihre Angelegenheiten zu ordnen. habe Rlamel Diefe Gelegenheit trefflich benutt, fich ju bereis dern, indem er ein autliches Abtommen mifchen Glaubigern und Schuldnern zu treffen batte und von beiben Dropisionen 20a. Sein grokes Bermogen fen baber aus fondbem Bus cher erwachfen, und durch bie milden Stiftungen babe er feine Schuld zu fuhnen vermeint. Ber ben Aufammenbana nicht kannte, habe ben Erfolg nicht begreifen konnen, und so ware die Meinung entstanden, daß Klamel ein Souffleur fen, welches Bort ebensowol einen Rechtsfonfulenten als einen Goldmacher bedeutet. Bergl. Gabriel Naudé Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le Cardinal Mazarin, ou Le Mascurat, 1649, 4., Edit. I. p. 261. Edit. II. p. 340.

So plaufibel biefe Erlauterung fenn mag, halt fie boch bie Prufung der Kritif nicht aus. Die Jahrzahl des Mascurat zeigt, daß Raube 250 Sabre nach Rlamel's Reit geschries Sonach hat er feinen Anspruch auf bas Borrecht ben bat. eines Beitgenoffen, ohne Burgichaft aufzutreten. Er hatte feine Quellen angeben muffen, um Glauben zu verdienen. Das Wortfpiel, welches in bem Musbrucke: Souffleur, liegt, indem der Rafler Rath einblak, der Laborant aber mit dem Blafebalae blaft, wonach der Bolfswis beide Blafer genannt hat , tann bod gewiß nicht fur einen hiftorifden Beweis angenommen werden. Die Sauptfache ift aber, bag Raude's Ronjektur mit ber Geschichte der Judenverfolgungen schlecht übereinstimmt. Wol wurden die Juden von Philipp Muguft oder Philipp II. aus gang Frankreich vertrieben, wofür feine driftlichen Unterthanen ihm bas Rompliment machten, baf fie ihn Deo datum nannten; allein bas gefchah im Sahre 1181, mithin 210 Nahre vor der Zeit, da Klamel reich ward, beffen Stiftungen in die Jahre 1893 bis 1897 fallen. Bollte man muthmaßen, Naude habe nur im Ramen bes

Königes geiert und eine spätere Jubenverfolgung gemeint, so wird dadurch seine Sache nicht bester. Zum zweiten Wate wurden die Juden von Karl dem Sechsten aus Frankreich vertrieben, und das geschah 1406, also 8 bis 10 Jahre nach Flamel's Stiftungen, und zwei Jahre nach dem Datum seines Testaments, da er vielleicht schon todt war.

Demnach konnte Rlamel von beiben Berfolaungen nicht profitiren. und Maube's Unflage ift eine grundlofe Berleum: dung, for welche er Abbitte thun muß. Die Geaner ber Aldemie haben fie ihm freitich nachaefagt, ohne zu prufen. 3. B. Biealeb in feiner Siftorifd : fritifden Untersuchung ber Moemie, G. 225. Wenn man bagegen ermagt, bak Plamel's Beitgenoffen in Baris feft an feine Runft glaubten. wie die folgende Erzählung von Rarl bem Sechsten außer Ameifel fent: daß mon lange nachher im Rachlaffe feiner Ers ben noch Ueberrefte von feiner Tinktur gefunden bat, welche Thatfache durch die weiter unten porfommende Geschichte des unaluctlichen Dubois beglaubigt wird: und daß der Reichs thum des Bucherkopiften noch immer ein ungeloftes Rathfel bleibt: fo verdient Borell Entschuldigung, menn er viels leicht auf der anderen Seite ju weit geht und mit alljugros fier Buverlicht seinen Landsmann für einen ausgemachten Mbepten erflart. Bergi. Trésor de Recherches et Antiquités Gauloises et Françoises de Pierre Borel, à Paris, 1655, 4., p. 158.

Die alchemistischen Schriften Flamel's sind minder auss gezeichnet durch deutliche Belehrung als durch eine neue Art rathfelhafter Berhullung. Mag er nun, was unentschieden bleibt, Abept seyn oder nicht, soviel ist gewiß, daß er nicht schrieb, um das Geheimniß zu offenbaren. Wollte er vielzleicht seines Namens Gedachtniß auch in der gelehrten Welt stiften, so hat er seinen Zweck erreicht. Sein Gewerbe kann leicht auf den Gedanken führen, daß er den besten Gewinn von alchemistischen Handschriften gehabt haben möge, die er reichen Liebhabern verkaufte, und daß er zu diesem Zwecke vielz

vielleicht die Legende von jenem Rindenkoder ersonnen habe; allein damit erwirdt man nicht Millionen. Der Rindenkoder, welchen Lenglet du Fresnoy, Hist. de la philos. hermétique, T. I. p. 209., beschreibt, ist nicht vorhanden, und niemand sagt, wo er geblieben sep; hatten wir ihn aber, so wurde er uns wenig helsen, weil man immer sagen konste, der kunstreiche Rlamel habe ihn selbst fabricirt.

Rach jenem Mufter entweder, oder, wie Andere mole Ien. nach dem Beisviele' der fpateren Griechen, fcmudte Rlamel feine Schriften mit allegorischen Bilbern aus, worin er qualeich fein Calent als Maler entwickelte. feiner Schriften find die Bilder fogar die Sauptfache, und Der Tert bient nur jur Anreihung berfelben. Mus ihnen foll man bas Geheimnik etrathen. Diefe Spielerei mit alleaoris ichen Bilbern hat großen Beifall, und in der Rolge gablreiche Rachahmer gefunden, welche jur Bergnugung ihres Dublis fume porquameife ben Beischlaf ale Sieroalpphe ber demis feben Rusammensetzung in vielerlei Abanderungen barftellten. Sanguinische Lefer fanden dann wol in erbaulichen Rebenibeen einige Schadloshaltung fur die Unverftandlichkeit ber Borter, an welcher die Berfaffer unschuldig maren, wenn fie fich felbft nicht verftanden. Seine Schriften find aber folgende:

1) Figures hiéroglyphiques, comme il les a mises en la quatrième arche du Cimetière S. Innocens de Paris. Dieroglyphifde Riguren, wie er fie am vierten Bogen des Rirchofs der unschuldigen Rinder zu Paris (in Stein ausgehauen) anbringen lief. Die Erläuterung ber Bilder hat er felbft 1399 gefdrieben. Eine Sandidrift bavon mit fieben icon ausgemahlten Bilbern bewahrt die Bibliothef des Arfenals zu Paris. Bergl. Hänel Catalogi librorum manuscriptorum, p. 343. ainal mar lateinisch geschrieben. Die franzosische Ueber= febung hat Arnaud ju Paris, 1612, 4., herausgege= ben. Neue Ausgaben erschienen ebenda, 1659 und 1682.

Auch findet man Abdruck in Salmon Bibliothéque des philosophes chimiques, Tom. I. N. 3., und in der Bibliothéque von Richebourg, Tom. II. N. 4. Eine deutsche Uebersetung, unter der Ueberschrift: Guldnes Aleinod der hieroglyphischen Figuren, findet sich in der von Joh. Lange zu hamburg, 1681, 8., herauszgegebenen Sammlung von Flamel's chymischen Werken, N. 1. Diesetbe ward auch ebenda, 1680, mit der Abshandlung des Abts Synesius zusammen herausgegeben.

2) Summarium philosophicum, Sauptinhalt ber Philosophie: ward urfprunglich in lateinischen Berfen geschrieben, und fo findet er sich abgedruckt im Museum hermeticum reformatum et amplificatum, Francofurti, 1677 et 1678, 8., N. 5., wie auch in Mangeti Bibliotheca, Tom. II. N. 90. Eine frandiische Hebersegung in Berfen, doppelt betitelt: Sommaire philosophique, autrement Le Roman de Flamel, mard mit Schriften von Bernhard Trevisanus zu Varis. 1561. 8. herausgegeben. Diefelbe ift abgedruckt in der Bibliothéque des philosophes chimistes von Richebourg. Vol. II. N. 5., auch mit dem Roman de la Rose. Da= Eine deutsche Ueberfetung findet fich in ris, 1735, 8. ber Langeiden Musgabe von Flamel's dymifden Werfen. Sambura, 1681, 8., N. 3.

de Niclas Flamel, dit autrement le Livre de six Paroles, Das sehnliche Verlangen, oder: Schat ber Philosophie, auch genannt: Das Buch der sechs Worte; fommt in franzosischen Privatbibliothes fen in alten und neuen Handschriften mit Figuren vor. Eine gedruckte Ausgabe erschien zu Paris, 1629, 8.; ein Abdruck in der Bibliothéque von Richebourg, Vol. H. N. 6.; eine deutsche Uebersetung in der langeschen Sammlung von Flamel's chymischen Werken, N. 5.; auch eine besondere deutsche Ausgabe ohne Druckort, 1669, 8.

4) Le grand éclaircissement de la Pierre philosophale, pour la transmutation de tous métaux, Große Erstäuterung des Steines der Beisen, jur Berswandlung aller Metalle. Diese große Erläuterung, welche an den Grand Casé de Paris erinnert, ist nur französische Ueberschung eines Theiles vom Elucidarium des Christoph von Paris. Benn Flamel sie wirklich ausgegeben hat, so erweckt ein solches Plagiat kein günstiges Borurtheil für den Abepten. Sie wurde zu Barris, 1628, 8., im Druck herausgegeben. Eine deutssche Uebersehung keht in der Langeschen Sammlung, N. 4.

5) Musique chimique, Chemische Musit; fommt in handschriften vor, welche Borel in der Bibliotheca chemica und Lenglet du Fresnoy, III. p. 164., and

führen.

6) Testamentum Flamelli, Flamel's letter Bille; als handschrift angeführt bei Borel und in ber Biblio-

theca chemica Rothscholziana, II. p. 78.

Mud Rarl ben Sechsten, Ronig von Rranfreich, zählt man endlich zu biefer Reihe französischer Alchemisten als Arrière - garde. Man ergablt, bag er burd bas Gerucht auf Rlamel's Runft aufmerksam wurde. Der Requetenmei-Ber Cramoisi erhielt Auftrag, nabere Nachricht einzuziehen. Er fand Rlamel in feiner Sutte, als er mit feiner Gattin von irdenem Geschirr aft. Cramoisi erstattete Bericht, und bie Nachforschung blieb ohne weitere Rolgen. Diefes verans lafte entgegengefette Deinungen. Die naturlichte mare wol; daß die Befdreibung des armlichen Saushalts ben Ro: nig bestimmt habe, die Sache fur ein leeres Stadtmabroen ju halten und zu bergeffen. Diejenigen, welche glauben, daß Klamel burch Bucher reich geworden fen, vermuthen, er moge bem Rommiffar einen Theil feiner Beute abgegeben und dadurch ihn jum Schweigen gebracht haben. meinen bie Glaubigen, ber Abept habe bem Sofmann fein Beheimniß mitgetheilt, und badurch ben Ronig zufrieden geftellt, weil diefer nun aus ebendemfelben Goldquell nach Belieben foopfen konnte.

Beide Erklarungen find ohne historischen Grund; aber die lette ist in jedem Betracht die unwahrscheinlichte. Satzte Karl der Sechste das Geheimniß, Gold zu machen, erzlernt, so wäre er nicht in Bersuchung gekommen, zu so schood den Kinanzoperationen zu greifen, als die Judenplunderung von 1406 und die ofter wiederholten Brandschatzungen seiner eignen Städte waren. Ohne Zweifel wäre dann das Mas sisterium als das köstlichte Regal bei der Krone Krankreich geblieben, und die Bourbons wären nicht in jene Schuldenlast versunken, welche endlich die Revolution herbeisührte.

Dennoch foll Rari VI. ein Alchemift gewesen fenn. Man leat ihm fogar eine Schrift bei, welche unter bem hochtonen: den Titel: Oeuvre royal de Charles VI., Roi de France, mit Klamel's Schriften zu Paris, 1629, 8., gedruckt mor-Dazu gehört ein ftarfer Glaube. Bon 1393 bis 1422, ba er ftarb, machte fein veriodisch wiederfehrender Bahnfinn ihn meistens unfahig zu regieren, wie überhaupt Es ift bekannt, baf man ihn bei folden etwas zu benfen. Anfallen mit bunt gemahlten Spielkarten amufirte. mare benn wol mbalich, bak man zuweilen zur Abwechselung Rlamel's aldemistische hieroglyphen aufgelegt hatte, und Darin maa Karl's Aldemie bestanden haben. Der funfter= fahrne Rlamel wird gern erbotig gewesen fenn, fur feinen Berrn ein eigenes Bilberbuch, auch einen Tert baju ju liefern. Er fann das Oeuvre royal als fein Gigenthum jurudforbern, und der Berausgeber von 1629 hatte wol die Abficht, ibm fein gutes Recht ju gewähren.

## Siebentes Rapitel.

Alchemie bes funfzehnten Jahrhunbertes.
Erfte Salfte.

Cin Rordlicht lodert in farbigen Strahlen an Deutschland's Horizont empor. Es war Basilius Balentinus, der zweimal starb, zuerst eines natürlichen, und dann noch eines gewaltsamen Todes, von welchem er jedoch wieder auferstanzen ist. Nachdem er seine Tage in dunkler Berborgenheit ges lebt hatte, hinterließ er Schriften, in welchen er seinen Namen nennt und sich zum Bruder des Benediktinerordens bestennt. Bon seinen Lebensumständen ist nur das aus einigen Stellen zu erschen, daß er vom Oberrhein gebürtig war, in der Jugend reisete, in den Niederlanden, in England, auch in Spanien war. Bergl. Triumphwagen des Antimonii, Ausgabe von Tholden, S. 34. 35. 161.; Ausgabe von Peträus, S. 317. 318.

In diesen Schriften lebte sein Geist ein hoheres Leben fort, und bald ward er ein Gegenstand der allgemeinen Bewunderung, ja: das Orakel der Alchemisten. Man hielt ihn hoher als Geber, Arnald und Ramondo, und glaubte mit Zuversicht, daß er in die großen Mysterien der Alchemie eingeweiht gewesen sey. Seine Schriften gingen, durch Absschriften vervielfältigt, von Hand zu Hand, und doch wußte man nicht, woher die Originale gekommen waren. Kaiser Maximilian der Erste hielt noch im höheren Alter diese Frage für wichtig genug, um 1515 deshalb eine Untersuchung zu

veranstalten. Man fragte in vielen Benedit inernigiern pad und suchte zu Rom in den Berzeichnissen des Ordens; aber nirgend war der gefeierte Name zu sinden. Bgl. Rotsch= mann's Erfordia literata, p. 390.

Auf dieses Wisslingen stutte Eluver feine Behauptung, daß es nie einen Basilius Balentinus gegeben habe. Biele erklärten mit ihm die Basilianischen Schriften für Urberseyungen aus dem Arabischen, die man umer einem willkürlich erz dichteten Namen in Umlauf gesetzt habe. Man wies in jes nen Schriften die Erwähnung von Dingen nach, die in spästere Zeiten zu gehören schienen, um damit zu beweisen, daß verschiedene und ungleichzeitige Skribenten sich des Namens Basilius Balentinus bedient haben, womit aber doch seine Richteristenz keinesweges erwiesen ward. Bergl. Beitrag zur Geschichte der höheren Chemie oder Goldmacherkunde, S. 128. 131.

Morhof trat Diefer Meinung anfanglich bei , nabm fie aber fpater jurud, als er fich eines anderen überzeugte. Die grabifden Sanbidriften ber Batifanischen Bibliothef. welche man fur die Originale ber Ueberfetungen ausgegeben batte, wurden bei forgfaltiger Bergleichung gang verschieben Die Renner gestanden ju, baf in ben Schriften befunden. bes Bafilius demifde Renntniffe und Bereitungen gelehrt werden, welche sowol den Arabern, als auch den Schrifts ftellern bes breigehnten und vierzehnten Jahrhundertes unbekannt waren. Auch fand fich endlich die lange pergeblich gefucte Spur , indem Buben us befannt machte, bag im Rabre 1413 im St. Detersflofter ju Erfurt ein Monch, Ramens Bafilius Balentinus, gelebt habe, ber in Argneifunft und Naturforschung bewundernswerth (arte medica et naturali indagatione admirabilis) gemesen sen. Beral. Joh. Maurit. Gudeni Historia Erfordensis, Duderstad., 1675, 4., p. 129.

Somit ward die Egistenz der Person und die Wahrheit bes Namens erwiesen. Wahrscheinlich hat der Benediktiner=

orden' den alchemisischen Bruder aus ebendemfelben Grunde vekleugnet, aus welchem die Dominikaner und Minoriten ihre berühmten Manner vom Berdachte der Alchemie logussprechen suchten. Guben's Nachricht ist nicht angesochten, vielmehr durch zwei später aufgefundene bestätigt worden, swas innnnehr das Daseyn eines Benediktiners Basilius Bastentinus nicht mehr bezweifelt werden kann. Jedoch hat der verssuchte Mord des Namens die Folge gehabt, daß selbst Neuere die alten Zweifel wiederholten, wie z. B. v. Murr in s. Geschichte des sogenannten Goldmachens, S. 3.

Beitere Nachrichten und Reliquien hat man im Beters: Flofter nicht gefunden. Dan barf vermuthen . bak Bafilius bei Lebheiten nur als Arat in Ruf gewesen fen, und daß er feine aldemistischen Studien unter der Rirma der Pharmagie Biele Stellen feiner Schriften, befonders betrieben babe. feiner Borrede jum "Großen Stein", beuten jenes Berfah-Er ergablt, daß er die Quinteffeng aller Rorper ausgezogen habe, um einem fteinfranfen Bruder au helfen. Endlich habe er die rechte, ben großen Stein namlich, gefunden, und dem Leidenden damit in wenig Tagen geholfen. Da die Arancifunft in jenen Beiten haufig von Rloftergeiftlichen ausgeubt mard, die Merate aber fast überall ibre Arge neien felbft bereiteten, fo gab es fur die geiftlichen Alchemiften, welche bem firchlichen Berbot nicht offenbar entgegentreten wollten, fein ichicflicheres Infognito als die medicinische Praris, und wahrscheinlich perdankt bie Panacee bes Goldes Diefer geiftlichen Politif einen großen Theil ihres Rufes.

Unter folden Umständen ift glaublich, daß Basilius seine Gedanken und Erfahrungen, so weit sie Alchemie betrassen, nur dem verschwiegenen Pergament anvertraut und seinen Oberen entzogen habe, wie auch begreiflich, daß seine Schriften nicht in die Klosterbibliothek kamen, sondern nur den vertrautesten Freunden mitgetheilt wurden und von diessen wieder in andere Hände übergingen. Daß diese stille Ucberlieferung so statt gefunden habe, und zwar in Erfurt

felbit , bavon haben wir einen Beweis aus bem Ende beffelben Jahrhundertes. Die Rirchenbibliothet zu Reuftadt an ber Aifc bewahrt ein Manuffript auf Vergament, welches Die Aufschrift führt: Magni Basilii Valentini Recepta, dat. Erfordiae Anno Domini 1498, ipso die Sanctorum Simonis et Judae Apostolorum. Es find nicht arztliche. fondern alchemistische Borschriften, jum Theil von Anderen nachaearbeitet und bestätigt. Go licfet man unter dem er= ften Processe das Beugnif: Habui, Jo. Casp. Thorer. Ba-Mus diesem wichtigen Dofument ift dens. Anno (15)25. au ichließen , daß Bafilius Balentinus um 1498 in Erfurt als Alchemist schon befannt, auch hochgeschätt mar, wie bas Beimort Magnus bezeugt; bag er demnach mahricbeinlich icon lanaft verftorben mar, welches mit Guben's Ungabe wol übereinstimmt; daß endlich Derienige, welcher die Recepte aufschrieb, fie nicht vom Bafilius felbft, fondern von einem Dritten erhielt, fo wie fie von ihm wieder an I. Rasp. Thorer übergingen, der fie mit fich nach Reuftadt Bergl. G. M. Schniger's Dritte Ungeige von ber Rirchenbibliothef ju Reuftadt an ber Mifch. 1784. 4. S. 29.

An diese Nachricht reiht sich zur völligen Bestätigung noch eine dritte, welche der glaubwürdige Berfasser der Edelsgebohrenen Jungfrau Alchymia, S. 297., beibringt, daß er nämlich selbst in einer alten Handschrift, betitelt: Johannis Macarii, Monachi, Descriptio Lapidis Ignis, am Schlusse solgende Stelle gefunden habe: "Dieser Macarius ist des "Fratris Basilii Valentini discipulus gewesen, den er diese "Kunst gelehrt. Er, der Basilius, hat gelebt 1386, hat "bei dreitausend Menschen von großen Krankheiten kurirt, "ist 136 Jahr alt gewesen, hat auch noch länger gelebt und "ein ruhiges Alter gehabt." Es ist sehr zu bedauern, daß jener Anonymus, aus Besorgniß, selbst erkannt zu werden, den Fundort der Handschrift nicht nachgewiesen hat; indessen möchte sie sich im Mürtembergschen wol noch sinden lassen.

Andere haben vermuthet, daß Basilius Balentinus in dem Aloster zu Walkenried am Harze gelebt habe. Zur Besglaubigung wird angeführt, daß der gothaische Burgemeister Dr. Wais in jenem Alostergebäude noch ein unterirdisches Laboratorium mit allem Zubehör gefunden habe. Allein diese Vermuthung hat keinen Grund, weil das Aloster Walkenried nicht mit Benediktinern, sondern mit Cisterziensern besetzt war. Wais ens Fund beweiset nur, daß die Monche zu Walkenried eifrige Alchemisten waren, aber, geschreckt durch Adolph Meutha's Schicksal, ihr Werk insgeheim unter der Erde betrieben, um keinen Anstoß zu geben. Vergl. Reyher Dissertatio de numis quibusdam ex chymico metallo factis, cap. 36. p. 128.

Den Ramen des Großen hat Bafilius Balentinus aller: binas verdient, auch nach dem Urtheil Derer, welche in der Aldemie nichts Großes fuchen. Die ungemein ausgebreites ten demifden Renntniffe, welche in feinen Schriften hervortreten, legen bar, wie ein großer Beift fich in jener fruben Beriode felbititandig entwickelte. Der beruhmte Sens mann Boer haave gibt bem Bafil in feinen Elementen ber Chemie bas ehrenvollefte Zeugniß. Er nennt ihn einen Runftler, der in der Chemie hocherfahren gewesen, wie icon fein Triumphmagen des Antimoniums beweife, worin viele Erfindungen icon aufrichtig und bis ins Rleinfte (ad amussim) beschrieben murden, welche man neuerlich fur neugemacht ausgegeben habe. Noch ausführlicher ruhmt Bafil's demifde Berdienfte Smelin in f. Gefdicte ber Chemie, 26. I. S. 140 — 152.

Was die eigentliche Alchemie betrifft, so bekennt sich Basil in seinem letzen Testament (Nentersche Ausgabe, Th. II. S. 167.) ausdrücklich dazu, daß er den Stein der Weissen selbst bereitet habe. Ebenda, S. 254. und 255., erskennt er die Tinktur, das Aurum potabile, zugleich für eine wahre Universalmedicin. Die tingirende Kraft gibt er etwas verschieden an, doch lange nicht so hoch als Lulius. Nach

feinem letten Testament tingirt Gin Theil bes Bulvers gebn Thelle Gilber in Gold. Dagegen tingirt nach den Schlufreden Ein Theil des Steins dreifig Theile Silber oder Qued-Die Ameifler haben ihn beshalb bezüchtigen wollen. er bleibe fich in feinen Musfagen nicht gleich, und verdiene fcon darum keinen Glauben. Andere haben, ihn zu rechtfertigen, die Aechtheit der Schlukreden angegriffen, wozu Doch fein triftiger Grund porhanden ift. Aber Anflage und Bertheidigung fallen beibe meg: benn Bafil rechtfertigt fic felbft. Er ergablt gang offen, daß ihm zu verschiedenen Bei= ten die Bereitung mehr oder weniger aelungen fen, wobei denn freilich die Rraft bes Probufts verschieden ausfallen mußte. Go fagt er j. B. in benfelben Schlufreden, Tract. II. Cap. II., von einer Partifularveredlung: " Dies ift mein , erftes Stud gewesen, Gold und Silber zu machen", und am Soluffe: "Ich war ber Anfanger, und habe große Dube , gehabt, ehe ich etwas gelernt und ju Stande gebracht".

Ueber das Material zur Bereitung der Tinktur laßt er seine Leser freilich im Dunkeln, wiewol er das Bersahren ausstührlich in zwölf Aften abhandelt. Soviel ist aus der Bersgleichung mehrer Stellen zu ersehen, daß er die edeln Mestalle nicht als nothwendige Requisite dazu gelten laßt, sons dern vielmehr im Gegentheile den unedeln Metallen im Gehalt an färbender Substanz, wie er meint, den Borzug gibt. Biele Stellen lassen sich was die metallische Zuthat betrisst, auf Rupfer und Eisen deuten. In anderen Stellen zeigt er entschiedene Borliebe für das Antimonium, als dessen Entsdecker er füglich betrachtet werden kann, insofern er den schon bekannten Körper nach seinem chemischen Verhalten und ärztslichen Gebrauche kennen lehrte. Darum haben viele seiner Anshänger und Verehrer vorzugweise im Spießglanze gearbeitet.

Am sichersten glaubten Andere das Rechte in den Buchs stabenrathseln zu ergründen, welche Basil in verschiedener Form gestellt hat. Das kürzere lautet: Visitandwinteriora terrae rectificandoque invenies occultum lavidem, veram medicinam. Wenn die Anfangsbuchteben der Worte zusammen gelesen werden, so hat man das Wort Vitriolum. Sbendasselbe Wort wußte man auch aus dem Aenigma Basiki Valentini herauszuklauben, welches lateinisch anfängt: Quinque (V) libros kecit divino Numine Moses etc. Vergl. v. Murr Literarische Nachrichten, S. 83. In der Uebersetzung der deutschen Ausgaben, welche anfängt: Fünf Bücher hat uns zugericht u. s. w., ist das freilich nicht zu sinden; man düßt aber nichts dabei ein, weil das, was Basil seinen benedeiten Vitriol, ein süses, küchtiges, dlartiges Wesen u. s. w. nennt, zuverlässig kein gemeiner Vitriolist, weder vom Eisen, noch vom Kupfer oder einem anderen Wetall. Gleichwol haben gar Viele das Wort buchstäblich nehmen und durch den armen Vitriol reich werden wollen.

Die Bahl ber Schriften, welche bem Bafilins quaeichrieben merden, ift groß; aber viele bavon find mahricheinlich von neueren Berfaffern untergeschoben worden. Art von Pseudonymitat hat viel dazu beigetragen, die Eriftens des Bafilius zweifelhaft zu maden. Rach bem Berthe des Inhaltes, der Schreibart und anderen Rriterien mußte man erft bas Nechte vom Unachten fichten. Die von ben Meiften als acht anerkannten Schriften find auch nicht frei pon vielen Barianten, Mustaffungen und fremben Bufaten. Morhof verfichert in feinem Sendschreiben, G. 138., daß in den gedruckten Ausgaben gar viele Stellen fehlen, welche boch in den Sandichriften der Wiener Bibliothet zu lefen find. Da biefe Schriften zwei Sahrhunderte hindurch in Abidriften vervielfaltigt murden, ehe man fie im Drucke heraus: gab, fo wird begreiflich, wie fich nach und nach Rehler und Abweichungen einschlichen. Da fie ferner lateinisch geschries ben maren, ju Gunften der deutschen Alchemiften aber deutsch ausgegeben murden, fo gab die Ueberfetung noch mehr Ge-Icaenheit zu Entstellungen.

Bafil's Schriften find mehrmals gefammelt herausges geben worden. Die einzige lateinische Ausgabe erschien uns

ter bem Litel: Basilii Valentini Scripta chymica, Hamburgi, 1700, 8. Die erfte beutiche Sammlung ericbien unter bem Litel: Bier Eraftatlein pom Stein ber Beifen, Frankfurt, 1625, 4. Bollftandiger ift Die-Sammlung von W. S. L. (Lange); unter dem Titel: Fratris Basilii Valentini . Benediftiner Ordens . Chomifde Schriften alle, fo viel berer porhanden u. f. m., in zwei Theile verfaffet, Samburg, 1677, 8. Mene Anflas gen: 1694, 8., und 1700, 8. Mehr berichtigt, aber nicht vollständiger, ift die neue Ausgabe in drei Theilen, wels de Benedift Mifolaus Vetraus verankaltete und mit einer hiftorifden Borrede begleitete. Sie ericbien an Samburg, 1717, 8., eine zweite Auflage 1740, 8. einzelnen Schriften find aber folgende:

1) De Magno Lapide antiquorum Sapientum, Bom großen Stein der alten Beifen ("ber uhralten" heißt es in den deutschen Ausgaben). Diese Schrift bat unter allen ben größten Ruf bei ben Aldemiften und gilt für flaffifc. Sie ift in amolf Ravitel getheilt, welche Soluffel beißen, weshalb fie auch unter bem Litel ber amblf Soluffel angeführt wird, woraus Ginige irrig eine besondere Schrift machen wollen. Die allegorischen Bilber au jedem der Schluffel ruhren nicht von Bafil, fonbern von den Abschreibern her, welche ihn nach der von Rlamel aufgebrachten franzbiischen Mobe ausschmuckten. Die faiserliche Bibliothef zu Wien bewahrt mehre lateiniide Bandidriften bavon. Gine frangblifche Barifer f. bei Banel, p. 344. Lateinisch ward bie Schrift unter bem Titel: Practica Basilii Valentini, (woraus auch Manche eine besondere Schrift machen) abgedruckt in (Maier's) Tripus aureus, Francofurti, 1618, 4., N. 1., auch in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, Tom. II. Ein frangofischer Abbruck findet fich in der Bi-N. 96. bliothéque des philosophes chimistes von Richebourg, Tom. III. N. 1. Gine beutsche Ausgabe, von Joh.

- Tholden, erschien zu Berbft, 1602, 8.; eine andere mit Bilbern zu Strasburg, 1711, 8. Mit denfels ben Bilbern fteht sie auch in allen hamburger Ausgaben obenan.
- 2) Currus triumphalis Antimonii, Siegeswagen des Antimoniums. Die erste deutsche Ausgabe von Joh. Tholden erschien zu Leipzig, 1604, 8.; andere zu Rürnberg, 1676, 1724, und 1752, 8.; und zu Franksfurt, 1770, 8.; und Abbrücke in den Hamburger Sammslungen, Th. I. Sine lateinische Ausgabe mit Anmerkungen von J. Fabre kam zu Toulouse, 1646, 8., heraus; eine andere von Theodor Rerkring zu Amsterzdam, 1671 und 1685, 12.
- 3) Tractatus de rebus naturalibus et supernaturalibus metallorum et mineralium, Bon natürlicen und übernatürlicen Dingen, auch von der ersten Tinfztur, Wurzel und Geist der Metalle. Deutsche Ausgaben von Joh. Thölden erschienen zu Eisteben, 1603, 8., und Leipzig, 1611, 8.; deutsche Abdrücke in den Hamsburger Sammlungen, Th. I. Eine lateinische Ausgabe erschien zu Frankfurt, 1676, 8.; eine französische von Israel (Révélation des mystères des teintures etc.) zu Paris, 1648, 8.; und eine englische Uebersetzung von Caple (Of natural and supernatural things) zu konzbon, 1671, 8. Diese Schrift ist nicht mit N. 18. zu verwechseln.
- 4) De Microcosmo, Bon der Welt im Kleinen, oder auch Bon der kleinen Welt des mensche lichen Leibes; deutsch herausgegeben von Joh. Thole den, Zerbst, 1602, 8., auch Strasburg, 1681, 8.; deutsch abgedruckt in den Hamburger Sammlungen, Th.I. N. 3. Eine lateinische Ausgabe von Angelus erschien zu Marburg, 1609, 8.
- 5) De occulta Philosophia, Bon der verborgenen Beisheit; deutsch herausgegeben von Joh. Thols

den, Leipzig, 1603 und 1611, 8.; abgedruckt in den Samburger Sammlungen, Th. I. N. 6.

6) Appendix magni lapidis antiquorum Sapientum, Anhang jum großen Steine ber alten Beis fen; beutsch abgebruckt in ben hamburger Sammlungen, Th. I. N. 2.; lateinisch in Mangeti Bibliotheca chemica, Tom. II. N. 98.

7) Prima materia lapidis philosophici, Bon bem Ur = anfange des Steines der Weisen; deutsch abs. gedruckt in Tholden's Sammlung von 1603; lateinisch in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 97.

8) Opus praeclarum ad utrumque, quod pro testamento dedit filio suo adoptivo, Das Werk auf Beisbes, (Gold und Silber) welches er feinem anges nommenen Sohne als Bermachtniß hintersließ. Wir wissen freilich nichts von diesem Adoptivsohne, es mußte denn Bruder Makarius sein. Ein lateinischer Abdruck steht im Theatrum chemicum, Vol. IV. N. 137. Eine deutsche Ausgabe erschien zu Strasburg, 1651, 8.

9) Basilii Testamentum ultimum, Bafil's lettes Les ft a ment; lateinisch herausgegeben von Georg Claramontanus (hellberger) zu Jena, 1626, 8.; deutsch herausgegeben von Joh. Phil. Menter zu Strassburg, 1712, 8., und abgedruckt in den hamburger Sammlungen, Th. II. N. 5.

10) Apocalypsis chemica, Offenbarung ber vers borgenen handgriffe; wird von Manchen für unstergeschoben gehalten. Eine deutsche Ausgabe erschien zu Erfurt, 1624, 8.; ein Abdruck in den hamburger Sammlungen, Th. II. N. 4. Mit Unrecht werden der lateinische und der deutsche Titel hie und da als besondere Schriften aufgeführt.

11) Conclusiones, Schlufreden; werden von Einigen für einen Auszug von einem neueren Verfaffer gehalten.

- Eine deutsche Ausgabe beforgte Joh. Tholden, Leipzig, 1711, 8. Abgedruckt findet man sie in den Hamburger Sammlungen, Th. II. N. 6.
- 12) Azoth Philosophorum, seu Aureliae occultae de materia Lapidis, Das Maoth ber Beifen, ober geheime Borfdriften über bie Subftang bes Mot ift ein Runftausbruck, welchen bie Steines. Mraber von ben Griechen entlehnten. Μυστήριον άζωτον. ein entaurteltes, enthulltes Beheimnif, bedeutet ebenbas wie Alchemia denudata ber Reueren. Aurelia ift pon ber befannten Lex Aurelia der Romer hergenommen. bezieht fich aber hier nicht auf den Brator Murelins. fonbern auf Aurum. Diefes Wortspiel bedeutet baber ein Gefet der Goldkunft. Biele halten diefe Schrift fur die Arbeit eines Baracelfiften. Gine lateinifche Ausgabe erfcbien ju Frankfurt, 1613, 4.; ein lateinischer Abbruck im Theatrum chemicum, Tom. IV. N. 115. Gine frangofische Ausgabe erschien zu Paris, 1624', 8.: abs gedruckt in der Bibliotheque von Richebourg, T. III. N. 2.
- 13) De Metallis, Bom Bergwesen; wird in Citaten gewöhnlich Metallurgie genannt. Diese Schrift bezuhrt nur die Alchemie, und beschreibt eigentlich das Bergzund hüttenwesen damaliger Zeit, bessen genaue Kenntniß Basilius auch in anderen Schriften verrath. Eine deutsche Uebersetzung findet man in den Hamburger Sammlungen, Th. II. N. 1. u. 2.
- 14) Via veritatis, Einziger Weg zur Bahrheit; wird von Bielen für untergeschoben gehalten. Eine alte Sandschrift davon liegt in der Aloseerbibliothek zu Thurnstein bei Erems. Eine deutsche Uebersetzung von Fr. Rothscholz erschien zu Nürnberg, 1718, 8.
- 15) Haliographia, Bon Bubereitung ber Salze. Lateinische Ausgaben: Bononiae, 1612, 1644, 12.

16) Lux Naturas, Licht der Ratur; mahricheinlich unacht; ward deutsch herausgegeben von Reichardt, Salle, 1608, 8.

17) De Macrocosmo, Bon der großen Beimlich = feit der Belt und ihrer Arznei; ift wol nur Rachahmung eines Basilianers, und steht deutsch abges druckt in den Samburger Sammlungen, Th. I. N. 4.

18) Universale Mundi, Bom Universal der gans gen Belt; hat auch nur einen Bafilianer jum Berfaffer, und fteht in den hamburger Sammlungen, Th. II. N. 3.

19) De Magisterio septem Planetarum, Bon der Meisterschaft der sieben Planeten; in deutschen Reismen abgedruckt in den Pamburger Sammlungen, Th. I. N. 5.

20) Uebernaturliche, hochtheure Bunderarinei; abgedruckt in den hamburger Sammlungen, Eh. II. N. 5.

Bu diefer Folge gehoren als Anhang die Auszüge und Kommentare, welche gewiß nicht vom Basilius herrühren, sondern von alteren und neueren, zum Theil genannten Bassilianern, als:

1) Supplementum Fratris Basilii Valentini, Bugabe, feine Sandgriffe vollends erflarend; in den Samburger Ausgaben von W. S. L., Th. II. im Anhange, abgedruckt.

2) Gemma gemmarum, ober Erlauterung bes Basilius Balentinus, von Loren; Meisner, von Eschwege in heffen. Eisleben, 1608, 8.

3) Auslegung ber Rhythmorum Basilii Valentini, von Ronrad Schuler, (Rath in Stuttgard). Gisleben, 1608, 8.

4) Das Valete über die Arcana Basilii Valentini, von Hans Christoph Reinhard. Halle in Sachsen, 1608, 8.

5) Commentarius in currum triumphalem Basilii Valentini, auctore Theodoro Kerkring. Amstelodami, 1665, 1671, 1685, 12.

- 6) Aquila Thuringlas rediviva, oder kurzer Entwurf vom feuchten und trocknen Wege, wie auch vom Mkaheft, von Jakob Bafg, (herzogl. Gothalfchem Leibarzt). Gotha, 1683, 8. Reue Ausgabe, (von Lange,) Hamburg, 1685, 12.
- 7) Exercitatio in Basilii Valentini vitam, auctore Georg. Wolfg. Wodel. Jenae, 1704, 4. Eine beutsche Uebersetung hat Petraus in seiner Ausgabe ber Schriften Bas. Bal. von 1717 nach ber Borrebe abbrucken lassen.
- 8) Basilius Valentinus redivivus, seu astrum rutilans alchymicum, d. i. Der wieder aufgelebte Basilius Bastentinus, oder hellglanzendes Gestirn der Alchymie u. s. w., von Louis Guilhomme de Knor. Leipzig, 1716, 8.
- 9) Frater Basilius Valentinus redivivus, herausgegeben von Joh. Georg Beitbrett. Zwei Theile. 1723, 8.

Johann von Tegen, lateinisch Johannes Ticinensis genannt, ist ein Zeitgenosse des Basilius. Dem deutsschen Namen nach würde man ihn für einen pommerschen Edelmann, dem lateinischen nach für einen Jtaliäner oder Schweizer halten; er wird aber als ein bohmischer Wonch bezeichnet, und mag sich vom Geburtorte, etwa Teschen in Oberschlessen, benannt haben. Er hat sich als ein Dichter gezeigt, den die Ruse der Alchemie begeisterte. Man hat von ihm ein Annigma; de Lapide in Prosa und ein lateinissches Gedicht mit der Aeberschrift: Processus de Lapide philosophorum. Letteres besteht in 141 Stanzen, oder 423 gereimten Bersen, wie solgende:

Lapis candens fit ex tribus.
Nulli datur, nisi quibus
Dei fit Spiramine,
Matris ventre quos beavit,
Hanc ad artem destinavit
Sacroque sancimine.

Die Sandschrift des Gedichtes ift vom Jahre 1T12. Rach perfelhen hat W. S. L., ber Herausgeber ber Schriften des Basilius Balentinus, Gedicht und Rathsel katelnisch und mit einer deutschen Uebersegung sammt den Schriften von Antonius de Abbatia und Edward Kelley herausgegeben zu Samburg, 1670, 8. Eine neue Auflage erschien ebendasselbst, 1691, 8.

Ein Monch ju Oderberg in der Mittelmark soll im Jahre 1426 das Geheimniß besessen und eine schriftliche Anweisung in seinem Kloster hinterlassen haben. Diese bei Aufhebung der Kloster vorgefundene handschrift hat Hans von Often in der "Herzstärkung für Chymisten", Berlin, 1771, 8., bekannt gemacht. Um diese Zeit vermauerte auch ein Monch zu Annaberg in Sachsen alchemistische Processe in seiner Zelle, die nachher Beuther fand. Vergl. Kunkel Laboratorium, S. 569.

In das erfte Biertel biefes Jahrhundertes fest man bie niederlandischen Achemiften Afaat und Johann Mfaat. Gewöhnlich werden fie unter ben Ramen Isaacus Hollandus und J. I. Hollandus angeführt, so daß man ihr Bater= land neben den Bornamen angibt, weil ihr Kamilienname aans unbefannt geblieben ift. Eine fehr eingezogene Lebens= weise maa biefe Unbefanntheit mbalich gemacht haben, ba man boch ihre Schriften fennt. Mus biefen erfieht man nur foviel, daß Beide Bater und Sohn waren und quiammen Ihr Zeitalter ift nur burd Schluffe berausges bracht worben. Ifaat der Bater citirt teinen neueren Schrifts Reller, als Arnald von Billanova, beide Solkander werden. aber von ben Schriftstellern des fechzehnten Sahrhundertes angeführt, vornehmeich von Paracelfus, welcher ihre Schrifs ten ftellenweise abgeschrieben bat, ohne ihr Gigenthumbrecht einzugestehen, woraus zu ichliefen ift, baf ibre Schriften zu feiner Beit erft anfingen perbreitet au werben. Da man nun eines Theils vorausfenen barf, daß folitar lebende Gelehrte schwerlich mit der neueften Literatur befannt feon fonnten,

anderen Theils aber, daß die Schriften der unbekannt verzlebten Verfasser erst lange nach ihrem Tode bekannt werden konnten, so hat man von beiden Gründen Veranlassung geznommen, die Pollande zwischen Arnald und Paracelsus in die Witte zu setzen, d. h. in das Jahr 1425. In jedem Falke hat Torbern Vergmann Unrecht, wenn er sie in den Ansang des siedzehnten Jahrhundertes setzen will, weil daz mals ihre Schriften erst gedruckt wurden. Vergl. dessen Historia Chemiae medii aevi, pag. 112.

Gewiß gehörten beide Pollande zu den ausgezeichneten Chemikern jener Zeit, und frehen noch jest in Achtung bei Denen, die alte Bücher lesen mogen. Boerhaave gibt ihnem nicht minder ein rühmliches Zeugniß als dem deutschen Basil. Der gründliche Boyle fand sich bewogen, ihre Processe nachzuarbeiten. Neuerlich ward des Baters ehrenvoll von Kastner gedacht, welcher vermuthet, das Isaak's Tendenz gewesen sen, das unedle Metall durch desorydirende Beschandlung mit Kolewasserstoff in Substanzen von ungleichem Brennwerthe zu zerlegen. Vergl. Gewerbfreund, Bd. II.

Beibe, Bater und Sohn, beschreiben die Transmutation mit einer Bestimmtheit, welche nur sethsteigne Erfahrung geben könnte. Johann Jsaal's Linktur ift nach seinem
Opus Saturni so kräftig, daß sie, auf Eintausend Theile Blei oder Silber im Flusse geworfen, dasselbe noch übersatztigt. Erst dann, wenn von jenen tausend Theilen einer auf zehn Theile neues Metall kommt, wird es zu Gold, zum desten, was je auf Erden gesehen worden. Mo haben sie es nicht allein gesehen, sondern gemacht, und oft gemacht, mit abgeänderten Versuchen, nach Wage und Gewicht bestehnet. Wollte man ihre Wahrhaftigkeit bezweiseln, so wurde die Frage entstehen, welche denkbare Ursache zwei
Männer von Kenntnissen, die nur für das Putt schrieben,
zur Unwahrheit bewogen haben könne.

Rur Rachwelt haben fie reben wollen, aber ohne Chre Sie wollen auch belehren, doch nur so weit, als ihnen aut bunft. Ueber die Bereitung bes Steines der Beis fen fprechen fie Beide nur mit groker Buruchaltung, laffen aber burchblicken, bak er aus Subftangen aller brei Reiche ausammengesett merbe: benn in bem Buche pom breifachen Glirir werden viererlei Steine namhaft gemacht, ein mine = ralifder, ein vegetabilifder, ein animalifder. und ein jufammengefetter, welcher deutlich genug als bas Brobuft aus ben brei anderen bezeichnet wird. fer Anficht und Angabe find ihnen viele der neueren Alchemis ften acfolat, beren Bahrheitliebe ju vertrauen man viel meniger Urfache hat: allein diese Uebereinstimmung kann ebens fomenia ein Borurtheil gegen ben eigentlichen Urheber bes grunden, ale wenn ein Laftethafter jur Beschönigung fic auf Bibelftellen beruft.

Es ift nicht unwahrscheinlich, baf Johann Blaaf ausübender Arxt gewesen sen; denn weder Arnald noch ein andes rer Aldemist vor ihm spricht so umftandlich von ber medicis nifchen Unwendung ber Tinftur als Danace e. Saturni fagt er: " Diefer Stein macht alle ausfahigen Mens .. fcen gefund, heilt die Deft und alle anfteckenden Rrants "beiten. Rehmet bavon foviel als ein Beigenforn, leget ges in guten Wein und gebet ihn bem Rranten zu trinken. "Allsbald wird er zum Bergen gieben, durch alle Blutgefafe "freiden und alle Gafte iagen. Der Kranke mird ans allen "Poren fcwigen, aber nicht davon ermatten, fondern fros "her, ftarfer und leichter fich fuhlen; benn ber Schweiß "mahrt nur fo lange, bis alle bofen Safte ausgetrieben find, "bann bort er auf. Des anderen Tages foll der Rrante wies "berum foviel ale ein Weizenforn in warm gemachtem Weine nehmen und ju Stuhle geben. Das wird nicht nach-, laffen, fo lange er noch etwas Widriges im Leibe hat, aber "um fo mobler wird ibm fenn. Rimmt er am britten Lage "nochmale foviel in Wein, fo wird das Berg geftarft. Man

"fühlt fich über die menschliche Natur erhoben, so leicht und "rührig find die Glieder." Weiterhin empfiehlt er: "man "folle als Prafervativ wochentlich soviel als ein Weizenforn "in Wein nehmen, so werde man immer gefund bleiben bis "an die lette Stunde der von Gott bestimmten Lebenszeit". Dies halten Andere für ein gefährliches Uebermaß.

Bater und Sohn, Beide haben Schriften hinterlaffen. Meiftens ift ber Berfaffer bestimmt angegeben, bei einigen aber muß er aus ber Schreibart und ben Anfichten errathen merben: und ba Beide in biefer Binficht viel gemein haben. to werben folde Schriften bald bem Ginen, bald bem Anderen augeschrieben. Alle follen ursprunglich hollandisch geschries ben, fpater erft ins Lateinische und aus biefem in andere Spracen überfett worden fepn. Bon Bandfdriften in hols landischer Sprace findet fich feine gemiffe Dadricht, wos nach noch zweifelhaft bleibt, ob die lateinischen nicht die Dris ginale fenn mochten. Die meiften diefer Schriften finden fic in der Gesammtausaabe unter dem Titel: Ispaci et J. I. Hol-· landi Opera universalia et vegetabilia, sive de lapide philosophorum, Arnhem., 1617, 8. Eine neue Auf: Igge erfcbien ebenda, 1670, 8. Mehre findet man deutsch in ben " Curieusen und raren chymischen Operationen", aus einem alten Autographo Manuscripto herausgegeben von R. H. C., Leipzia und Gardeleben, 1714, 8.

Ifaat bem Bater werden jugefdrieben:

- 1) Opera mineralia, Mineralarbeiten, ober zwei Bucher vom Stein ber Beisen. Eine lateinische Ausgabe von P. M. G. erschien zu Middelburg, 1600, 8; ein Abdruck im Theatrum chemicum, Vol. III. N. 76.; eine deutsche Ausgabe zu hamburg, 1716, 8.
- 2) Opera vegetabilia, Begetabilifche Arbeiten; bient bem vorhergehenden Traktat jur Erlauterung. Eine lateinische Ausgabe besorgte J. Harprecht, (Filius Sendivogii,) Amsterdam, 1659, 8. Eine beutsche Ausgabe

fammt dem Opus Saturni erfcbien ju Frankfurt a. M., 1667, 8.

- 3) De triplici ordine Elixiris, et Lapidis Theoria, Bon ben brei Ordnungen des Elixirs und Erstarung des Steines; ward mit N. 1. jusammen lateinisch herausgegeben zu Middelburg, 1600, 8.; mit Penoti Denar. medic. zusammen zu Bern, 1608, 8.
- 4) De salibus et oleis metallorum; Bon den Calzen und Defen der Metalle. Eine lateinische Ausgabe erschien ohne Angabe des Druckorts, 1604, 12. Eine deutsche Uebersegung ward mit drei anderen Schriften her= ausgegeben ju Budissin, 1677, 8.; abgedruckt mit G. E. Stahl's Chymie, Rurnberg, 1723, 4.
- 5) De Spiritu urinae, Bom Harngeist; abgebruckt im Theatrum chemicum, Tom. VI. N. 204.
- 6) Secreta revelatio verae operationis manualis pro universali opere et lapide sapientum, sicut filio suo Joanni Isaaco Hollando e Flandria paterno animo fidelissimo manu tradidit, (Enthullung der geheimen Dandsarbeit zum ganzen Werk des Steins der Weisen, wie er sie seinem Sohne Johann Jsaak aus Flandern mit vaterlicher Treue übergeben); wird in Borelli Bibliotheca chemica aufgeführt.

Dagegen werden bem Sohne, Johann Isaat, folgens be Abhandlungen jugeschrieben:

1) Opus Saturni, Die Arbeit ber Schwärze (nicht etwa bes Bleies); wurde mit Basil's Triumphwagen bes Antimons zusammen herausgegeben von Joh. Thole ben, Nurnberg, 1676, 8.

2) De lapide seu Elixir philosophico, Vom Stein ober Elixir ber Beisen. Eine lateinische handsschrift besaß Petraus. Siehe bessen Borrebe zu Basil's Schriften. Eine beutsche Ausgabe erschien zu Frankfurt, 1669, 8.

Manus Philosophorum cum signaturis, Die oreib: art ber Philosophen und ihre Zeiden. Eine beutsche Uebersetzung wurde mit dem Opus Satuinl zu: sammen herausgegeben zu Frankfurt, 1667, 8.

- 4) Rariores operationes Chymiae, Abfonderliche des mifche Arbeiten; mit anderen Schriften beutsch abges brudt in ben "Curieusen und raren chymischen Operatios "nen", Leipzig und Gardeleben, 1714, 8.
- 5) Fragmenta chemica de opere philosophico, Chemis foe Fragmente vom philosophisoen Berte; lateinisch abgedruckt in (Combach's) Tractatus aliquot chymici singulares, Geismariae, 1647, 12, N. 2., und im Theatrum chemicum, Tom. II. N. 33,

Sw Gnaland hatte die Alchemie feit Cremer's Beit wol nicht geruht, aber eine falfde Richtung genommen, indem man auf frubere Brrthumer jurudfam, Gold und Gilber durch Legirung mit anderen Metallen ju vermehren fuchte. Bahriceinlich lernte man bamals die vermischte Karatirung des Goldes mit Gilber und Rupfer migbrauchen, um boch goldfarbige Rompositionen von geringem Gehalt darzustellen. Bud fceint in berfelben Beit die Berfenung bes Gilbers mit englischem Binn ju einer febr weißen und vom feinen Gilber fcwer zu unterscheidenden Komposition aufgekommen: zu senn. Die darque entftandenen Digbrauche bewogen Ronig Dein: rich ben Bierten und bas Parlament im Jahre 1404, burch ein Befet bie Bermehrung bes Golbes und Die Uebertreter Des Be-Silbers frena zu verbieten. fetes follten der Relonie schuldig fenn, d. h. als Boch verrather und Kapitalverbrecher angesehen. werden. ... Bergi. M. Anderson Geschichte bes Sandels, Th. III. G. 27. Rach Morhof's Zeugniß (Epistola, p. 124.) ift jenes Gefet in Poulton's Statuten englisch abgebruckt, lateis nist aber in des Aegidius Jacobus Lexicon Juris, und baraus in den Actis Eruditorum Lipsiensium de anno

1780, pag. 326. Biegleb gebraucht diefes Gefet als Beweis fur die Betrüglichkeit der Alchemie in feiner hiftor. = Frit. Untersuchung, S. 230., wiewol Morhof foon lange vor ihm gezeigt hatte, daß es nur mit Berfalfchungen, mit der eigentlichen Alchemie aber gar nichts zu schaffen habe.

En der Kolge fehrten Dieselben Digbrauche mieber uns ter ber Regierung Beinrich's bes Sechsten, 1423 Diefer Rurft mar von Jugend auf ein Liebhaber bis 1461. geheimer Biffenschaften, ber Aftrologie, ber Magie, und ber Aldemie. Diefe Borliebe fpornte ihn a. B. an, in bie Mofterien ber Masonry einzudringen, wie fein Eramen bon Der Alchemie widmete er fich zwar nicht 1436 beurfundet. felbft; aber bie allgemein verbreiteten Beruchte, mehr noch vielleicht gechiparliche Radrichten von ben Erfolgen bes Raimund Lullus, erregten feine gange Aufmertfamteit, und mach= ten ibn geneigt. Die Alchemisten zu begunftigen. Dazu fand er um fo mehr Beranlaffung, ale er theile in Krantreich un= gludlich mar und die von den Borfahren eroberten Provingen arofitentheils wieder verlor, theils auch im gande felbft burch den Krieg ber beiden Rofen mehr und mehr in Bers legenheit gerieth. Dabei maren ihm einige Goldmacher Weit entfernt, fie zu verfole hocht willkommen gewesen. gen. munterte er vielmehr in vier auf einander folgenden Berordnungen jur Alchemie auf. Alle Ebeln, Doftoren, Profefforen und Beiftliche murben barin eingeladen, baf fie fic befleißigen mochten, den Stein der Beifen zu erfinden, Damit man Mittel geminne, Die Staatsschulden zu bezahlen. Insbefondere rechnete er auf die Priefter, nicht allein wegen der auten Dufe, sondern aus einem besonders namhaft ge-Da fie so glucklich maren, Brod und machten Grunde. Wein in Chrifti Leib und Blut zu verwandeln, fo merbe es ihnen ein Leichtes fenn, mit Gottes Bulfe Metall zu verebein (transsubstantiare). Jene vier Berordnungen hat John Petty in feinem Buche: Fodinae regales, P. I. cap. 27. Morbof erfuhr in London, baf die Driais aufbewahrt.

nate noch im Archiv vorhanden maren. Bergl. Epistola ad Langelottum, p. 125.

Diefe Ordonnangen brachten eine fehr verschiedenartige und nicht die beabsichtigte Birfung hervor. Der Rierus bes tractete mit Unwillen Meukerungen und Ausbrucke, melde Die Mofterien der Religion, wo nicht zu verspotten, boch auszusegen schienen. Die Rloftergeiftlichen maren bemnach Diejenigen nicht, welche fich beeilten, einem Wunsche des Ros niges entgegenzufommen, welcher ohnebies bie firchlichen Sakungen unbeachtet lieft. Es fonnte jedoch nicht fehlen. Daf meltliche Runftler fic einfanden, ihre Dienfte anzubieten und goldene Berge ju verheifen. Db bas bie rechten mas won, ift febr zu bezweifeln; indeffen icheint es, baf Beinrich mit ihnen fein fehr rigorofes Eramen angestellt habe, und fcon aufrieden gewesen fen, wenn irgend etwas der Art mie Gold jum Borfchein fam, um Geld baraus ju machen.

Im Jahre 1440 ertheilte er der Kompagnie Fauceby, Kirkeby und Ragny ein Privilegium, Gold zu machen und nebenbei Lebenseligir zu verkaufen. Aehnliche Patente ers hielten von ihm John Cobbe 1444, Thomas Trafford und Thomas Asheton 1446, Robert Bolton 1449, und John Mistledon in Berbindung mit drei Anderen 1452. Lettere hatten die Erlaubniß, in allen Metallen zu arbeiten, weil sie das Mittel gefunden hätten, allerlei unedle Mes, talle in probehaltiges Gold oder Silber zu verwandeln". Bergl. Henry History of Great Britain, Vol. V. cap. 4. Thom. Rymer Foedera, Conventiones, Literae etc., Vol. V. P. I. pag. 136. P. II. p. 40. 100. A. Anders son Geschichte des Handels, Th. III. S. 172. 186. 194.

Man fragt billig, was bei allem dem herausgekommen fev. Das verlegene Stillschweigen ber englischen Geschichte ift eine halbe Antwort darauf. Das Ergebniß war falsches Gold und falsche Munze, die man mit den Stempeln der Rosenobel prägte und dann freundnachharlich nach Frankreich spielte, wovon weiter unten bei Le Cor die Beweise vorkoms

men. Die Operation der Enhraimiten des siedenjährigen Krieges war bemnach keine neue Ersindung. Die englischen Unterthanen scheint man mit jenen kalschen Gold = und Silsberkucken verschont zu haben; denn es sindet sich keine Nachstind; daß man damals in England über Wünzberfalschung gemurt habe. Wan hatte auch nicht notige, das zu wagen, da bei allem Kriegewerlust doch Calais, das Thor von Frankzeich immer noch in der Gewalt der englischen Truppen blieb.

Aber nicht blos in Kranfreich wurde das heiliofe Pros buft eingeschwärzt, fondern auch in Schottland, welches que Rolge hatte, bag bas icottifche Varlament im Sabre 1449 befahl, in allen icottifchen Safen und ; pornehmlich glangs ber englischen Grange" ju machen, damit fein fel iches Gold : und Gilbergeld eingebracht werde. Bal. An= berfon, Eh. III. S. 187. Ebendaffelbe Barlament befolog im Sabre 1450 ... aus verschiedenen Urfachen", bas fcottifce Gold umaupragen, und ben neuen Golbftuden amar gleiches Gewicht zu geben, als bie englischen Robel ber Reit hatten, ben Rennwerth aber auf bas Doppelte ju erboben, bamit fie nicht im Granzverfehr gegen die englischen ausgetaufcht murben. Gbenfo verfuhr man auch mit bem Bgl. Anderfon, Th. III. G. 192. f. Silbergelbe. fes will um fo mehr fagen, wenn man erwägt, daß fruberbin die schottischen Munzen in England als zu geringhaltig Devalvirt worden waren. Bal. Anderson, 26. 11. S. Man muß es arg getrieben haben, ba bie **542.** 569. fartische Regierung fich genothigt fab, zu so guffallenden, ollen Sandel gerkorenden Makregeln zu greifen, um bas Madwert ber englischen Goldfoche abzumehren.

Es ware wol interessant, bergleichen alchemistische Nobel von Heinrich VI. auszusinden, um ihre Mischung zu untersuchen; allein es ist zu spat. Die falschen Nobel, soviel ihrer gewesen seyn mogen, sind vernichtet worden, so wie wan sie erkannte, und nur die guten haben sich zum Theil enhalten. Der äußere Anschein muß sehr täuschend gewesen fenn, bis man sie zum Feuer brachte, fonst wurde man in Schottland die Merkmale der unächten zur Warnung bekannt gemacht haben. Da Schottland fraftig abwehrte, so sind die meisten gewiß nach dem Kontinent ausgewandert. Da nun die Franzosen immer willig waren, ihre Nachbaren, die guten Hollander, an ihrem Glücke Theil nehmen zu lafssen, so wird man nicht fehl gehen, die letzten Ueberrefte jener Noblesse in den Riederlanden aufzusuchen. In der That sinden wir bei den hollandischen Chemistern den besten Ausschluß, woraus die falschen heinrichsnobel bestanden has ben mögen.

Rach Barchunfen bestand bas berüchtigte Aurum sophisticum ober Truggold, welches zu feiner Beit noch zu gegoffenen Bilbern permendet murbe, aus einem Rupfers amalaama, welches man nicht auf trockenem Wege, fondern auf naffem, und feiner Befdreibung gufolge burch einen eleftro : demifden Proces aufammenfeste. Man focte Quedfilber mit ber gefättigten Auflofung bes Rupfervitriols Bahrend bas Rupfer durch Gifen regus in eisernen Topfen. linisch gefällt murbe, lofte es fich im Quecffilber auf und Der entftandene Quickbrei murbe mit verdicte daffelbe. Baffer abgemaschen, um die Orpde zu entfernen, bann aber durch leder gedruckt, um das überfluffige Quedfilber abzufondern. Das juruchbleibende Amalgama wurde jusammengeschmolzen und hatte bann eine goldgelbe Karbe. fich leicht fcmelgen und in Formen gießen, auch nach bem Guffe pragen, nahm beim Pupen einen iconen Goldglang an, und befag, wenn nicht die Eigenschwere bes Golbes. boch eine großere als Silber und Blei. Rur in ftarfem Reuer bestand es nicht, da das Queckfilber verflog und verbranntes Rupfer guruckblieb. Bielleicht ift es ebendaffelbe Runftgold, beffen Albertus Magnus gedenkt. Bergl. Jo. Conr. Barchusen Pyrosophia succincta, latrochymiam, rem metallicam et Chrysopoeiam breviter pervestigans, Lugduni Batavorum, 1698, 4., pag. 427.

٠,

Jaques Le Cor, auch Le Coeur ober Le Couar genannt, fand gegen bie Mitte des Sabrhundertes in Rrantreich im Rufe eines Alchemiften, und nicht in befferem als Er war Kaufmann zu Bouriene englischen Laboranten. ges, batte burd gludliche Spefulationen feine Sandlung in Somung gebracht, und gebot über ein grokes Bermogen, auch über Schiffe auf ber See. Der Ronig von Kranfreich, Rarl ber Siebente, hatte um 1440 feine Resident zu Bourges. Bur Beftreitung bes Rrieges gegen bie Englander nahm er oft bedeutende Boricouffe von Le Cor und ernannte ihn zu feinem Kinangrath. Biele hielten Le Cor fur ben beften Ringnarath in der Welt, b. f. fur einen Abepten, und rubmten . bak er bem Ronige mit groken Maffen felbitgemachten Goldes beigeftanden habe. Bor Anderen hat Borel biefe Meinuna vertheidiat. Bergl. P. Borel Dictionnaire de Recherches et Antiquités gauloises et françoises, p. 272. su.

Rach Anderen, die beffer unterrichtet scheinen, verhielt bie Sache fich alfo: So lange bie Englander noch im Befit ber Sauptstadt und ber besten Provingen maren, half es bem Ronige von Bourges, wie Rarl VII. spottweise genannt wurbe, wenig, bag er große Summen aufnahm und verwendete. Das aute Geld nahmen die Reinde an fich und liefen ihm ibr Darum rieth Le Cor feinem Gebieter. bak er fein gutes Gold sparen und die Englander mit gleicher Munge be-Moglich ift, daß man zu Bourges das Arkaaahlen folle. num des fophistischen Goldes auch kannte, ober kennen lernte, und daß Le Cor bavon Gebrauch machte: aber vielleicht hat er nur die falfden Beinrichnobel umgieffen und frango> fifche Shild fronen baraus pragen laffen. Diese Munge wurde vom Freunde wie vom Reinde gern genommen, und fomit ber 3med erreicht. Als Beleg zu diefer Thatface bient eine Stelle in Claudii Seysselii Historia Ludovioi XI., welche besagt, daß Rarl der Siebente fich des von Le Cor gemachten demischen Golbes im Rriege gegen bie

Englander bedient habe; "wodurch der Mißbrauch "der Lullischen Rosenobel Eduard's III. wies "der vergolten worden sen". Bgl. Edelgebohrene Jungfrau Alchymia, S. 249.

Beilaufig ift hier eine Unmerfung einzuschalten, welche Die Geschichte bes Raimund Lullus angeht. Mus der eben angeführten Stelle will Biegleb in feiner Unterfuchung, S. 219., beweifen, baf Lullus nur falides Gold gemacht habe; aber das folgt baraus feinesweges. Wol icheint es, Dak Senffel fo etwas gemeint habe; ba er aber unter gud= wig XII. lebte und 1520 geftorben ift, fo fann er feinent Beugen für das abgeben, mas 1330 unter Eduard III., alfo zweihundert Jahre vor feiner Zeit gefcah. Da bie Gute ber Chuardnobel hinreichend bargethan ift, fo fann Senffel's Meinung fie nicht verdachtig machen. Gein Beugniß ift barum boch nicht zu verwerfen, wenn man es auf die damals noch umlaufenden Beinrichnobel bezieht; benn vermuthlich bat Beinrich VI. feine falichen Golbftucke mit ben alten Steinpeln Eduard's des Dritten auspragen laffen. Go murben fie benn als altes Gelb in Kranfreich besto leichter an ben Mann gebracht; Die Betrogenen icoben aber nachher bie Sould auf ben ehrlichen Lullus.

So fein Le Cor seine Finanzoperation ausgedacht zu haben glaubte, lief sie doch nicht gut ab und brachte ihm einen difen Ramen. So wie der Feind durch den Enthypssiasmus, welchen das Mädchen von Orleans erregte, nach und nach zurückgedrängt ward, verschwand durch seine Erspressungen vollends alles gute Gold, aber die falschen Schildskronen ließ er zurück. So war am Ende das Land mit sallscher Münze überschwemmt, die doch des Koniges Bild und Ramen trug und von Bourges ausgegangen war. Man hatte die eigenen Unterthanen betrogen. Es erregte allges meine Erbitterung unter dem Bolke, und diese entlud sich am meisten gegen den Minister Le Cor, weil man den Lög

nig selbst füt betrogen hielt. Bergl. Du Fresnoy Histoire de la philos, hermétique, T. I. p. 248 — 263.

Der allgemeine Bak fucte Gelegenheit. Le Cor 314 Der Ronia hatte ibn 1448 als Befturgen . und fand fie. fandten nach Lausanne pericbieft. In feiner Abmefenheit ftarb Manes Sorel, Des Roniges Geliebte, eines plonlichen Tobes, man daubte, an Sift. Man mußte bem Ronige glaublich zu machen, baf Le Cor fie habe veraiften laffen. Darum ward er nach feiner Ruckfehr verhaftet und veinlich verhört. Dun traten neue Rlager auf, welche ben gefallenen Gunftling bezüchtigten, daß er Konig und Land gie Ralich: munger betrogen habe. Die Giftflage mart nicht ermiefen. und mas an der zweiten Beiduldigung fen, mußte der Ronig wol, durfte fich aber bes Mitschuldigen nicht annehmen, muß-Rranfreich erwartete ein Blutte ihn vielmehr verleuanen. urtheil, und erstaunte über die fonigliche Milde, welche baffels be endlich 1453 in Landespermeisung verwandelte. Le Cor. uber dem die Stimme des Boles icon den Stab gebrochen batte. verlor nicht einmal fein Bermogen, und ging bamit nach Eppern, wo er fich anbaute und mit einer eingebornen Kurftin perheirathete. Die Erzählung biefer Begebenheiten findet fich in der Borrede zu hurtius Rachrichten vom bollandischen Sandel, auch in Daniel Histoire de France, T. II. col. 1188.

Pierre Borel halt den Verwiesenen getroft für einen Abepten, und gibt zu verstehen, daß der cyprische Reichthum ans dem Tiegel ihm nen zugewachsen senn moge. Er führt ihn sogar zu noch mehrer Beglaubigung als alchemistischen Schriftsteller auf, eignet ihm eine französische Abhandlung: Sur la transmutation des metaux, zu, und versichert, Biblioth. chem., p. 63., die Handschrift in einer Privatbiblios shet zu Montpellier gesehen zu haben.

Auch an deutschen Sofen ward zur Zeit des Le Cor fleifig in der Afchemie gearbeitet, und mar von Fürsten, sos gat von Fürstinnen. Unter letteren glanzt nicht, aber flims

mort Bie Raiferin Batbara ale bie erfit befonnt genbies bene Michemistin noch Maria Prophetissa. Burbara war die zweite Genahlin des Raifers Siegmund, eine geborne Geafin von Cilley, deven Ramilie fich in Steicemarf und bie aden ausbreitete. Durch beren Ginfluf half fie ihrem Genahl 1401 wleder m ber verlornen ungarifchen Krone. Raifers Code and fie fich 1437 auf ihren Bitwenfit au The nideards surud und lebte da bis 1451. Gie mar eine Bes lehrte, übrigens nach milberem Ausbrud etwas lebhaft und frei. Man bevaleicht fie wol mit Deffallng. Afte Lieblingftubium war bie Michemie, und fie hatte die Citelfeit, fur eine Abeptin gelten zu wollen. Daß fie ihre Runft nur bis winn Unidein brachte, batte man ihr gern jugut gehalten; aber daß fie biefen Unfdein jum Erug mifbrauchte, entehrt bas Beib, bie Reichsgraffin breifach, die Raiferin gehnfach. ihrem hoben Range murbe viel bemantelt und wenig offenbar geworben fenn, wenn nicht ein treuferziger Sfribent fie por der Radwelt angeflagt hatte, beffen Schrift eben Das Durd einiges Intereffe fur Die Geschichte gewinnt.

Sohann von Laag, auch Lasnioro ober Lasnioporo genannt, ein Aldemift aus Bohmen, ift ber Anflager. Er befuchte Stallen's Univerfitaten, und ruhmt als feinen: Lehomeifter in der Aldemie den Antonio de Fiorenza. Gein-Studium mar fein Geheimnif, machte fin aber auch ebennicht berühmt. Es ift ein bebenfliches Reugnif aber ben Bre folg feines Strebens, daß die Staffanet feinen beutfchen Das men Lat in Lau-nien- pro umwandelten, welches foviele fagt afe " Laag tein Golb ". Doch fühlte et felbft, wiebiele ihm fehle, und befchief, ju reifen, um fich im Umgange mit Moemiften zu vervolleommnen. Bum Ruhme gereicht es. ihm, daß er fich-felbst nicht tauschte, auch Andere nicht tinke fiben toollte, vielneife mit Unwillen ben Betfug betwarf, mo et ibn fand. Bie' baben von ihm eine Kafeinifebe Abbande lung, betitelti Traviatus aurens de lapide philosophis. Eine Ausgabe von Schurer ericien 1612, &c. rum.

Mit zwei anderen Schriften wurde fie zu hannu, 1618, 8., herausgegeben, findet sich auch im Theatrum chemicum, Tom IV. N. 121., abgedruckt. Eine andere alchemistische Schrift von ihm, betitelt: Via universalis, kommt nur handschriftlich vor. Peträus hatte nach seiner Bornede zu Basilius eine handschrift auf Pergament vom Jahre 1440 mit der Ueberschrift: Via universalis, composita per famosum Jo. de Lazz, Philosophum peritum in arta Alechymiae. Darin erzählt der Bersaffer Folgendes:

"Da ich von mehren Seiten horte, daß die Gemahlin "des höchtseligen Königes Sigismund" (bemnach ist die Schrift nach 1437 perfaßt) "in Raturmissenschaften erz "fahren sep, so machte ich ihr meine Ausmartung, und prüfte "sie ein wenig in der Kunst. Sie wußte ihre Antworten mit "weiblicher Feinheit abzumessen. Bor meinen Augen nachm "sie Quecksilber, Arsenie und noch anderes, was sie nicht "nannte (quas ipsa soivit bene). Daraus machte sie ein "Pulver, von welchem das Kupfer weiß gefärbt wurde. Es "hielt Strich wie Silber, vertrug aber den Hammer nicht. "Damit hat sie viele Wenschen betrogen,"

"Desgleichen sah ich bei ihr, daß sie heißgemachtes "Aupfer mit einem Pulver bestreute, welches eindrang, und "das Rupfer wurde wie feingebranntes Silber. Wenn es "aber geschmolzen wurde, so ward es wieder Aupser wie zu"voor. Und solcher falschen Kunststucke zeigte sie mir viele."
"Ein andermal nahm sie Lisensafran, Rupferkalt und "andere, Pulver, mischte sie und cementirte damit gleiche "Theile Gold und Silber. Dann hatte das Metall von in"men und außen das Ausschen wie seines Gold; aber wenn "es geschmolzen ward, verlor es die Zarbe wieder. Damit
"sind viele Kausseute von ihr angeführt worden."

"Ba ich nun lauter Lug und Trug fah, machte ich "ihr deshalb Borwürfe. Sie molte mich ins Gefängnis "werten laffen; doch mit Gottes hulfe kam ich noch so "davon."

Rict

Richt minder eiftig laboriete der zweite Sohn Friesdrich's des Erften, Aurfürsten von Brandenburg, Markgraf Johannes, welcher nach des Vaters Testament 1440 die Burggrafschaft Nürnberg oberhalb des Gebirges erbte und auf der Plassenburg vor Eulmbach seine Residenz hatte. In der Geschichte des Brandenburgischen Hause wied er von diesser Vorliebe Johann der Alchemist genannt. Vielsleicht war er ein Schüler der Barbara; denn sein Oheim, Ibhannes der Dritte, der ihn erzog, war mit Kaiser Siegsmund befreundet und lebte meistens an dessen Pose.

Auch der jüngere Bruder Johann's des Alchemisten, Markgraf Albrecht, mit dem Beinamen: der deutsche Acilles, welchem 1440 die Burggrafschaft unterhalb des Gebirges, 1464 auch die obere, 1470 aber die Rur und Mark Brandenburg zusiel, muß der Alchemie nicht abhold gewesen senn, wiewol er meistens als Feldherr beschäftigt war. Für jene Bermuthung sprechen zwei sonderbare Urzunden, welche Spies im Archiv der Plassenburg aufgesfunden, von Murr aber in seinen Literarischen Nachrichsten zur Geschichte des Goldmachens, S. 21 — 25., hat abdrucken lassen. Sie lauten, wie folgt:

I. Urphed Beinrich's von Frenberg d. d. 27. Jun. 1447.

"Ich heinrich von Frendeng zu Waule, der sich schreibt "Ritter, bekenn offentlich mit dem Brive, als ich gegen der "hochgebornen Furstin und Frawen, Frawen Margarethent "von Brandenburg, meiner gnedigen Frawen uber mein ald "und glubd gehandelt und sie Grave Hamsen verkuppelt "wolt haben, das die frum Furstin auch der frum Grave "nicht thun wolten, umb solch Posheit und Unthat, die ich "an meinem gnedigen Hern Marggrave Albrechten: gethan "han, und beschalben trewlos und meinaidig worden bin, "dorumb mich sein gnad zu handen genommen und straff an "mein leib und leben billich verdint hett, hab ich durch bere

meiner Rreund, auch Arawen und Mannen, Die bo ans "faben mein Unfonn, als ich bann lander mennusch murde. "in welcher Unfonn ich mein beterlich erbe auch vermurft "ban, die umb gots willen fur mich gebeten faben, bems , nach ich mich fein gnaben gu aigen gebe und gib mich in "crafft big briffs uff ben aid, ben ich boruff fein anaben aes "fworn han, nymmermer wider In oder tein feiner juges , manten geiftlich ober weretlich Buthun, Auch all mein funft au leren, on gabe und on myet, und fein angden die funft "ber alchamei uff mein aigen toften und fcbaben und fein nut arbeiten, ba er alle Sax forberlich barvon hundert tau-"fent gulben fol haben, und was ubrig, bas ich bavon baben mag, fol ich got hewfer umb ftifften und nichts un-" nublichs bavon enwerben bann mein fchlechte leibs narung, , und welche Jare ich das nicht thu, fol ich trewlos, erelos, "meinaidig und henkmeßig fein, als ich verfanmt und In nacht und bann were, ale ich auch bin meiner Unthat hals "ben, und fol nomants freveln an mein leib und aut, mas ger an mir begynnt ober furnymbt, dafur fol mich nicht "fougen einicherlej, bas pemants gebenfen fan, barinnen " verzigen volkomen bebftlichs und keiserlichs gewalts, auch " der barmherzigkeit gots und furbete ber heiligen, und mich gelen in die geselschaft fucifers. Und bes ju urfund ban "ich wolbedechtlich und ju den zeitten, bo ich mein vernunft , wiber hett, mit guten rath herren und Freunde mein In-, figel zu end uff bifen Brive gebruckt, der geben ift am Dins 1, ftag nach Johannis Baptifte. Unno Domini Im fiben und " viertigiften Jare. "

II. "Dem Durchleichtigen Hochgepornn Fürsten und Hern "Heren Marggraf albrecht von Pranburck purgraff zu "nurnberck meinem gnedigen Heren."

"Durchleichtiger Hochgeporner Fürst genediger Ber, ich "fueg euren furstlichen genaden zu biffen, das zu mir kumen "ift ein frommer gutter abenteuerlicher gesell und sich mir zu erfennen geben, und fich gegen mir einer tunft aufgetan. , by fonn er, und wan ich ein Rurften weft ber abenteuerlich 4. wer, : dem wolt er dy lernen, doch also, bas Im ber ges aloent murt, nach geleichen pilligen bingen. Genebiger Ber. auf foldes hab ich mich bedacht, euren Genaben zu fcreis ben wund vitt eur Genadt well mir foldes fdreiben in uns . genaden nicht vermercken, nach dem und mein euer genadt . fein funtidafft hat, wan ich bas in anderm Aurm nit tue, bodan bas ich, fo lang und ich ein Menfch gepefen pin, pe sund pe gehort hab, eur Genabt fen der abenteueslicheft Burft, fo er phundt leb, genebiger Ber, auf foldes hab sich euren Genaden geschriben und alb nun euren Genaden au erfenen, mas by Runft ift, Genediger Ber, wil euren Senaden folde Runft gemaint und gefallen fein, fo las mich , eur genad bas pen biffen Potten wiffen, ift euren Genaden , dan foldes ein gefallen von mir, fo wil ich euren Genaben aben mit mir pringen, bas eur Genad ber Warheistan Inen fol werden, das dem also ift, und eur Genad mag andarnach by Runft felbe mit euren Benden machen, bas Gr "niemang pedurft, ban Ir welt es geren tum. " Suntag nach Sandt partimeftag Anne LXIIII.

"Dans Schönftainer jum Schönftein, ritter."

"P. S. Es ist ein solche Kunft, das der gutt gesell, albeg auß vir Ungrisch oder vir tuckatten gulden fanff gule, dein machen wit, und wit dy machen an als Pracken mit "Stempffel und an al Hamerschleg, und der gulbeln neldveber nainer sol sein rechten Schlag haben als er von recht wegen "haben sol, und sein rechte Sbar und sein pug, als die gule, dein haben süllen, und sein strich auff den Stain, wan man "In versucht, auch genadiger Ber, Ir must im Ansang ein "Golumitt zu den dingen haben, als lang als auf virzechen "tag, darnach durft Ir sein nimer. Darnach wiß sich eur "Genadt zu richten."

Much war die Geiftlichkeit bemuht, ben Stein der Webfen zu erfinden, und die nicht daran arbeiteten, widmeten ihm doch ihre Aufmerksamkeit. Bulden letteren gehört der Kardinal Nicolaus de Cusa, welcher 1464 kardin: Mit Unrecht zählt man ihn zu den Alchemisten zweil under, seinen mathematischen Schriften Abhandlungen (won! von der inje des matischen Transmutation und von der injathes matischen Perfektion vorkommen, wiwiwelchen Ausschüffen er auf die Gemischen ansvielt.

Unter den geistlichen Alchemisten die fer Beit wird ein Frater Macarius genannt, von welchem wir aur wenig wisen. Er sebte in Erfurt und war ein Schister des Basilius Valentinus, also wahrscheinlich Benediktinus; und seine Zeit 1440. Er schrieb eine alchemistische Abhandlung unter dem Litel: Descriptio Lapidis Ignis, welche in Handsschriften vorkommt, aber nicht abgedruckt worden ist. Lapis Ignis, oder Feuerstein, ist ein Kunstwort des Basissius. Er versteht darunter eine aus dem Antimodium bezreitete Linktur, welche kein anderes Metall als nur Silber, und von diesem nur funk Theile in Gosd veredeln kunnu Bgl. Teiumphwagen des Antimonii, Hamburger Ausgabe der Basisl. Schriften von 1700, S. 442.

Ferner wird der Canonicus Friedrich Gottfried zu Stendal als ein fleißiger Alchemist jener Zeit gerühmt. Bergl. Anweisung eines Adepti, hermetische Schriften zu les fen, Leipzig, 1782, 8., S. 116.

Johann Fischer, oder Johannes Piscator, ein Franziskaner zu Hildesheim, ward um die Mitte des Jahr-hundertes berühmt als der geschickteste Künstler in der enkausstischen Glasmalerei. Er wußte nicht allein buntfarbige Zeichenungen, sondern auch Gold und Silber in Glas einzubrenenen. Da die buntfarbigen Glassenster damals in Deutschland schon ziemlich allgemein zur Ausschmuckung der Kirchen dienten, so galt die Glasmalerei gewiß für ein frommes Werk; und wenn Pater Fischer ein Alchemist war, wie gemeldet wird, so hat er der Kirche für seine verdotene Liebhaberei reiche Sühmpfer gebracht. Man darf muthmaßen; daß jene Mos

veracht ber Rirchenfenster, welche ohne gründliche Kennt: niffe in der metallischen Chemie nicht hergestellt werden konnste, viel dazu beigetragen habe, den Betrieb der Alchemie zu entschuldigen und jene papstlichen Berbote immer mehr in Bergessenheit zu bringen. Uebrigens hat P. Fischer nichts über Alchemie geschrieben. Bergl., Joh. Lezner's gesschriebene Hildemie geschrieben, im Beitrag zur Geschichte der hiheren Chemie oder Goldmachenkunde, Leipzig::1785; 8., S. 122 — 124, 488.

Roch gebort in biefe Beit ber Gble von gamb = fprinaf, als aldemistischer Dichter. Man betrachtet biefen Ramen als ben Kamiliennamen eines adligen Geichleche tes; aber wahricheinlicher bezeichnet er einen Klokergebflichen ber Benediktinerabtei kammipring bei Bilbesheim melche Darum to benmutt ift; weil im Rieftergarten bas Blufichen. Lamm entipangt. Bon jenem Ebeln hat man ein lateinifches, Carmeni de Lapfide, ober lobgebicht auf ben: Stein ben Weisen. Gerachbren baju fünfgehn allegprische Rigitien,: welche bas Gibicht in fo viel Abtheilmaen erlautettu: iMand findet darin die Manier von Klamel's Hieroglyphen auf deuts: ficen Boben vervflangt. Es ift bemnach fein Originalrerte: fondern eine Barbahmung, und biefe lagt vermutfren, bage: ber Berfaffer Rine Stubien ju Panie gemacht habe. Bebicht' und Riquen find abgebruckt in Barnaud Triga eliemide, (1599.): N. 4:; im Museum hermeticum, (Edit. 1627.)kl N. 10: 1 und im Theatrum chamionm, T. III. 2088.; Fommt auch in beutschen Sammlangen vor. 1021 softe 2 164 the section of the se

panke filmes yan a <del>red no filme og og</del>e film geden,
Rhafes, de noch eller og dans ellen geden,
fogs und de noch eller og dans eller og dans, elle
fogs und de noch eller og dans eller og dans eller og dans eller og dans eller filmes eller og dans eller filmes eller

## Achtes Rapitel.

Alchemie bes fünfzehnten Jahrhunbertes.

3meite Salfte.

Un Italien's Horizont ging jest den Alchemisten der folgens den Jahrhunderte ein neuer Leitstern duf in einem Manne, der als Wept das Jutrouen von Europa gewamm. En wird gewöhnlich von den Reneuen. Graf Bernhard oder Bernartlus Comes citirt. Er war Graf von Trediga im venestianischen Gebiete, welche Bestigung in alkeren Erdbeschreis bungen unter dem Namen: Larviser Mark, aufgeführt wird. Mit seinem vollständigen Litel nennen ihn die franzissischen Kommentatoren Graf Bernard von Lreinstund und Rangen. Sonst wird: er auch lateinsch Bernardus. Tredisanus, irrthimsich zuweisen Bernardus Tredisanus, melchen hundert Jahre später solgt; nicht verwechselt werden,

Er selbst erzählt von seinem Leben:Folgendes: Er ward im Jahre 1406 zu Padua gehoren, und beschäftigte sich schon im vierzehnten Jahre mit Alchemie, die der Augenpunkt seines ganzen Lebens blieb. Zuerst arbeitete er nach Rhases, dann nach Geber, Albrecht dem Großen, Rupessciffa und Anderen, erreichte aber nichts, setzte vielmehr den größten Theil seines Bermögens dabei zu, und entzweite sich darüber mit seiner Familie. Endlich unternahm er im sechs undvierzigsten Jahre, also 1452, weite Reisen, um munds lich von erfahrnen Alchemisten bessere Ausschlässe zu erhalten.

Mile. Die ihm genannt murben, fuchte er guft, und suchte Denen, welche eingeweiht au fenn ichienen, mit Reinheit ihr Beheimnift abzulocken, Go wanderte er burch Stalien und verweilte in Rom, Reapel und Sieilien, ging bann nach Spanien . England , Schottland . Solland , Avankreich und Deutschland, nach ber Barbareis nach Megupten, Balafting Um langken beeweilte er in Griechenland. und Berlien. welches er im Guben durchfreunte, wahrend nordlich bie Turfen immer weiter pordrangen. Ueberall auf feinen Reis fen forfcte er befonders in Rloftern nach, gebeitete mit Beiftlichen und Beltlichen gusammen, feste babei ben Reft feines Bermbaens au. und fand fich boch in feinen Erwartungen getäuscht. Die mahren Rimifler - wenn es Beren oob , verbaraen fich zu aut : aber Schwarmer und Betrüger brangten fich überall um ihn.

Bergent und muthlos kam er endlich 1472 nach der Infel Rhodos. Ein Raufmann, welcher seine Familie kannste, schütze ihn durch ein Darlehn vor gänzlichem Mangel, und so begann er wieder zu arbeiten. Nach manchen vergebslichen Bersuchen, die er in Gestlschaft eines Priesters untersnommen hatte, stellte er eine sorgfältige Revision der Alchemisten an, um aus der Konkordanz ihrer Aussagen die Wahrsheit zu enthüllen. Da gingen ihm endlich die Augen auf, und nach einer Arbeit von zwei Jahren gelang ihm 1481 nicht allem die Bereitung des Steines der Weisen, sondern auch dessen Verstärfung bis auf den höchsten Grad. Ein Greis von fünfundsiedzig Jahren, hatte er freilich wenig mehr Gesnuß von dem erreichten Ziele, als davon zu schreiben; denn er starb 1490, Sonach ist billig, das man ihm wenigstens alaubt was er von sich und seiner Kunst erzählt.

Bernhard's treuherzige Schreibart erward, ihm allers bings Bertrauen. Er schont fich selber nicht und macht sich weidlich lusig über die sechzig Jahre lang hitig verfolgten Jerthümer und Thorheiten, wie er bald aus Epeen, bald aus Menschenkoth, bald aus Harn, aus den Extrementen

der Thiere und anderen Dingen laboliet habe. Sein Lallelujah am Final machte deshalb um so mehr Eindruck auf Leser, welche ihr eigenes Treiben in dem seinigen beschrieben fanden. Er hatte gesehlt wie sie; darum hossten sie auch zu treffen wie er. Zwar hatte man eben keine bestimmte Nachricht von Rhodos, daß der Wept über Goldhaufen eingeschlafen sen; doch ließ sich glauben, daß der Weise nur zur Nothdurft, also wenig singlirt haben werde. Seine Weise sprach nun einmal das Gemürh an, und solchen glaubt man wol ohne Beweise.

Es ik höchlich zu bedauern, daß der Graf, was ihm nicht weiter nugen fonnte, nicht Underen gegonnt, fondern fein Beheimniff mit fich ine Grab genommen hat. 3war hat er uns gefdrieben; aber aus feinen Schriften ift wenia au Wenn er uns belehrt, man muffe ben entnehmen. Mertur mit reifem Golbe bermtichen, fo mag er freilich wiffen, mas er damit meint: nur weiß der Biffs begierige bann immer nicht, welcher Merfur zu nehmen und wie bas Gold zur Reife zu bringen fen. 3mar hat ber Moept fic endlich herabgelaffen, im britten Buche feiner Bermetis fcen Philosophie bas Geheimnik noch zu offenbaren, aber nicht etwa mit deutlichen Worten, sondern in die Vonabel bom König und seiner fontina verkleidet, welche flalich auf mancherlei Beife ausgelegt werden fann. Der Schaftideint anzudeuten, daß Undere auch eine Graficaft baran feten fonnten, wie er gethan, um in ben letten Lagen, mir Beerdigung, etwas Gold zu machen.

Bernhard hatte einen Freund, ben Thomas de Bononia, an welchen ein Brief gerichtet ift, ber unter Benhard's Schriften vorkommt. Beide Freunde sollen in fortwahrender alchemistischer Korrespondenz gestanden haben. Auch wird erzählt, daß jeder dem anderen Proben von feinem Golde geschickt habe, was dahingeswilt senn mag. Indessenhat dieser Freund wenigstens zur Berichtigung eines Fehlers in der Zeitrechnung gedieut. In den Ausgaben der Bernhardschie Schriften sinder man meistenk die Augahem doß er die Permetische Philosophie im Juhre 1468 gaschriebenhabe. Das will num zu seiner eigenen Erzählung durchaus nicht passen. Sein Freund Thomas von Bologna: war ahme keibe meditus des Königes von Frankreich, Kakl's det Maken, und sollte dei diffen Thronbestrigung im Jahre 1483 jugseich Ordernator Gallias werden. Aus diesem Unstande versmathet der Bersussen der Gelegebohrnen Jungsva Alchunia, S. 251., mit Recht, das Bernsurd nicht Lasse solchieben habe, da freisig aus einen wodentlich gesschrieben 8 leicht eines werden kann der

Bernhard's Schriften find nicht eben gahltelich und es scheint, daß er nur in der lettert Pertode feines Lebens gesschrieben habe, welches allerdings den Glauben erwecken kann, daß er nicht voor dem vollen licht habe leuchten wollen fenn, daß er nicht voor dem vollen licht habe leuchten wollen fenn, was jedoch nicht nachgewiesen werden kann. Wachtschaplich hat er nicht in seiner Mutrersprache, der italianischen, souden nicht in der Sprache der Getehrten, der lateinischen, souden, in der franzolischen; geschrieben, welleicht mablie er diese darum, weil sie schon damals in allen kandenn und unter allen Ständenssich verbeitete und die Sprache des europäisschen Berkehrs zu werden ansing. Die sechs Schriften, welsche ihm allgemein zugeschrieben merden, sind solgende zu

De Chenia, opus distoricum et dogmaticum, ex:Gallico in Latinum simpliciter persum. Man hat pur las teiniste Ausgaben, und diese erstitenen; ju Stroßburg, 1567, 8.; ju Basel, 1588, 8.; ju Prerse, (Prsellis,) 1598/, 8.; ju Franksunk a. Mo. 1625/18.; und in Comstable Ausgabe zu Grisman Albarda (12. hauld a. d.)

1) De la Chimie, oeuvre historique et dogmatique, ober

2) La Philosophie naturelle des métaux pui l'aguvre secret de la Chimie : lot. Philosophia naturelle metallorum, sive de secreto philosophorum opere chemico, Naturphilosophie des Metalle, per Som

15 Mem frant Geheimniftid eri Beifeit ? Bede Et . zet finbet man autbeilen als befonbere Schriften anabaeben. Das Drigingl ift frambiffc. In ber Cantiffen Befatemt ausgabe findet man einen Theil Davon im Altfranzofifchen ber bamaligen Reit abgebrudt. Db und mod noch Sand-... freufften vorkommen, ift unbefannt. .. Dun' hat befe Ra-. kurubilosobie immer als fein Samtwerk Betrachtet ; vonnehmlich wegen ber Barabel am Schliffe, worin man bas Gebeimnig fucht. Wer verfichert, bag feine vollftanbig auskearbeitete und verkarfte Linftur 1200000 Theile Rrangolisch finder man biefe Sibrift in Salpereble. in a Bibliotheque des philosophes chimiques. Vol. I. 19. 4. abaedruckt, bie Barabel besonders in der Ant . werbener Amsgabe bes Denys Zacchaire, 1567, 8. Ein Lateinifder Abbruck fieht in Mangeri Bibliotheca chethica. Tom. II. N. 93. Die Barabel von bem Kontinfein liefet man auch beutsch im Anhange zur Ebelgelinfunen Jungfrau Aldomia, G. 407 f.: and the

3)-De chemico miraculo, quod lapidem philosophorum appellant, Bon bein chemischen Bunderwette, bem sogenannten Steine ber Weisen; ward mit Dionys. Zacharias von Grehard Wornaus lateinisch herausgegeben zu Basel, 1583, 8.; eine neue Auflage erschien ebenda, 1600, 8.; ein lateinischer Abbruck im Theatrum chemicum, Vol. I. N. 21.

4) La parole délaissée, Verbum chmissum, Das übers laffene Wort; ward mit ber Turba, Ripley und ans beren Schriften jusammen franzolisch herausgegeben ju Pastis 1618. 8., und 1672. 12

6) Traite de la nature de l'over des philosophes, Ab: handlung von der Ratur des philosophes, Aben Epes, ward frangofich ausgegeben zu Paris, 1669, 8.

6) Lettre à Thomas de Boulogne, Responsum ad Thoniam de Bononia, Antwort an Thomas von Bologna; ist leteinisch abgebruckt in Artis auriserse Volu II. N. 2., und ift. Mangati Bibliotherdichtende von von von von von Born II. D. 94. in 12. Hilligen bied Buffetbene wird von Born Ichoch eine Schifft Do industrations et elikiriis, angeführt.

Die erfte: Gefamm tau syabe der Benhurdford Schriften erfchien französtlich jukunweiven, [Auserus] 1560; 8. Deutsche Ausgaben sinds Barnhard Bhounsche Schrift ten von det hermetischen Phisosophie, Stradburg, 15074, 833 neue Auslagen 1586 und 1597, 8. 34 Juste Cheikn est schien die vollkändigete Ausgand von Laa chimista nik zu Leipzig, 1505, 8. "Gine britte Ausgade, dom Kais pau Porn, etschien zu Münnberg, 1648, Bazi neis aufgelegt 1717 und 1746, 8.

Ein franzkfischei demmenter über Bernhait's Schrift ten kan zu Than, 1616; speraus, und eine lateinschenkebers stung davon unter dem Titel: Bernardus Trevisands: red divivus, zu Frankfurt, 1625, 8. Robertus Vallenstigad zu Montbellard, 1601 in:4., Labellen über das Sendsschen- ar Thomas heraus; welches dabet strüßlisch und lateinisch abgebruck ist. Endlich schrieb Weichen Uhr rier über Bernhard's Lehren ein Compendium philosopphicumg Krankfurt z. M., 1611/12.

Mansilius Fivinus, geboren zu Florenz 1483, gestorben 1499, war als platonischer Philosoph has Orafel seiner Zeit in Italien, verbreitete sich aber auch übek Kinsk kunde, Astrologie und Alchemie. Wiewolier din Feigentosse Kunde, Astrologie und Alchemie. Wiewolier din Feigentosse Kunden Bernhard war, schint er doch den eustremdeten Landsmann nicht gekannt zu haben; da er ihn nicht nennt. Er schrieb ünter andereinzeinsellbhandlung: Doanis schwinick, in welcher et zwar weber neue Erschwagen noch wiede Anssichen vorrägt, ader die sterschende Meinung bestätigt, das durch gewisse Goldpräparate das menschliche Leben bedeutend verlängert werde. Diese Schrift ist in der Summitung seinner Menke, (Basel; 1561 und 1576, Fol.,) wie auch in Mangnti Bibliothers chemica, T. II. N. 77., lateinsch

abgedenetis in Gine bentiche Ueberfeiging, anter bent Effel: Marfilit Ficini Buch vom Stein ben Weifen, findet man in dem hetmetifchen Rieeblatt, Mürnberg, 1667# 82,41928.

Wernendere, so hatte dach Italienan diesem Zeitraume keisten in her Pastis herühmten Alchenisten, viellwause keisten in der Pastis herühmten Alchenisten, viellwauserinds einen Abepten aufzielweisen. Berihardis verzelliche Nachsforschungen beweisen das für den Anfang, so wie der Bericht des weiter unten vorlomnenden Trisusosinus für das Ende des Zeitraums. Fölsche Addepten gab es freilich in Neuge, und diese verührten fo viele Beirägeneten, daß der Hohe Ratifivon Renedig: sich bewogen fand, im Jahre 1488 die Beischaftigung mit Alchemie streng zu verbieten. Vom Trist massinus ersahren vir, daß vielssphistisches Gold und Silsben zum Borschein: Tam, warans man sieht, daß die Misseniuche der einzusag in Italien gefunden haben.

In den Gegenden des Abertheines machte damals den Alchemist George Lura don ober Godrige Aura, --- bennt man will nicht, ab er Franzose ober Deutscher man, --- bennt man will nicht, ab er Franzose ober Deutscher man, --- vialagen Lufschen. Im Fahre 1470 lebte er in Strasburg. Die alchemistischen Schriften, welche mant von ihm hat, jengen, mehr won Welsenheit in alteren Schriften als von sigener Erfahrung. Erschrieb:

- 1) De Lapide Philosophorum. Erwill ihn ans dem And eine dimenkumibereitet wiffen, und folgt darinidem, was Bastelfilus domn Lapis Ignis lehrt. Eine lateinische Ausgabe ... urschien zu Bosel, 1686, 8.
- 2) i Robarius. Diese ift in ber Zeitsolge ber fünfte alches imiftische Mosengarten. Errfonuntenne in Handschriften in bon, ilffrigediftenthiells französischieseig inder mit in bentschen Berschiuntermischt, und inach Flames Wessellundet.
- 8) (Mortus Civiffarum), Jandin des richesses; Commt-in

de la philos. hermet. D. L. p. 470.

itilfer den beutichen Alchemisten jener Beit frest obenan Tobannes Erithemius, ein gelehrter Abt, Deffen Schriften Besonders fut bie Geschichte Der Aldemie nicht ohne Entereffe find. Er benannte fich von bem Dite Eritenheim bei Trier, wo er 1462 geboren ward. Er ftubitte ju Trier und Belbelberg, trat in ben Benediffinerorben, und marb 1483 Abt zu Spanheim, fpaterhin Abt zu Burgburg, wo er 1'516"ftarb. Gein ganges Leben war gelehrten Arbeiten gewidmet, welches feine theologifden, hiftorifdeit und philos fophischen Schriften beurkunden. Unter letteren find auch einide alchemistische, aus welchen zu erseben ist, daß er bie Aldemie nicht blos als einen Gegenstand ber Spefusation betrachtet; fondern felbst Sand angelegt habe. In feinen historischen Schriften gibt er manche biographische und fite rarifche Nachrichten, welche fich auf Alchemie beziehen. mentlich nennt er in den Annalibus Hirsaugiensibus, oder feiner Chronit der Benediftinerabtei Sirfchau im Burtem beraichen, eine-Menge der vornehmften Seiftlichen, Die eifrige Alchemisten waren, als z. B. ben Erzbischof Johann pon Trier; ben Abt Bernhard von Rortheim, den Abt Ans breas von Bamberg, ben Prior ber Rartheuser ju Rurnberg. ben Bifchof ju Brigen, Meldior a Mocka, und Andere. Seine alchemistischen Schriften find:

- 1) Tractatus de Lapide Philosophorum. Eine lateis nische Ausgabe erschien ohne Angabe des Druckertes, 1611, 8.; ein Abdruck im Theatrum chemicum, T, IV. N. 122.
- 2) De septem secundeis (indiciis secundis), Bon ben fieben gluchverheißenden Anzeichen. Eine las teinische Ausgabe erschien ju Roln, 1567, 8.
- 8) De tribus primordiis artis physicae, Bon ben bret Anfangen ber Ratur und Runft; beutscheraus

. · geachen bon Toh. Schaub ert, Madbebung, 1602. 4.: neue Ausgabe: Frankfutt q. M., 1681, 12.

Ein ungenannter Berfaffer ichrieb einen Kommentar über Tritheim's Grundiate, betitelt: Axiomata Physicae chemicae Trithemii, welcher im Theatrum chemicum. T. II. N. 31 .. abgebruckt ift.

Ein Anderer idrieb: Erithemius von Sponheim Gulbnes Rleinod, feiner Unichasbarfeit wegen vom Bruder Bas filius Balentinus aus dem Lateinischen überfest, Leipzig, 1782, 8. Der Titel bezeichnet fcon bas Buch als ein un-

geschieft untergeschobenes Machwerf.

Als einen großen Aberten rubmte man porbem ben bodmurbigen Georg Ungelus, Abt zu Baldfaffen bei Seiner aldemistischen Virtuositat forieb man ben Erfolg au. daß er dreihundert Kirchen gebaut hat, und bennoch, als er 1470 ftarb, feinem Rachfolger einen Schat von 24000 Goldgulden hinterlaffen fonnte. Bal. Bruschii Chronologia monasteriorum Germaniae, p. 262. Wenn man aber ermagt, daß die Ciftergienserabtei Baldfaffen bas mals über dreizehn Quadratmeilen gand gebot und von 19000 Einwohnern bes Gebietes jahrlich 150000 Gulben Einkunfte bezog: fo begreift man, baf ber Abt nicht nothia hatte, fich zu bemüben, um Gold zu machen, fondern um es àuszuaeben.

Ulrich Popfel, ein baierfder Priefter, welcher am herzoglichen Sofe lebte und 1471 ftarb, foll auch Abept ge-Man hat von ihm einen Proces aus dem Anweien febn. timonium, welcher in Sandidriften vorfommt. Bergl. Chymiphili Offenbahrung domifder Beisheit, S. 169.f.

Beinrich Efdenreuter, auch ein baiericher Pries fter, geburtig von Regensburg, lebte in thuringifchen Rios fern, wirfte als Mrgt und Aldemift, und gehort gur Coule des Basilius Balentinus. Richt burch eigene Schriften ift er bekannt geworden, fondern gewissermaken als Sammler alterer Schuften, welche Petraus in ben britten Theil ber

Schriften bes Basilius aufgenommen hat, weil sie Bastianer zu Berfassern haben. Durch Eschenreuter:erfahren mir,
wie man damals in den Abstern die kirchlich doch immer verbotenen alchemistischen Schriften gegen etwanige Biseationen
zu sichern pflezte. Im Eingange zu den fünf Trakktlein
finder man nämlich folgende Besschrift:

"Ich, Mag. Deineich Sichenreuter, lege hier in has "Aloster St. Marienzell im Thuringer Lande diese fünf kleis, nen Bücklein in das Mauerwerk, an welchem der heilige "Bater abgebildet ist, nahe bei meiner Jelle, und verwahre "sie wieder, gleich als ich sie gefunden habe in dem Kloster "Schwarzbach Anno 1408 den 6. Mai. Das fünste ist "mir von einem Augustiner Bruder Franz Lothrach aus dem "Aloster Frauenthal, im Unterfrankenlande gelegen, zuges "schieft worden, welches ich dabei lege. Dieses lege ich "jeso wieder in das Berborgene, im Jahre Christi 1489 "den 10. Oktober, und bitte Den, der es nach meinem Abznschied sinden wird, daß er es wieder verwahre als ich gezuthan. Amen."

Bincenz Koffsky, ein Dominikanermonch aus Polen, der erste Alchemist seiner Ration, lebte in einem Aloster zu Danzig, wo er 1488 gestorben ist. Er schried eine lateinische Abhandlung: De prima materia veterum lapidis philosophorum, gezeichnet den 4. Oktober 1478, welche in zwei Abtheilungen die Arbeit aus dem Antimonium tehrt, woraus erhellt, daß der Verfasser ebenfalls zur Basstiamischen Schule gehörte. Den Text beglviten allegorische Bilder und Figuren, welche das philosophische Ey und anz dere alchemistische Apparate darstellen. Nach der Refors mation sand man das Manuscript eingemauert im Kreuzgange des Schwarzen Moncheslosters im Jahre 1560. Die Schrift wurde seitdem durch Abschriften vervielsältigt, auch 1612 ins Deutsche übersetzt unter dem Titel: "Frater Vincenz Kosses" "Kil Bericht von der ehrsten Linktur Bürzel". Das lateis

nische Original ward abgedruckt in Benedicti Figuli The-

saurinells olympica auras tripartita, Francosurti, 1608, 4., N. 1., so auch in der Oktavausgabe von 1682. Die lleberfetung ward zu Danzig, 1684, 4., herausgegeben. Eine neue deutsche Ausgabe erschien unter dem Litel: Fratris Vincentii Koffskhii, eines großen Philosophen und Monchs des Predigerordens zu Danzig, Hermetische Schriften n. s. Moei Theile. Kurnberg, 1786, 8.

In England gewann die Alchemie in ber aweiten Balfte Diefes Sahrhundentes einen rechtlicheren Charafter. Die Licenzen, welche Beinrich ber Sechste ben Alchemiften. ertheilt hatte: waren erloschen oder von dem Nachfolger uns terbrueft worben. 3mar wurden in der Folge ahnliche bes willat .. aber in einem befferen Sinne. Eduard ber. Bierte gab im Jahre 1468 bem Richard Carter. Wohnung im Schloffe Woodfrod, und die Erlaubnig, brei, Rafre lang in allen Metallen, und Mineralien Alchemie au. treiben. Bergi. Rymar, Foedera, Edit. Hag., P. IL. pag. 167. Underfon Befchichte Des Sandels . Th. III. Cbenderfelbe Ronig ertheilte auch im Sabre 1476. einer Rompagnie auf vier Jahre die Erlaubnig: 3, naturliche "Philosophie ju treiben und Gold aus Queckfilber ju mas "den". Bergl. Under fon Geschichte bes Sanbels, Eb. III. S. 274. Man findet nicht, daß diese Bergunftigungen Mighrauch ober Betrug im Munswefen zur Rolge gehabt batten. Bielmehr icheint es, bag ber unter Belehrten und Gebildeten fehr verbreitete Glaube an Raimund's Leiftung die Regierung bewogen habe, ber Runft Raum'gur Entwickes lung ju gonnen, um ju versuchen, ob es vielleicht Ginem gelingen wolle, bas Runftftud wieder zu erfinden. 'Diefes Berfahren munterte auch Raturforscher zu neuen Bersuchen auf, und fo hatte England in diefer Beit einige febr ehrens werthe Alchemiften aufzuweisen.

Georg Ripley, gewöhnlich Georgius Riplaeus genannt, geburtig und benannt von Ripley in Yorkshire, ift ganz Zeitgenosse des Grafen Bernhard, denn er ift geboren

1415 und farb 1490 im funfundliebziaften Cabre. fruberen Sahren war er Augustinermond ju Burlington. Er liebte die mathematischen und philosophischen Wissenschaften , por allen bie Alchemie. Wol erfannte er bie Unzulanas lichfeit bes Unterrichtes, melden Die Schriftsteller gemabrten. und begab fich auf Reifen, um nabere Aufschluffe zu erlangen. In Diefer Ablicht burchtreuste er Rranfreich. Deutschland und Italien. Um langften verweilte er in Rom. wo man Dapft Innocens der Achte ibm mit Achtung entgegenfam. ernannte ihn 1477 zu feinem Rammerling und munichte ihn in Rom zu behalten; indeffen hatte Riplen vielleicht ben Amed feiner Reife erreicht, und munichte in fein Baterland guruckaufehren, welches 1478 gefcah.

Rach seiner Rucktehr, welche in die Regierung Eduard's des Bierten fiel, ging er nicht wieder in sein Augustinerkloster, sondern trat mit Bewilligung des römischen Stuhles in den Carmeliterorden, und privatisirte zu Bridlington in klössterlicher Eingezogenheit, ganz seinen Studien gewidmet. Seine Schriften bezeugen, daß er eifrig gearbeitet hat. Daß solches nicht ohne Genehmigung der Regierung geschah, ershellt daraus, daß er einige seiner Schriften Eduard dem Vierten zugeeignet hat. Unter dessen Schupe kummerte es ihn wenig, daß die neidischen Klosterbrüder ihn für einen bosen Zauberer und Schwarzkünstler ausschrieen, wie man früher unter ähnlichen Umständen dem Roger Bako gethan.

Ripley wird von den Alchemisten zu den Epopten der hermetischen Mysterien gerechnet. Da er ohne außere Bersanlassung, sogar mit Aufopferung mancher Bortheile, von seiner Reise zurücklehrte, so setzte man voraus, daß er sein Ziel erlangt habe. Noch mehr ward dieser Glaube durch eine Tradition bestärft, daß er in den letzten Jahren seines Lebens zu frommen Zwecken Summen verwendet habe, die das Bermögen des reichken Privatmannes weit übersteigen. Da er nun nicht einmal namhaftes Bermögen von Hause hatte, welches auch sein Kloster in Anspruch genommen haben

wurde, fo glaubte man um fo fester, bag ihm geheime Golds auellen zu Gebote gestanden batten.

Der Tohanniterorden, welcher feit 1810 bie Enfel Rhobos inne batte, ward 1480 pon ben Turfen bart bedranat. Sultan Muhamed II. fcbicte 160 Schiffe une Eroberuna aus. Raum vermochten die Rhodifet fich zu behaupten unter bem tapfern und friegeerfahrnen Monteil. Man beforgte, daß wiederholte Angriffe Diefen wichtigen Saltpunft ber Chriften übermaltigen murben. Ge fehlte an Schiffen und fonftigem Material. Bergebens heifchte man Beiftand vom Abendlande; denn ber fromme Gifer der europaischen Rurften mar lanaft erftorben. In Dieser Roth tam Bulfe von unbefannter Sand, welche ben Rittern Die Dittel gab, noch vierzig Jahre Stand zu balten. fagt man, fchicfte ben Rhodifern jahrlich ben ganzen Ertrag feiner Kunft , nach und nach an hunderttaufend Bfund , ober idbrlich fo viel, wie Andere meinen. Auch über bie Babrung meichen die Angaben von einander ab: benn Giniae forechen von 100000 Pfund Gold, die 38,000000 Reiche thaler betragen murben, Andere nur von 100000 Diund Sterling, ober 600000 Reichsthalern.

Geschenke soll man so genau nicht magen. Much ift die Geschichte nicht interessirt bei ber Abschäung und gern mis frieden mit dem geringften Betrag fur Alles in Allen. Dochten es nur Ginmalhunderttaufend Thaler gewefen fenn, fo murde biefes Geschenk eines Alchemiften fur Die Geschichte ber Alchemie großen Werth haben, wenn nur die Thatfache übers baupt genugiam beglaubigt mare. Allein fie ift es nicht. und die Erzählung kann nur fur eine Sage gelten. Bir baben dafür fein alteres Dofument ale ein Sendichreiben, meldes Theodor Mundan 1684 an Edmund Didin= son erlassen hat. Es ward 1686 ju Orford lateinisch abgedruckt. Gine Ueberfepung bapon hat Schrober feiner Alchymistischen Bibliothef, Bd. I., einverleibt, mo die angezogene Stelle S. 121. fteht. Die Sage war also zu Rundan's Zeit zweihundert Jahre alt. Zwar beruft sich Munstan auf archivarische Quellen, hat sie aber nicht nachgewies sen. Englische konnten es nicht senn, weil in England seit 1477 die Aussuhr ebler Wetalle bei Konsiskation verboten war. Bergl. Ander son Gesch. des Handels, Th. III. S. 275. Man mußte zu Ferrara nachfragen, ob sich in den Archiven der Walteser etwas vorsinde.

Wenn aleich bemnach unentschieden bleibt . ob Riplen Abept gewesen fep ober nicht, fo leuchtet boch aus feinen Schriften hervor, bag er ein erfahrner Chemifer mar, ein auter Theoretifer fogar für feine Beit. Much der Alchemie persucht er flare Begriffe unterzulegen, Die er pon mehren Schulen entlehnt und in ein Spftem pereiniat. Gin gemiffer Derfurius, nicht ber gemeine, ift ihm bas Wefen ber Metallitat, und bie ebeln Metalle find reichhaltiger baran. por allen bas Gold. Bereicherung eines Metalles mit ienem Merfurius ift Beredlung. Es gibt eine Substant, die alle Metalle blartig aufloft, und biefes Del ift ein Ertraft bes Durch wiederholte gauterung geben bie metale Merfurins. lifden Dele eine Quinteffeng ber Metallitat, und burd Diefe fonnen arme Metalle bereichert , b. f. veredelt werden. Die Elemente Diefer Theorie findet man allerdinas bei Geber. Arnald und Bafilius, aber nicht alfo fombinirt.

Db diese Theorie den Forderungen der Kritik gemugsthun könne, ist wol zu bezweifeln. Die Materia prima sucht er einzig in den Metallen, und betrachtet jene losende Substanz nur als Behikel der Extraktion. Aber jene findet er in allen Metallen, und die wirkende Kraft nur in Einem Solvens. Demnach ware dieses Solvens allein nothwendig zum Konflikt, jedes Metall aber durch andere ersetzen. Daraus würde zu folgern senn, daß eben das Solvens eigentlich den veredelnden Merkurius darbiete. Aber die Geschichte gibt nicht viel auf den Werthe einer Theorie, bevor die Ersahrung ausger allem Zweisel gestellt ist. Sie beachtet nur, daß man einem gründlichen und ernsten Natursorscher Ersahrungen

zutrauen durfe, wenn er fich fo befiliffen zeigt, eine Theorie zu bauen, Die ohne Gegenstand nur Thorheit mare.

Auch Ripley ruhmt die Tinktur, oder vielmehr die Quinteffenz, als eine Panacee für die Krankheiten der Mensichen. Indessen hat er sich über diese Beziehung nicht mit jener Ausführlichkeit eröffnet, welche ihm hinsichtlich des Technischen eigen ist. Da er nicht Arzt war, so konnte er hierin nicht aus eigner Erfahrung urtheilen, und folgte darum wol nur fremden Autoritäten. Bei ärztlicher Prüsfung wäre ihm nicht entgangen, daß eine Panacee nur unter der Boraussetzung denkbar sey, wenn alle Krankheiten aus einer und derselben Wurzel kämen, welches gegen alle Ersfahrung streitet. Er wurde dann die Behauptung eingesschränkt und die Fälle näher bezeichnet haben.

Ripley's alchemistische Schriften belaufen sich der Gesammtzahl nach auf fünfundzwanzig; allein viele davon wers den ihm von Einigen zugeschrieden, von Anderen abgesproschen. Eben deshalb sind nicht alle gedruckt worden, und die Hälfte kommt nur in Handschriften vor. Nur acht oder zehn werden ihm ziemlich allgemein beigemessen. Wan sindet sie in mehren Sammlungen zusammengedruckt. Die erste lasteinische Gesammtausgabe erschien zu Frankfurt a. M., 1614, 8.; eine zweite, von zwölf Schriften, gab Combach hersaus zu Kassel, 1649, 12. Eine deutsche Ausgabe erschien zu Rürnberg, 1717, 8., und noch eine zu Wien, 1756, 8. Die wichtigeren sind:

1) Liber duodecim portarum, Das Buch der zwolf Thore. Der Ausdruck: Thore, ist offenbar den zwolf Schlüssen des Basilius analog gewählt, woraus zu folgern ist, das Riplen in Deutschland Basil's Schriften tens nen gelernt hat. Die Thore bedeuten die zwolf Hauptsarbeiten, als: Calcination, Solution, Separation, Conjunction, Putrefaction, Congelation, Cibation, Sublimation, Fermentation, Explication, Wultiplication, und Projection. Dieses Werk ist sein Weisterstück und wird

- als klassisch angesehen. Es ward lateinisch abgedruckt in Nicolai Bernaudi Quadriga aurifica, (Lugduni, 1599, 8.,) N. 2.; in der Combachschen Sammlung, N. 1.; im Theatrum chemicum, Tom. II. N. 29.; und in Mange ti Bibliotheca chemica, Tom. II. N. 86. Eine Erläuterung der zwolf Thore schrieb G. Starken (Philaletha) in englischer Sprache, welche zu London, 1678, 8., herauskam.
- 2) Clangor Buccinae, Ruf des Rinkhorns; nicht minder geschätt; wird von Balaus, und nach ihm von Lenglet du Fresnoy, Hist. de la phil. hermét., T. I. p. 267., dem Riplen jugeschrieben, wiewol es gewöhnslich für die Arbeit eines anonymen Berfassers gilt. Es ist abgedruckt in: Opuscula complura de Alchymia, Francosurti, 1550, 4., N. 2.; in Artis auriserae Vol. I. N. 22.; und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. II. N. 75.
- 3) Medulla philosophiae chymicae, Kern ber chemis foen Raturphilosophie. Diefer Titel crinnert an eine Schrift bes Roger Baco, der ein Großoheim des Riplen gewesen senn soll. Die Medulla ist abgedruckt in: Opuscula quaedam chymica, Francof., 1614, 8., und in der Combachschen Sammlung, N. 3.
- 4) Liber de Mercurio philosophico, Das Buch vom Merkur der Beifen; worin seine Theorie der Trans, mutation aufgestellt ist; abgedruckt in Bernaudi Quadriga aurifica, N. 3., und in der Combachschen Samm, lung, N. 2.
- 5) Compound of Alchymie, Kompendium der 21: demie; ist englisch geschrieben. Gine Sandschrift das von bewahrt die Lendener Bibliothek. Abgedruckt ift es in Ashmole Theatrum chem. britann., N. 2.
- 6) Philorcium Alchymistarum, Friedensichlug der Michemiften, fonft auch betitelt: Practicale Compen-

dium omnium philosophorum, Auszug der Pragis aller Beifen; abgedruckt in der Combachichen Sammlung, N. 4.

7) Concordantia Raimundi et Guidonis, Ueberein = ftimmung bes Raimund Lullius mit dem Gui = bo Montanor; abgedruckt in ber Combachichen Samm= lung, N. 8.

8) Epistola ad Regem Eduardum, Schreiben an Ronig Eduard ben Vierten; abgedruckt in der Combachichen Sammlung, N. 12. Gine Erläuterung bestelben schrieb G. Starken (Philaletha), Amftersbam, 1668 und 1678, 8.

9) Axiomata chymica, Michemistifche Grundfage; abaedrudt im Theatrum chemicum, Vol. II. N. 80.

10) The Vision, Das Traumgesicht; abgedruckt in Ashmole Theatr, chem, brit., N. 20.

11) Mystery of Alchymists, Geheimniß der 21: demiften; abgebruckt in Ashmole Theatr. brit., N. 22.

12) Short Worke, Abkürjung des Werks, oder abgekürzte Arbeiten; abgedruckt in Ashmole Theatr. brit., N. 24.

18) Arbor (vielleicht vom Dianenbaum); wovon die Sands schrift in der Bodlepschen Bibliothek liegt.

14) Alchymia, in englischen Berfen; wovon eine Sands schrift in der Levdenschen Bibliothet lieat.

Ein Landsmann und Zeitgenosse Ripley's war Thos mas Norton, der mit dem späteren Samuel Rorton nicht zu verwechseln ist. Bon seiner Personlichkeit weiß man nichts, indem erst seit 1600 sein Name genannt worden ist. Nur soviel ist gewiß, daß er unter Eduard IV. in England lebte und 1477 eine alchemistische Abhandlung in englischer Sprasche geschrieben hat. Sie führt den Titel: Crede mihi, seu Ordinale. Er kündigt sich darin als einen Augenzeugen von der Wahrheit der Metakverwandlung an. "Solange "unser Stein", sagt er, "noch in seiner vollen farbenden

"Reaft ift, wirkt seine Tinktur auf Eintausend Theile gereis, nigten Metalles, wovon ich selbst Zeuge bin." Db er den Stein sethsk bereitet, oder seine Wirkung nur mit angesehen, und wo, darüber außert er sich nicht. Wiewol er überhaupt sehr dunkel schreibt, so urtheilt doch Lenglet du Fresnoy, er moge wol aufrichtig gesagt haben, soviel er selbst wußte, und das ist allerdings ein relatives tob. In englischer Sprasche wurde diese Schrift unter dem Titel: Ordinall of alchimy, in Uhmole's Theatrum chemicum britamicum, N 1., abgedruckt; aus dem Englischen ins Lateinische übersetzt in Michael Maier's Tripus aureus, N. 2.; im Museum hermeticum reformatum, Francosurti, 1677, 4., N. 12.; und in Mangeti Bibliotheca chem., T. II. N. 87.

In Deutschland sollen gegen das Ende dieses Jahrhunbertes drei Abepten gelebt haben. G. horn führt in der
Borrede zu seiner Lendenschen Ausgabe von Gebri Chymia (1668) das Zeugniß des M. Joh. de Colonia an, welcher urtheile, daß unter Bielen, welche damals Meister der Kunst zu senn vorgegeben, in dem Zeitraume von 1480 bis 1520 nur drei wirkliche Adepten gewesen waren. Schwerlich kann dieses Zeugniß mehr gelten, als für die Meinung vieler Zeitz genossen, welche denn doch nicht ohne strenge Prüfung der Umstände anzunehmen ware.

Der erste von jenen drei angeblichen Adepten, Mas gister Burchard, geburtig von Kreuzberg bei Gießen, war Lehrer an der Universität zu Erfurt. Er soll sowol die rothe als die weiße Tinktur besessen, baben. Uebrigens fehlt es an Nachrichten zum Belege des Borgebens, wonach man sich begnügen kann, zu glauben, daß Burckhard die Alchemie nach den Grundsäten des Basilius mit Beifall gelehrt habe. Bergl. Edelgebohrene Jungfrau Alchymia, S. 289.

Der zweite, Georg Krapit, war ein hofdiener des Bischofs von Trier, und foll eine weiße Tinktur befessen has ben, von welcher Ein Theil sechshundert Theile Quedfilber in gutes Silber verwandelte. Auch hierüber fehlen die er-

forderlichen Rachweisungen. Bergl. v. Murr Literarische Rachrichten, S. 26.

Der britte, Lubwig von Neus ober Reiffe, aus Schlesien, foll eine rothe Tinktur besessen haben, von welcher Ein Theil sechzehn Theile Quecksilber in gutes Gold verwandelte. Er zeigte feine Runft 1483 am Marburgschen Hofe vor vielen Zuschauern. Man erzählt, hans von Dornsberg habe von dem Abepten die Mittheilung seines Seheimsnisses verlangt, und als er sich dessen weigerte, ihn einkerkern und foltern, sogar endlich im Gefängnisse verhungern lassen. Bergl. v. Rommel Geschichte von hessen, Th. III. Anm. S. 37. Smelin's Gesch. der Chemie, Th. I. S. 259.

Außer G. Sorn citirt Omelin am angeführten Orte ned Genfenberg's Selecta juris et historiarum, und zwar funf Stellen; allein biefe handeln nicht von Ludwig von Reif, fondern nur von Dornberg, beffen Rame freilich Der Ergablung einigen hiftorifden Salt gibt. Diefer Dans von Dornberg mar hofmeifter bes landgrafen Beinrich's III, gewesen und behielt unter deffen Regierung großen Einfluß. Da fein Rurft nur fue die Jagd Ginn hatte und ihm die Regierung gang überließ, ubte er eine hochft willfurliche Gewalt aus, die noch bruckender ward, als er nach Beinrich's Tode 1483 die vormundschaftliche Regierung für deffen unmundigen Sohn, Wilhelm den Dritten, übernahm. Bal. Bintelmann's Befdreibung von Beffen, Th. VI. C. 402. Teuthorn's Deffifche Geschichte, Bb. VII, G. 603. 618.

Da sonach die Perfonlichkeit des übel berüchtigten hans von Dornberg den ihm zur kast gelegten Mord nicht unwahrs scheinlich macht, auch die Zeit zutrifft, und andere Nachrichsten besagen, daß er sich als Regent alles erlaubte; so ist kein Grund porhanden, die Thatsache des Mordes in Zweisfel zu ziehen. Nur folgt daraus noch nicht, daß es mit dem Goldmachen seine Richtigkeit habe. Diel wahrscheinlicher

ift es, bag die blinde Pabfuct des Tyranuen von einem ges schicken Saschenspieler geafft worden fep.

Mit biefem Lubwig von Reif beginnt die burch mehre Nahrhunderte fortlaufende Reihe der fahren ben 21des miften. Beil Arnald, Lullus, Cremer, Rlamel, Bafilius, Bernfard, und Riplen bie Meifterschaft burd Reifen erlangt haben follten, fo marb ber Glaube herrichend, bag man nur auf biefem Bege jum Riel gelangen tonne. Go wie zu jener Reit bie fahrenden Schuler überhaupt umberzogen, folgten ihnen auch die Schuler ber hermetischen Runft. Die moch= ten hingeben, wenn nicht fo viele Betruger fic angeschloffen hatten, die nicht als Lernende, fondern als Lehrer und Deis fter fich ankundigten. Der gröffte Theil diefer Menschen verbient nicht genannt zu werden, und fallt bem Autor wie bem Lefer jur Laft; benn ihr biebifches Andenten betrugt Beibe Gleichwol barf man fie nicht gang aus um Beit und Dube. fer Acht laffen, weil unter ihnen zuweilen ehrliche Thoren vorkommen, die aus Rechthaberei die Bahrheit vom Dache predigen.

Salomon Trismosinus, ber vielleicht Pfeiser hieß und sich von rowoos umtaufte, hat unter allen fahrenden Alchemisten jener Zeit den meisten Ruf erlangt. Nach seiner eigenen Angabe hat er 1490 geschries ben, wonach ihn du Fresnoy viel zu spät in das Jahr 1570 sett. Er war ein Deutscher, vielleicht ein Sachse, und reissete als Laborant. Bei der damaligen großen Zahl alchemissischer Dilettanten, welche eifzig lasen, aber mit Kolen sich nicht besudeln mochten, sondern lieber Gehülsen sür sich arbeiten ließen, konnte das Geschäft eines chemischen Laboranten für ein nahrhaftes Gewerbe gelten. Wenigsstens fand Jeder, der dreist auftrat und sich ein Ansehen zu geben wußte, Aufnahme und Unterhalt, auch Sold für einige Zeit, solange des Gebieters Zutrauen währte; dann ging er weiter.

So fichete fein Weg ben Leismofinus nach Benedia, mo er in ber Umaegend mehren Berren biente. Ein jeder hatte andere Manuffripte, nach benen er arbeiten lief. Bald mas ren es lateinische, balb griechische ober grabische. Aber man arndete überall nur fophistisches Gold und Silber. finus gesteht frei, bak er damals von ber Bahrheit weit ents fernt gewesen fen, wie auch, baf unter feinen Ronforten aar oft Betrugereien ftattgefunden batten. Gin Bufall fubrte ibm gewiffe grabifche Borfdriften in die Bande, welche er nicht lefen fonnte. Als er fie aber batte überfenen laffen und nun banach arbeitete, fand er fie probat, und ward im hoben Alter noch ein Meifter ber Runft. In der Rolae foll er nach Conftantinopel gegangen fepn, wo Varacelfus ihn fennen gelernt boben will. Diefe Umftande, ohne ben letten, ergablt er in dem Auffage: "Trigmofin's Wanderschaft", welcher im erften Theile des Guldnen Bliekes abgedruckt ift.

Erismofinus aibt fich in feinen Schriften mit ber arokten Buverficht fur einen Abepten, und verfichert, mit feiner Linftur groke Maffen Gold erzielt zu haben. Er gefteht au. bak alle Tinkturen ber Alchemiften aus einer und berfelben Burgel gingen; aber die Abweidung in Bufagen und Bandgriffen erzeuge Produkte von febr verfchiedener Art und Rraft. Much waren Die Schriften der Aldemiften meiftens durch feh-Sein Siegesruf, verbunden mit lerhafte Abidrift entftellt. bem Geftandnif fruberer Errmege, bat ibm Bertrauen erwedt, und zahlreiche Unhanger, die ihn vorzugweise zum Ruhrer wahlten. Zwar führt er mancherlei Processe auf. ofine fic bekimmt darüber auszulaffen, ob der rechte arabifie barunter fen, und bas ift eben fein gewichtiger Unlag, ju glauben, daß er mehr als ein gewöhnlicher gaborant gewesen fenn mochte; boch muß man anerkennen, bag er fein Berfahren offen und umftandlich barlegt. Bum Beweife beffen folge hier fein ausführlichfter Proces, wie er im Gulbnen Bließ, Th. I. G. 7. f., beschrieben wird, im Auszuge.

- A. Acht kuth gebrunnter Maun, acht kuth gedrannter Salpeter, und vier koth gebranntes Kochsalz werden mit zwanzig koth Quecksübersublimat zusammengerieben und in einem irdenen Sublimatorium aufsublimirt. Das Aufsublimirte wird vorsichtig ausgenommen und nochmals mit zwanzig koth frischen Salzen sublimirt. Bei dieser Arbeit man der schällichen Dämpfe wegen diesgeschmiertes Butterdend essen.
- B. Das Aufsublimirte wird in einem Glaskolben mit Alkohol übergossen und im Wasserbade überdestillirt, bis die Datste der Flüssigkeit als ein Del zurückbleibt. Bon dem übergegangenen Spiritus wird auf den Rücktand zurückgezgossen, so daß dieser eine Fingerbreite hoch bedeckt wird. So wird die Destillation dreimal wiederholt, so geht endlich der Sublimat mit dem Spiritus in die Vorlage über. Diese Destillation muß noch zweimal wiederholt werden, so erhält man den Mercurius Philosophorum, das Merkurialzwassen, shöllisch Feuer in Wasser". Dieses Merkurialwasser dampst sehr und muß vool verschlossen werden.
- C. Dunngeschlagenes Gold übergießt man in einem Glaskolben mit dem Merkurialwasser, so daß es eben davon bebeekt werde, und setzt den Kolben in gelinde Wärme, so fängt das Wasser an zu arbeiten und löst das Gold auf, aber nicht stüssig, sondern so, daß es auf dem Boden liegen bleibt, anzusehen wie Schmalz. Dann gießt man das Merkurials wusser ab, welches zu demselben Behuf noch ofter gebraucht werden kann.
- D. Den Golbfat theilt man in zwei Balften. Die eine Salfte übergießt man mit Alfohol und lagt bas Gemifc funfzehn Tage in der Barme putrisciren, fo wird es toth wie Blut: bas ift bas Lowenblut.
- E. Diefes kowenblut gieft man in einen andern Rolsben auf die andere Balfte bes Sages, fest ben bicht versichloffenen Rolben halb in ein Afchenbab und gibt ihm nur Bundstagshipe, fo wird es crklich schwarz, dann buntfarbig,

dann hellgrau, bei verstärfter hipe. ferner gelb, und endlich bodroth; bas ift dann die Grundlage der Linktur, a.

F. Die rothe Tinktur (a) wird feingerieben. Davon wied Ein Gran in Papier gewickelt und so auf Eintausend Gran geschmolzenes Gold getragen. Wenn es drei Biertelsmehen mit einander fließt, so wird das Gold zur eigentlichen Einktur, b.

G. Macht man mit Einem Theile der Tinktur b die Projektion auf Eintausend Theile feines Silber, so wird es

aum hochften Golde.

H. Tragt man Einen Theil der Tinktur a, in Papier gewickelt, auf Eintausend Theile reines Quecksilber, welches zuvor erhigt worden, bis es raucht, so wird das Quecksilber zur Tinktur a.

I. Macht man mit Einem Theile der Linkturc, in Paspier gewickelt, die Projektion auf Eintaufend Theile heißes

Quedfilber, fo wird alles jum hochften Golde.

K. Wird Ein Theil der Linktur b auf Eintaufend Theis le Zinn (oder Blei, vergl. S. 5.) im Flusse getragen, so wird alles zu gutem Golde.

L. Trogt man Einen Theil der Tinktur b auf Einstausend Theile fließendes Aupfer, so wird das Aupfer zu gus

tem, aber fehr hochrothen Golde.

M. Wird von der Linktur b etwas auf gluhendes Siefen getragen, das Eifen aber dann wieder ins Feuer gehalsten, fo wird es zu Gold, aber zu einem fproden und bruchisgen Golde.

N. Schmelzt man das sprede Gold vom Eisen (M) mit gleichen Theilen des Goldes vom Quecksilber (I) zussammen, so geben beide ein sehr geschmeidiges und gutes Gold.

O. Wird die Einktur b in feurigem Bein aufgeloft und davon fruh Worgens ein Löffel voll getrunken, so ftarkt das die menschliche Ratur, macht alte Leute wie neugeboren, auch die Frauen fruchtbar.

P. Wird die Einktur c in feurigem Bein aufgeloft und davon fruh Morgens ein Beinglas voll getrunken, so beilt es den Aussas in wenig Tagen.

Die arzneiliche Wirksamkeit seiner Tinktur behauptet er nicht blos im Allgemeinen, wie Andere vor ihm gethan, sondern er führt bestimmte Fälle an, in welchen die Wunder der Panacee offenbar wurden. Sich selbst verjüngte er mit einem halben Gran derselben dergestalt, daß seine gelbe, runzlige Haut wieder glatt und weiß, die Wange roth, sein graues Haar wieder schwarz wurde, und der gekrümmte Rücken sich kerzengerade emporhob. Siedzigjährige Frauen gebaren wiederum Kinder, nachdem er ihnen von dem rothen Lowen eingegeben hatte. Er ist nicht abgeneigt, zu glauben, daß man das menschliche Leben mit dieser Arznei nach Belieben, etwa bis zum jüngsten Tage, verlängern könne.

Uebertreibungen, die so offenbar allen Gesetzen ber Natur John sprechen, waren wol geeignet, ihrem Urheber in den Augen der Gemäßigten zu schaden, die dann mit dem Panaceisten auch den Alchemisten verwarfen. Dagegen lies sien Andere durch solche Zweifel und Bedenken sich in ihrem Vertrauen nicht wankend machen. Man berief sich wol auf eine unverbürgte Sage, daß Trismosinus kraft seiner Medis cin ein Alter von hundertfünfzig Jahren erreicht habe. Vornehmlich sind des Paracelsus Jünger stark in diesem Glaus ben. Vergl. Elucidarius chymicus, (1617, 8.,) Vorrede S. 11.

Die von Trismosinus hinterlassenen Schriften, von denen man keine Rachricht hat, woher sie gekommen sind, sinden sich gesammelt in der Guldenen Schap = und Runst ammer, auch Aureum Vellus betitelt, und zwar im ersten Bande, welcher zu Korschach am Bodensee 1598 in 4. gedruckt ist. Ein zweiter Banderschien zu Basel, 1604, 4. Dieselbe Sammlung ward bald ins Französische überssetzt, und erschien unter dem Titel: La Toison d'or, ou la fleur des trésors, mit ausgemahlten Figuren, zu Paris,

1602 und 1612, 8. Gine zweite deutsche Ausgabe erschien zu hamburg, 1708, 4.; und eine dritte, unter dem Litel: Eröffnete Geheimniffe bes Steins der Beisen, oder Schatz- fammer ber Alchomei, zu hamburg, 1716, 8.

Philipp Ulfted, gewohnlich Ulstadius genannt. ein Reitgenoffe bes Trismofinus, mar 1500 offentlicher Lebs rer ber Argneifunft ju Rreiburg im Breisagu und, wie ies ner. Alchemist und Vangceift. Die Vangcee zum arztlichen Gebrauche bereitete er durch Berfalfung des Goldamalgama. En beiden Begiehungen erwarb er fich groken Ruhm als afa-Demischer Docent, hat aber schwerlich auf den Ruhm eines Aberten Unspruch machen wollen. Er fcbrieb lateinisch: Caelum Philosophorum, seu Secreta naturae, id est. quomodo ex rebus omnibus Ouinta Essentia paretur, Simmel ber Beifen, ober Gebeimniffe ber Das tur, bas ift, wie aus allen Dingen die Quinteffenz ausge-Diefes Buch mard ju Strasburg, 1526. zogen werde. 1528, 1551, und 1555, in Rolio gedruckt, ebenda auch 1530, 8.; ju Paris, 1543 und 1544, 8.; ju Lepden, 1553, 1557, und 1571, 12.; zu Krankfurt, 1600, 12.; 211 Trier, 1630, 12.: und zu Anasburg, 1680, 12. frangolische Uebersebung erschien zu Varis, 1547, 8. beutiche lieberfenung, unter bem Titel: Caelum Philosophorum voll Beimlichkeiten ber Ratur, nebft Marsilii Ficini Regiment des Lebens, kam zu Krankfurt am Main, 1551, Noch eine deutsche Uebersetzung des hims in Kolio heraus. mels der Beifen ericbien zu Dresden und Leipzig, 1739, 8.

In diese Zeit gehört wahrscheinlich ein alchemistisches Gedicht, welches den Ramen: "Uralter Ritterkrieg", führt. Das Original ist deutsch geschrieben. Es ist eine Fabel in Prosa, zum Theil in Gesprächsorm, zum Theil erzählend vorgetragen, der Inhalt aber kürzlich dieser:

Sol (Gold) und Mercurius (Queckfilber) gehen zus sammen aus, den Stein der Beisen zu befehden, weil fie glauben, daß ihr Ausehen durch feinen Ruhm beeintrachtigt

werbe. Der Stein lagt fich finden, und erwartet seine Gegs ner mit derjenigen Gelaffenheit, welche seinem Geschlecht eigen ift.

Anfänglich scheint es nicht auf Gewalthätigkeiten abs gesehen zu sepn. Die Götter machen nur von den Waffen der Dialektik Gebrauch, um den Stein zu bewegen, daß er freiwillig des angemaßten Borzugs sich begebe. Sie verssuchen aus historischen Gründen ihren alten Abel geltend zu machen, und laffen es babei nicht an Seitenblicken fehlen, welche geeignet scheinen, den Sohn des Staubes zu beschäsmen und zur geziemenden Demuth herabzustimmen.

Der Stein ift nicht so unempfindlich fur die Ehre, als fie erwarteten, und die ruhige Besonnenheit, welche er uns veränderlich beibehalt, liefert ihm reiche Mittel zur Erwiedes vung. Er leugnet gar nicht seinen dunkeln Ursprung, bes hauptet aber den selbst erworbenen Berdienstadel, und übers führt seine Widersader mit fiegenden Gründen.

Da übermannt ber Jahzern die Sohne bes Zeus. Mit vereinter Gewalt fallen fie über den Stein her, ihn zu zermalmen. Allein jest zeigt sich, daß er auch folden Kampf nicht icheue und mehren Feinden gewachsen sey. In Rurzem hat er Beide verschlungen und behauptet als Sieger bas Feld.

Soweit der Dichter. Die Lehre und Ruganwendung berauszunehmen, hat er uns überlaffen.

Wenn diese Fabel weiter nichts andeuten soll, als daß der Stein der Weisen köstlicher sen denn die edeln Metalle, die durch ihn geschaffen werden, so muß man gestehen, daß der Dichter zuviel Auswand gemacht habe, um eine so einssache Wahrheit zu beglaubigen. Ware das aber seine ganze Absicht gewesen, so wurde dann wol Luna (Silber) mit den Wassen der Diana dem Sonnengotte beigestanden haben. Auch siese dann die eigenkliche Idee eines Kampses zwischen ihnen und dem Steine weg.

Die Aldemiften haben vielleicht aus folden Grunden tiefer geforicht, und waren geneigt, zu glauben, daß unter

der Fabel ein wichtiges Geheimmiß der Alchemie verborgen sep. Ob sie darin Recht hatten, muß auf sich beruhen, bis ein Eingeweihter das Verborgene enthült. Indessen erklärt sich daraus die Aufmerksamkeit, welche man im In- und Auslande einem Produkt gewidmet hat, welches dem Unbesfangenen als ein ziemlich mattes Späschen erscheinen kann.

Man fragt billig, warum bie Kabel ein Ritterfrieg ges Abgefehen bavon, baß 3mei gegen Ginen nicht eben ritterlich fampfen, so fieht man auch nicht ein, wie die beiben Gotter gur Ritterschaft fommen. Die Bergleichung ift fo weit heraeholt, daf Derieniae entschuldigt merben burfe te. welcher ben Titel gar nicht fur Titel, fondern fur ben Ramen des Berfaffere halten wollte. Es gab namlich im pierzehnten und funfzehnten Sahrhundert ein adliches Befdlecht bes Ramens in Burich. Die Ritter Rrieg pon Bellicken haben fich nicht allein burch Tapferfeit, fondern zum Theil, wie Ulrich und Johannes, als Gelehrte und Sie ftorifer hervorgethan. Angenommen, daß Giner von ihnen ein Alchemift gewesen fep und biefer feiner Rabel feinen Ras men vorgefest habe, fo mare benfbar, daß fpatere Abfcreiber ben Ramen nicht gefannt und einen erften Titel baraus gemacht hatten; benn bas Gebicht hat beren allerdinas zwei.

Das Zeitalter des Gedichts ju bestimmen, ift fcmer. Wir wiffen nur, bak es bis 1604 in Sandidriften vorfam. die vielleicht nicht mehr vorhanden find. Damals muk man es fur uralt gehalten haben, wie die erfte Ausgabe befagt. Die streitenden Parteien berufen sich barin auf die Autorität berühmter Alchemisten, citiren unter Anderen den Richardus Anglus und den Raimund Lullus. Daraus ergibt fich , daß bas Alter ber Kabel über 1350 nicht hinausgesett merben burfe, weil damale erst Lullo's Schriften in Deutschland befannt wurden. Reuere Autoren werden nicht angeführt, wonach zwischen jenem Beitpunkt und ber erften Ausgabe immer ein Spielraum von 254 Jahren übrig bleibt. man, um möglichft menig ju fehlen, ben Mittelpunft biefes Beit=

Beitraumes annehmen, so fallt er auf 1477. Die Sprace scheint diesem Alter zu entsprechen, wiewol man ohne Bers gleichung der handschriften darüber kaum urtheilen kann.

Die erfte Musaabe ericbien unter bem Sitel: Uralter Ritter . Rrieg. D. i. Aldomififd Gefprad unferes Steis nes, bes Goldes und bes Merfurit von ber mahren Das terie, Leipzia, 1604, 8. Bald barauf gab ber Alchemift Rabre au Montvellier eine frangofifche Ueberfestung unter bem Litel: L'ancienne guerre des Chevaliers, à Paris, 1608. 8. Die zweite bentiche Musgabe, melde in Geors ai's Bucherlerikon aufgeführt wird, scheint eine Umarbeis tung ju fenn; benn ber Titel lautet: Ritterfrieg, ober Philosophische Geschichte in Form eines Processes, wie Sol und Mars burch Urtheil jufammen verbunden, Samburg. 1680. Eine zweite frangbiliche Ausgabe ericien zu Amfters dam, 1689, 8. Die Raberiche ward abgedruckt in Richebourg Bibliothéque des philos. chim., (1741,) Tom. III. N. 3. Die neueste beutsche Ausgabe ift eine Heberfenung ber Amfterdamer frangbfifchen, begleitet pon einem Rommentar in Gefprachform, und erschien unter bem Titel: Bermetifder Triumph, ober ber fiegenbe philosophische Stein , Rranffurt und Leipzig , 1765 , 8.

## Reuntes Rapitel.

Aldemie bes fechzehnten Jahrhunbertes. Erfte Salfte.

Ralliope hebt ihre Tuba, feierlich den neuen Anfang zu verstunden. Ihr Ruf erschallt vom Batikan aus, oder doch von Rom, zur großen Verwunderung vieler frommen Leute, welche bis dahin der kirchlich verbotenen Alchemie nur ganz verstohlen huldigten.

Giovanni Aurelio Augurelli, gebartig von Rimini, ein Posta laureatus, schrieb ein episches Gedicht in drei Buchern zum Lobe der Alchemie, unter dem Litel: Chrysopoeia. Seine lateinischen hegameter überbieten noch, wie billig, die Pratensionen der prosaischen Alchemisten, wenn er z. B. vom Steine der Weisen fagt:

Illius exigua projecta parte per undas Aequoris, argentum vivum si tunc foret aequor, Omne vel immensum verti mare posset in aurum.

Er dedicirte sein Werf 1514 dem Papste. Leo der Zehnte war wol ein großer Freund des Goldes, wie man aus seinem Ablaßhandel entnehmen kann, aber dabei kein sonderslicher Berehrer der Alchemie, so wenig als sein Tauffind, Leo der Afrikaner. Zwar nahm er das Gedicht höslich an, verehrte aber lächelnd dem Poeten einen leeren Beutel, mit dem Beifügen: "wer solche Kunst besitze, dem sehle nur der "Beutel".

Den gablreichen Kreunden der hermetischen Runft mag Mugurelli's Dufe mehr Bergnugen gewährt haben . meil bas Behicht oft genug abgedruckt worden ift. Es ericbien zu Bafel, 1518, 4.: ju Antwerven, 1582. 8. Abgebruckt ! findet man es in ber von Gratarolus ju Bafel, 1572, 8. herausgegebenen Sammlung alchemistischer Schriften . Vol. II. N. 13., (mo auch N. 41, ein Aenigma Augurelli pors fommt): im Theatrum chemicum, T.III. N. 71.. (mo auch N. 14. ein Geronticum Augurelli ju leien); in ber Rranffurter Sammlung von 1614; in Albinei Bibliotheca chemica contracta, Genev., 1653 und 1673, 8., N. 1.: und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. II. Gine frangbiiche Uebersetung in Profa erschien ut Inon, 1548, 32., unter bem Litel: Facture de l'or: eine andere in Berfen zu Paris, 1628, 8. Gine deutsche Uebers fenung von Balentin Beigel ward ju Umfterdam. 1715, 8., und ju Samburg, 1716, 8., herausgeaeben.

Ein Reitgenoffe bes Augurelli trat im fürftlichen Durs pur als ein beredter Bertheidiger der Alchemie auf. namlich Giovanni Francesco Pico, Principe della Mirandola. melder gewohnlich Picus Mirandolanus genannt und bes: halb oft mit feinem Dheim verwechfelt wirb. Dieser Bring forieb 1515 eine gelehrte lateinische Abhandlung in drei Buchern: De Auro, morin er theils die Moglichkeit der Detallveredlung philosophisch darzuthun fucht, theils historische Beweise beibrinat, daß fie wirklich ausgeubt worden fen. Er persichert, mehre Personen gefannt zu haben, welche die Runft befagen, ja: daß er das Werf mit feinen Mugen aes feben habe. "Roch lebt mir ein Freund," fagt er Lib. III. cap. 2., "ber mehr als fechaigmal in meiner Gegenwart "Sold und Silber aus anderen Dingen gemacht hat, und " zwar auf mancherlei Weise. Er zeigte mir ein metallisches "Baffer, moju meder Gold noch Silber gefest ward, und " bennoch fam bergleichen unerwartet jum Boricein, aber "freilich nicht in folder Menge, daß es die Muhe belohnte:

"benn die Rosten überstiegen den Ertrag." Man erräth leicht, daß er sich da am Dianenbaum und ähnlichen metallisschen Riederschlägen ergest habe, mit welchen die Dilettansten schon damals spielten, die auch in der Folge noch oft gesmisbraucht worden sind, Unfundige zu täuschen. Demnach ist sein ehrliches Zeugnis doch in der Hauptsache nichtig. Sein Buch wurde zuerst 1586 in Benedig in 4. gedruckt, dann zu Ferrara, 1587, 8. Auch ist es abgedruckt im Theatrum chemicum, T. II. N. 42., und in Mangeti Bibliotheca chem. curiosa, T. II. N. 105.

Da Purpur und Lorbeer sich vereinigten, die Alchemie zu schmuden, so ward sie bald wieder in Aufnahme gebracht, und die Alchemisten Italien's ließen sich vernehmen.

Giovanni Agostino Pantheo, ein Priester in Benedig, schrieb: De arte et theoria trapsmutationis metallicae, Bon der Kunst und dem Begriffe der Metallverwandlung. Diese Abhandlung ward 1530, 1550, und 1556 zu Benedig in 8., und zu Paris, 1550, 8., gedruckt; auch im Theatrum chemicum, Tom. II. N. 47., abgedruckt.

Giovanni Lacini, ein Monch in Kalabrien, hat um biese Zeit fleißig in der Alchemie gearbeitet, auch als Schriftsfteller. Man hat von ihm eine Abhandlung, unter dem Litel: Pulvis, dans Malcum et dulcedinem metallis, Pulver, welches die Metalle in eine liebliche Süßigkeit verwandelt. Sie sindet sich im Theatrum chemicum, T. III. N. 65., abgedruckt. Außerdem kommentirte er den Petrus Bonus, und gab Collectanea chimica aus älteren Alchemisten, welche zu Benedig, 1546, 8., nachher auch zu Rurnberg, 1554, 4., gedruckt worden sind.

Giovanni Braceschi, von Breecia, schrieb einen Kommentar über Geber's Alchemie in lateinischen Gesprächen, welche zu Lepden, 1548, 8., und zu hamburg, 1678, 8., gebruckt wurden, auch in der Sammlung des Gratarolus, N. 1. und 2., abgedruckt sind.

Felippe Rouillac, ein piemonteficher Minorit, schrieb einen Tractatus de Lapide Philosophorum, welcher in Sanbichriften vordommt, über welchen aber Borel und du Fresnoy nicht fehr gunftig urtheilen, und eine Praxis magni operis, welche zu Lepden, 1582, 8., gedruckt worden ift.

In Spanien zeigten sich damals noch Alchemisten, die später ausstarben, als durch Amerika's Schäne ihre Kunst überflussig ward. Don Diego Alvarez Obacan schrieb einen Kommentar über die Schriften Arnald's von Villanoba, welcher 1514 zu Sevilla (Hispalis) in Folio gedruckt ward. du Fresnoy nennt diesen Obacan ierig den einzigen spanisschen Alchemisten, Hist., I. p. 472.

In ben Riederlanden hatten die beiden hollande in diefem Zeitraum einige Rachfolger, welche ebenfalls erft nach ihrem Tobe durch Schriften bekannt geworden find.

Der erfte berfelben.

Renner Snon, soll nach Lenglet du Fresnoy zu Torgau (vielleicht Tournay) gelebt haben, wo er 1477 geboren ward und 1537 starb. Er hat eine lateinische Abschandlung: De arte Alchimiae, geschrieben, welche mit einigen anderen Schriften von demselben Verfasser zu Franksfurt a. M., 1620, in Folio gedruckt ward.

Jodocus Grewer, ein niederländischer Priester, von dessen Lebensumständen nichts bekannt ist, schried lateinisch: Secretum magni Philosophi. Dieses Geheimnis hat Jost Balbian zu Lepden, 1588 und 1599, 8., herausgegeben. Auch ward es im Theatrum chemicum,

T. III. N. 79., abgebruckt.

In Deutschland führte Luther's Reformation eine freiere Publicität herbei, in welcher Manches zur Berhandslung kam, was vorher kaum leise berührt ward. Die Aufbebung der Klöfter zerstörte manche Werkstatt der Alchemisten, brachte aber hermetische Schriften in Umlauf, wie z. B. die von Roffsky, Eschenceuter u. A. Ohne Zweifel gab die Zerstreuung der Klostergeistlichen Veranlassung, daß die Weis

nungen für und wider die Alchemie zur Neußerung und Reisbung kamen. Doch wurde durch die Reformation keine Bersänderung im Stande der Sache hervorgebracht, weil die beiden Korpphäen von Wittenberg in ihren Ansichten einans der das Gleichgewicht hielten.

Melandthon adoptirte die Meinung des Petrarka, und nannte die Alchemie, wenn die Rede darauf kam, auch in seinen Borlesungen, Imposturam quandam sophisticam, eine gleißende Betrügerei. Seine Kenntniß der griechischen

Aldemiften batte ibn wol in diesem Urtheile bestärft.

Dagegen war Luther, mabricbeinlich von feinem Rlofterleben in Erfurt ber, ein Sonner ber Alchemie. feiner Canonica fagt er: "Die Runft der Alchemen ift recht und mahrhaftig der alten Weisen Philosophen, welche mir "fehr wol gefällt, nicht allein wegen ihrer Tugend und vies "lerlei Rusbarfeit, Die fie bat mit bestilliren und fublimiren gin ben Metallen, Rrantern, Baffern und Dlitaten, fons per euch von wegen ber herrlichen fconen Gleichnif, bie-De bat mie der Auferstehung der Codten am jungften Tage. Denne eben wie bas Reuer aus einer jeden Materie bas Befte auszteht und vom Bofen icheibet, und alfo felbit den "Geift aus bem Leibe in Die Bobe führt, daf er Die obere "Stelle befitt, die Materie aber, gleichwie ein todter Rors "per, in bem teine Seele mehr ift, unten am Boden ober "Grunde liegen bleibt: alfo wird auch Gott am junaften "Lage burch fein Gericht, gleichwie burch bas Reuer, Die "Gerechten und Krommen fcheiden von den Ungerechten und Die Gerechten werden auffahren gen Simmel .. Gottlofen. siund werden leben, die Ungerechten aber werden hinunters "fahren in die Bolle, ba fie ewiglich todt bleiben."

Wiewol offenbar ber Reformator in jener Stelle die Shemte mit der Alchemie verwechselt und sein Lob nur der ersteren gilt, so hat es doch gewiß zur Aufnahme der letteren unter den Protestanten beigetragen. Uebrigens wurde das harte Urtheil seines Kollegen durch die Vorgange der damas

ligen Aeit weit mehr gerechtsenigt; denn Ruhmsichtige benutien den allgemein verbreiteten Sinn für Achemie, um
sich schnell einen Namen zu machen, Aerste zur Förderung
ihrer Prazis, Laboranten zu mühlesem Broderung
ihrer Prazis, Laboranten zu mühlesem Broderung
diese Misbräuche waren danials häusiger und schreiender als
je zwort; und wenn die Nachkommen sich niede und mehr das
hin veigten, den Alchemisten zu wistrauen, und auf der ans
deren Seite zu weit gehand die Idee der Alchemie schost als
ein leeres Hingespinnst zu verwerfen, so ist das großens
weils dem Unfug beizumessen, den damals Leute von weit
verbreitetem Kuse mit der Alchemie trieben. Ein solches
Trelicht war

Beinrich Cornelius Marippa von Rettes: heim, geboren ju Roln 1486, gestorben ju Grenoble 1535. Er man Doktor ber Rechte und ber Mediein , faiferlicher · Eques auratus, bath Theolog, bald Philosoph, Ant, 210= pokat, Hikoriograph, Soldat, Magus, Kirolog und Als demift, wie es fich fugte, lebte ju Roln, Dole, Pania, Mes, Frenburg, Bruffet, Bonn, Lnon und Grenobte, hatte nirgend, Rube, ward aber beruhmt genug, wie benn iederwit die Menge bas Ereentrische ankaunt. In verschies denen Berioden war er eifriger Alchemist und laborirte am Stein ber Beifen, bis er die Geduld verlor, oder Beidman: eel ihm nothigte, etwas Einbringliches zu treiben. Das bes fennt er felbit in feinen Briefen . N. 4. und 10. Am Ende feines Lebens hatte er ben Glauben an die Dibalichkeit ber Transmutation aufgegeben, und eiferte nun sehr gegen die Alchemie in einer Schrift: De vanitate Scientigeum, Man erichricft von fold einem Litel, aber bas wollte er eben. Sein Streben mar, immerfort von fich reben ju machen, und das erreichte er so freitich am besten.

Bon seinem früheren aldemistischen Treiben hat man mancherlei Wundersagen, die zu erörtern ganz überflüssig senn mochte. Was und worin er gearbeitet hat, ersieht man aus seinem Briefe: Da occulta Philosophia, welcher im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 96., abgebruckt ift. Er nahm bes Basilius Worte buchtablic, und suchte die Materia prima im Bitriol. Sein Proces (p. 961—967.)

mbae bier im Auszuge folgen.

"Nimm guten romischen Bitriol, das ift der Stein, den die Weisen verbergen. Stoße ihn groblich, setze ihn in einer irdenen Schale auf Kolen und kaltinire ihn schwach zu einem gelblich weißen Pulver, laß ihn aber nicht roth werzden. Dann reibe ihn im Morser so fein als möglich. Das von fülle Ein Pfund in eine gläserne Retorte und gib nach und nach verstärktes Feuer, die weiße Dampfe in die wollutirte Vorlage übergehen. Das übergegangene Wasser hebe besonders auf. Es ist der Merkurius der Weisen."

"In der Retorte blieb ein hochrothes Puwer. Das reibe fein, koche es mit vielem Regenwasser aus und siltrire die Auflbsung. Diese dampse ab, bis alles Wasser verflosgen ist, so bleibt eine weiße Erde zurück. Reibe sie sein, schütte sie in einen Glaskolben und viermal so viel von dem Merkurius darauf, verschließe den Sals gut und digerire acht Lage im Sandbade, bis die Erde sich ganz aufgelost hat. Beibe gerinnen zu einer Masse, und das heißt die Conjunction. Bei dieser Arbeit steigen und fallen die Dampse fortwährend. Dann setze einen Delm auf den Kolben und destillire, so wird blos Wasser übergehen, weil der Geist zurücklieibt und ein neues Salz bildet."

"Das trockene Salz reibe fein, fulle es in einen Kolben, gieße bazu gleiche Theile vom Merkurius, digerire es 24 Stunden im Sandbade, setze dann den heim auf und destillire die Feuchtigkeit ab, die abermals nur Wasser ist. Diese Destillation muß aber sehr gelinde geschehen; denn starkes Feuer zerftort die Verbindung."

"Diefelbe Inbibition, Digestion und Destillation muß so oft wiederholt werden, bis ein wenig von dem Ruckkande, auf ein glubendes Blech geworfen, ganz und gar verraucht. Die Masse wird bei der zweiten Trantung bleigrau, bei der

dritten fewarz. Gefchieht das nicht, fo wird nichts daraus. Diefe Sowarzung heift die Putrefaktion. "

"Bei den folgenden Wiederholungen erscheinen vielers lei Farben, doch endlich wird die Masse wieder gelblich weiß. Run tropste etwas von dem Merkurialwasser auf die weiße Erde, fülle sie in einen langhalsigen Kolben, setze ihn ins Sandbad, schließe den Hals und gib stärkeres Feuer, so sus blimirt sich die ganze Wasse in den Hals auf, und das ist die Terra foliata."

"Rimm nun ben ganzen Reft bes Merkurialwassers und bestillire es gelinde im Sandbade ab, bis feine Dampfe mehr übergehen. Es bleibt davon ein hochrother Ruckftand. Diefer muß im startsten Feuer getrieben werden, bis ein Del zuruckbleibt."

"Sodann gieße das Del nach und nach in einen Glaskolben auf die terra foliata und digerire sie im Sandbade. Sodald die Masse trocken wird, muß nachgegossen werden, bis die Erde ein Viertel ihres Gewichts an Del eingesogen hat. Dann wird sie fließen wie Wachs, ohne zu rauchen."

"Endlich wirf von dieser wachsstüssigen Tinktur Einen Theil auf zehn Theile fließendes Gold, so wird letteres zers ftort und in eine vollkommene Tinktur verwandelt." (Gesschieht das aber nicht, so wird nichts daraus.)

Außer jenem Briefe wird vom Agrippa noch ein Commentarius in artem brevem Raimundi Lullii als eine als chemistische Schrift angeführt; allein dieser hat keine Bezies hung auf Alchemie, sondern handelt von der Ars inventiva, welche Lullus der studirenden Jugend zum schnelleren Ersternen der Wissenschaften dargebaten und empfohlen hatte. Bergl. Im eli n's Geschichte der Chemie, Th. I. S. 191.

Ein noch blendenderes Frelicht hatte jener Zeitraum an Philippus Aureolus Paracelfus Theophraftus Bombaft von hohenheim, einem Schweizer, geboren 1493 zu Ginfiedeln, wovon er auch zuweilen Eremitz zubes

naunt wird, geftorben zu Salzburg 1541. Er ift ber arbate Marftidreier in ber Geschichte ber Armeifunft und ber Mis chemie, mird alfo nicht ohne Grund oft ber Große genannt. In der Jugend jog er als fahrender Schuler umber, fellte ben Leuten die Rativitat, citirte Geifter, perschuit Schmeis ne, half Schape graben, und lehrte alchemifische Processe um ein Billiges. Go durchfreuzte er Deutschland, Solland, Schweben, Preugen, Polen und Ungarn, besuchte auch Spanien, Bortugal, Meanpten und Die Turfei, fam als Bunderdoftor ins Baterland jurud, und mard 1525 Drofessor der Araneikunde zu Basel. Da aber fein Bahlfpruch: Alterius non sit, qui suus esse potest, sich mit Amtepflichten nicht vertragen wollte, fo verließ er feine Lehrftelle bald wieder und trieb fich lieber umber, meiftens unter ber Befe des Bolfes, ichrieb aber viel, gewohnlich in voller Trunfenheit, und galt fur bas Drafel feiner Beit.

lleber Alchemie hat er aus den damals noch ungedrucks ten Schriften des Bafilius und der beiden Bollande vieles Indeffen behauptete er breift, Abept ju fenn. und daß Trismofinus ihn im Jahre 1520 gu Ronftantinopel in das Geheimnift eingeweißt habe. Er will Schate baburch erlangt haben, " die weder ber romische Leo, noch ber beut-"fce Karl bezahlen konnte ". Doch bleibt er fich nicht gleich. wie von ihm zu erwarten ift. Er gesteht anderwarts, - in vino veritas - baf er gwar fein Infanger, aber auch .. fein "Ender" der Runft fen, und noch anderstwo fagt er gar: "die Aldemiften drefchen leeres Grob". Den Mercurius vitae ruhmt er beharrlich, meint aber damit feine Quechfiberarmelen. Sie bienten ihm freilich als Tinktur, weil er burch fie bas Gold feiner Runden gewann. Bei dem allen alaub= ten boch feine Berehrer, baf er ben Stein ber Beifen befeffen habe. Man trug fich mit mancherlei Anefboten, daß er jumeilen, wenn er eben fein Beld hatte, in ber erften ber besten Schenke Gold gemacht habe. Die fich an ihn hangten und mit ihm berühmt werden moliten, hatten wol Urfache, feinen Kredit aufrecht zu enhalten, und thaten ins Möglichen Beral. Rift's Alleredelfte Thorheit, S. 285.

Seine Schriften hat er meistens deutsch geschrieben; und als Haudschriften verkauft. Seine Anhänger übersetzen viele ins Lateinische und beforderten sie zum Drucke. Die Gessammtzahl derfelben soll sich auf 364 belaufen. Davon simb kolgende zehn alchemistischen Juhalts:

1) De Tinctura Physicorum, Bon der Tinktur der Physiker, d. h. der Richturzte, der Alchemisten. Eine lateinische Ausgabe von Dorn erschien zu Klur, 1570, 8.; eine neue Ausgabe ebenda, 1575, 8.; eine deutsche Ausgabe zu Basel, 1571, 4.; ein Abdruck im Aureum Vellus, Tr. II. N. 2.

2) Tesaurus tesaurorum Alchemistarum, Dergrößte Schat ber Alchemisten. Die Orthographie des lateinischen Titels läßt vermuthen, daß er von ihm selbst sen. Ein Abdruck findet sich im Anhange der Ausgabe der Archidoxa von Torites, Strasburg, 1574, 8.

3) Manuale, Handbuch des Alchemisten; abgebruckt in derselben Ausgabe von Togites; auch im Aureum Vellus, Tr. II. N. 4.; wird aber von den Alchesmisten verworfen.

4) De metallorum transmutationibus et caementis, Bon den Metallverwandlungen und Cementiruns gen; abgedruckt in Mangeti Bibliotheca chemica,, T. II. N. 99.; ist von Kennern verworfen worden. Bgl. Regeseuer der Scheldekunk, S. 70.

5) De Mercuriis metallorum, Bon ben Metalimer: furen: lateinisch herausgegeben ju Roin, 1582, 8.

6) Aurora Philosophorum, Morgenrothe der Beis fen; herausgegeben ju Bafel, 1575 und 1577, 8.

7) Caelum Philosophorum, seu Liber vexationum, himmel ber Beifen, ober Buch in Rothen; abgedruckt in ber Sammlung seiner Werke, Frankfurt, 1603, Fol. 8) De projectionibus, Bon den Projektionen (ber rothen und weisen Tinktur); ebenda abgebruckt.

9) Crocus metallorum seu Tinctura, Metallenfaf= ran, ober garbung der Metalle; ebenda abge= bruckt.

10) Epistola, in qua totius Philosophiae adoptae methodus ostenditur, Senbidreiben, worin bas gange Berfahren ber Abeptenfunft gezeigt wird. Eine lateinische Ausgabe in 8. erfchien zu Bafel,

obne Jahrzahl.

Gesammtausgaben seiner Schriften erschienen zu Basel, 1589, 4.; zu Strasburg, 1605, 1613, und 1616, Fol.; und zu Frankfurt, 1603, Fol. Michael Torites, Arzt zu Pagenau, und Gerhard Dorn, Arzt zu Frankfurt, haben Kommentare über seine alchemistischen und arztlichen Schriften geschrieben. Adam v. Boden stein gab unter bem Titel: Metamorphosis, eine Sammlung der alchemistischen Schriften des Paracelsus heraus zu Basel, 1572, 8.; Alexander von Suchten einen Auszug der alchemistischen Pauptstellen, und Glauber einen Kommentar bazu.

Bartholomaus Korndorffer figurirte gegen die Mitte des Jahrhundertes in Deutschland als fahrender Alchemist, und ward von Bielen für einen Abepten gehalten, wenn schon einige Kenner ihn besser durchschauten. In einem Briese von Oswald Eroll, welcher aus dem Plassensburgschen Archiv bekannt gemacht worden ist, heißt es z. B.: "Derr Deusser theilte mir vor einiger Zeit viele Partikulars, processe aus den Korndorfferschen Dandschriften mit; allein "ich habe sie ihm zurückgegeben und nichts davon abgeschries, ben." Bgl. v. Murr Literarische Nachrichten, S. 39.

Korndorffer verkaufte den Glaubigen alchemistische Borsfchriften für ein Biatikum, wie feines Gleichen pflegte, zusfrieden, wo nicht Gold, doch Geld zu machen. Die Glausbigen haben feine Recepte nicht verloren gehen laffen, fondern

gesammelt, wie heusser, und sogar der Ehre des Druckes ges würdigt, nachdem der Meister verschollen war. Im Gulsdenen Bließ Salomonis Trismosini, (Rorschach und Basel, 1598 — 1604, 4.,) sindet man viele derselben abgedruckt, (Tr. II. S. 55. f.). Eine neuere und vollständigere Samms Iung derselben führt den Titel: Rorndörsser's und Anderer Chemische Schriften von der Linktur und dem Steine der Weissen. Helmstädt, 1677, 8.

In dieselbe Zeit gehort auch hieronymus Erinot, welcher viele Lander durchreiset, die Wissenschaft des Steines mit nach hause gebracht, und ein ungeheures Vermögen das mit erworben, dasselbe aber, wie Flamel, zu frommen Stiftungen verwendet, und 1300, sage dreizehnhundert, Kirchen erbaut haben soll. Wer sie gezählt hat, wissen wir nicht. Wan weiß auch sonst nichts von seinem Leben, als nur Obisges, welches im Aureum Vellus Sal. Trismosini, I. pag. 47., mitgetheilt wird, wo auch einige seiner Processe abges druckt sind.

Ein anderer Zeitgenoffe, der sich Chrysogomus Polydorus nennt, gab eine Sammlung alchemistischer Schrifzten heraus, unter dem Titel: Collectio aliquot veterum scriptorum de Alchemia. Norimbergae, 1541, 4.

Georg Agricola, geboren 1494 zu Glaucha in Sachsen, gestorben zu Chemnis 1555, ein berühmter Detallurg, gehort auch ben Alchemiften jener Zeit an, wiewol es fceint, daß er fich in boberen Jahren von ihnen losgefagt Er ftubirte bie Medicin au Leipzia. Sein Koriders geift, ber ihm ben Beinamen: Philopeustes, erwarb, trieb ihn in jungeren Jahren, die Tiefen der Alchemie ergrunden zu wollen. Er laborirte viel, und forieb aldemistische Abhands lungen, die damals gedruckt murden, aber erft fpater Aufmerkfamkeit erregten, als er durch andere Arbeiten berühmt Da diefe Erfolge ihm felbft nicht genuggeworben mar. thaten, ging er auf Reifen, und fuchte die Meifter ber Runft Die fand er nun zwar nicht, erwarb fich in Italien auf.

twer nebenbei grundliche Kenntnisse im Berg : und huttensfache. Als er nath Sachsen zuruckkam, war er im Stande, vortheilhafte Berbesserungen darin anzugeben, wofür er vom Herzog Moritz eine Pension erhielt. Seitdem privatisirte er zu Chemnitz, und schrieb daselbst die metallurgischen Werke, die seinen Ramen verewigt haben. Er darf mit dem spärteren Achemisten Johann Agricola nicht verwechselt werden. Beral. Reimmann Histor. litterar., III. 531.

Seine aldemistischen Schriften sind weder zahlreich, noch von großer Bedeutung. Die darin ausgesprochenen Ansichten hat er schon 1546 in dem Buche: De ortu et musis subterraneorum, 1.5. widerrusen. Sie sind:

4) Rechter Gebrauch der Alchimie, mit viel bigher verborgenen nugbaren und luftigen Runften. Roln, 1581, 4.

2) Galerazeya, sive revelator secretorum, 1) De lapide philosophico, 2) De arabico Elixir, 3) De auro potabili. Coloniae, 1531, 16. Eine neue Ausgabe erschien ebenda, 1534, 16. Der aus γαλερός und εξα gebildete erste Litel bedeutet: Die frohliche Schwarze, und bezieht sich auf das Produkt der Putresfaktion, welches sonst von den Achemisten Caput Corvioder Rabenhaupt genannt wird.

Auch in den sarmatischen kanden hatte seit Roffsky die Alchemie mehr Boden gewonnen. Mahren hatte seinen ersten Alchemisten und, wenn man glauben darf, Adepten an Wenzeslav kavin, welcher aus einem edeln Geschlechte des kandes stammte. Er hatte ausländische Universitäten besucht, auch lange in Paris verweilt, und brachte glücklich den Stein der Weisen ins Vaterland zurück. Es war ein rothes Pulver, und er besaß es in solcher Fülle, daß er Biezlen davon verehrte, woraus man folgerte, daß er es selbst bereite. Diejenigen, welche keinen anderen Gebrauch davon machten, als daß sie es ihren gesammelten Euriositäten beissügten und ihren Freunden gelegentlich vorzeigten, waren

und blieben von seiner Tugend überzeugt; indessen seister volls nicht an Iweissen, welche durchans die Wirkung sehen wollsten, und nicht das Pulver. Ein solcher Zeitgenosse kavin's schweibt in einem Briefe, der aus dem Plassendingschen Arschiv bekannt gemacht worden ist: "Das Pulver des Lavinius habe ich gesehen. Wiewol ich früher in Frankreich wiele Umgang mit ihm hatte, und wußte, daß er sich mit "demissen Arbeiten beschäftigte, so hätte ich ihn doch nims, mer in dem Verdacht gehabt, daß er Metalle veredeln wolle. "Rimm Dich in Acht, Freund, daß es Dir mit dem Pulver, nicht gehe wie unserm Hiller, der mir es geklagt hat, und "spare die Kolen." Bergl. v. Murr Literarische Rachstüben z. Gesch. d. Goldmachens, S. 43.

Dieser kavinius, den Manche mit Laevinus Lomnius verwechselt haben, schried einen alchemistischen Evaktat, der kielt: Caelum terrestre, Himmel auf Erden, (bezigstich auf die Ioréga ráro der Memphitischen Tasel,) worin das Selpeinnis von der Bereitung seines rothen Pulvers zu sinden sepn wied. Das Buch ward lateinisch gedruckt und mit Happel's Cheiragogia Heliana herandgegeden zu Mars burg, 1612, 8. Auch ist es abgedruckt im Theatrum ohomieum, Tom. IV. N. 106., wo er unrichtig Winceslaus Laevinus genannt wird, und eine französische lleberzseitung in Salmon's Bibliothéque des Philosophes chimiques, Tom. I. N. 6.

In Frankreich, wo kavin eingeweiht ward, lebten damile einige Alchemisten von Ruf. Einer derfelben war der königkiche Leibarzt Jean Fernel, geboren zu Montdidier in det Pieardie 1506, gestorben zu Paris 1558. Als Arzt, akadentischer Lehrer und Schriftsteller ungemein beschäftigt, gewann er dabei doch Zeit zu alchemistischen Arbeiten. Insdessen fichlägt von seinen Schriften nur eine einzige in dieses Bach. du Fresnoy bezweiselt die Meinung Bieler, daß er Abebt geweien, und vermuthet dagegen, daß er das große Bekmögen, welches er hinterließ, durch seine arztliche Prazis

erworben habe. Bergl. Histoire de la philosophie hermétique, T. I. p. 473. T. III. p. 162. Dagegen urtheilt von ihm sein Schiler Ds mald Croll in einem Briefe von 1594 also: "Ich empfehle Dir als Freund Fernel's Buch: "De abditis rerum causis, worin er von unserm Steine "handelt. Glaube mir, die Nachkommen konnen dem Fers, nel nicht genug danken, daß er das Geheimniß so offen "darlegt. Alles ist beinahe buchftablich zu verstehen, was "er von der Materie, der Form und dem Gewichte sagt. "Nur im Verfahren weicht er von Anderen ab, was einen "geübten Chemiker aber nicht irren kann." Bgl. v. Wurr Literar. Nachrichten, S. 40.

Das gerühmte Buch: De abditis rerum causis, bes steht in zwei Büchern und 18 Rapiteln. Gebruckt ward es erst nach seinem Tode zu Paris, 1560, 8. In Frankreich scheint man keinen sonderlichen Werth darauf gelegt zu haben, weil es nicht ins Französische übersetz und nicht in die Sammslungen von Salmon und Richebourg aufgenommen ward.

Doch berühmter ward Kernel's Landsmann, Dionvs fins Racharias, ober Denys Zachaire. Er wird übers all nur mit feinen Bornamen genannt, da ber von ihm vers beimlichte Buname unbefannt geblieben ift. Soviel weik man von ihm felbft, daß er von einem edeln Gefcblecht in Buienne abstammt und 1510 geboren ift. In Borbeaux erzogen von einem Lehrer, der Alchemift mar, theilte er befs fen Arbeiten, und Beide festen fie eifrig fort, ale er 1535 Die Universität zu Toulouse bezogen hatte, um die Rechte zu Bier ftarb fein Mentor. Seitdem arbeitete ber Jungling mit mehren Artiften, Die ihn um fein Geld betros gen, auch mit einigen Beiftlichen, die es beffer meinten, aber fich felbst tauschten. Im Jahre 1589 ging er nach Paris, in der Hoffnung, dort unter vielen Alchemisten einen wahrs haften Meister der Runst auszufinden. Bald lernte er da. felbst über hundert Alchemisten fennen. Es bildete sich unterihnen ein hermetischer Berein, welcher taglich zusammenfam,

um zu philosophiren; aber das alles führte zu nichts. Ein jeder von ihnen suchte sich das Ansehen zu geben, als ob er Ungemeines wiffe, und wollte doch im Grunde die Anderen aushorchen. Unter anderem erzählt Denys von einem auss ländischen Stelmanne, der eine falsche Tinktur hatte und das mit prahlte. Der Zeit nach könnte das Wenzel kavin geswesen seyn.

Im Sabre 1542 murbe Dionpfius Racharias an Beins rich. Ronia von Ravarra, ben Grofpater Beinrich's bes Bierten, empfohlen und von ihm nach Dau berufen. Der Ronia fuchte einen Gehulfen bei feinen alchemistischen Arbeis ten, der Aldemift aber einen Ronig, auf beffen Roften er feine Berfuche fortfegen tonne, Rach manchen fruchtlofen Unternehmungen zerfolug fich biefe Berbindung, und ber MI= demift ward ohne Gefdent entlaffen, womit er fich etwas unzufrieden bezeigt. Er ging 1546 wieder nach Baris, bann aber nach feiner Beimath, wo er cifria las, um pon ben Todten au erfahren, mas bie Lebenben verfagten. birte ben Arnald von Billanova, ben Raimund Lullus, Die Turba, und den Grafen Bernhard. Die Kamilie verlanate. daß er ein Amt annehmen folle, machte ihm Bormurfe, als er fich weigerte, und brobte, ihn unter Bormundicaft au feten, bamit er nicht ganglich verarme, benn er hatte fein Erbtheil beinabe icon aufgeopfert.

Endlich fand er den rechten Weg, und zwar gludlichers weise noch zeitig genug, um die Früchte seines Strebens zu genießen, nicht, wie Bernhard, am Ausgange des Lebens. Es war im Jahre 1550, und seinem vierzigsten, da er zum erstenmal in seinem Tiegel Quecksiber zu Gold werden sah. Der Familie entfremdet schoß er seine Rechnung ab, und verließ die heimath in Gesellschaft eines jungen Berwandten, der ihm als Gehülfe nüglich war. Er wendete sich nach Laussanne, um unbekannt am fremden Orte seiner Kunst zu leben. Soweit erzählt er selbst. Man bemerkt leicht, daß ihm in der launigen Darstellung seiner Jerwege Graf Bernhard als

Muster vorgeschwebt habe, welches allerdings dem Zweisel Rahrung geben konnte. Bergl. L. du Frasnoy Hist. de la philos herwétique, T. I. p. 286. s.

Bas man außerbem von feinem ferneren Schickfal er: fahren bot, ift menig, und eben genug, um feiner Runft Autrauen zu erwerben. In Laufanne arbeitete er mit feinem Bebulfen und heirathete ein icones Madden. Dann befolok er, ju reifen, um alle Kreuben des Lebens aufzusuchen. Die bes Weines fagten ihm vor anderen au: aber die Gattin perband Bothe'ne Bahlverwandschaft mit dem jungeren Befahrten. Ihn führte Bacdus auf der Reife den Rhein hinab und 1556 nach Koln. Der Abept hatte fich berauscht und Der undankbare Better ermordete ibn mar einaeschlafen. im Schlafe, nahm feinen Schat und fluchtete mit der Einperftandenen über den Rhein nach Deutschland. Bon biefen Berbrechern hat man nicht wieder gehort; aber die Geschichs te bes Mordes ward ruchtbar. Raifer Rubolph's Sofbid: ter, de Delle, faßte fie in folgende Reime, welche der Berfaffer bes Regefeuers ber Scheibekunft aus ber Sandidrift mitgetheilt hat:

Dionys Zachries, ein junger Mann, Gar bald zum Stein der Weisen kam, Hatte Lust, die Welt zu beschauen, Rahm sich eine schöne Frauen, Auch einen Diener, der ihm verwandt, Und zog damit in fremde Land. Dur Diener und das Wib Hatten einander gar lieb. Fein heimlich und im Stillen Buhlirten sie nach Willen, Wis sie nach Soln kamen am Rhein. Sich vollgetrunken im süßen Wein Der Zacharias lag und schlief, Da bald zu ihm der Diener lief,

Ermarget ihn jur hand, Rahm alles, was er fand, Das Weib und den Schatz so schon, Dann fuhr er über den Strom Wol in ein fremdes Land, Da waren sie unbekannt.

Diese Reime beglaubigen, daß die darin erzählten Umstände um 1600 am kaiserlichen Hofe bekannt waren und für faktisch galten, worauf die Geschichte bauen darf, indem Raiser Rudolph II. mit großer Sorgfalt von Adepten Rachsrichten einzog. Bergl. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 252. Beitrag zur Geschichte der höheren Chemie, S. 489.

Man hat von Dionpsius Zacharias nur zwei Schriften, welche er in Lausanne geschrieben zu haben scheint, nicht eben in der Absicht, seine Kunst zu offenbaren, sondern um seiznes Namens Gedächtniß zu stiften und sich der Nachwelt als Adepten anzukundigen. Wahrscheinlich hat er in franzörsischer Sprache geschrieben, da die Schreibart der ersten franzzösischen Ausgaben wol seiner Zeit entspricht; aber man hat ihn sehr bald ins Lateinische übersetzt, wodurch die Sprache des Originals zweiselhaft geworden ist. Die größere und wichtigere Abhandlung, welche den Stoff zur Geschichte liefert, führt in der ersten Antwerpener Ausgabe folgenden Titel:

Opuscule tres eccelent de la vraye Philosophie naturelle des Metaux, par Maistre Denys Zecaire, Gentilhomme et Philosophe Guiennois. Anvers, MDLXVI.
8. (Bortrefflices Werkchen von der wahren Naturphis losophie der Wetalle, vom herrn Dionysius Zacharias, Edelmann und Philosophen aus Guienne.)

Die Abhandlung besteht in drei Abtheilungen. Die dritte, worin man die allegorische Erdffnung des Geheimnisses sucht, ist in ihrer altfranklichen Schreibart abgedruckt in der Edels gebornen Jungfrau Achpmia, S. 397 — 406. Das ganze Buch findet man abgedruckt in Salmon Bibliothéque des

Philosophes chimiques, T. I. N. 5. Angerbem ift es mehrmals mit anderen Autoren jufammen frangbfifc ausgegeben worden. Lateinisch wurde baffelbe Werkchen unter bem Litel: Dionysii Zachariae, Galli, De chimico miraculo. mit erlauternden Unmerfungen und verglichenen Stelfen aus anderen Alchemiften berausgegeben bon Gerhard Dorn, Bafel, 1583, 8. Gine zweite Ausaabe ericbien ebenda, 1600. 8. Unter dem urfprunglichen Titel: Opusculum Philosophiae naturalis metallorum, murde daffelbe im Theatrum chemicum, Tom. I. N. 22., abgebruct, und wiederum unter der Aufschrift : Opusculum chemicum, in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. II. N. 90. Eine beutsche Ueberfegung, von G. Rorberger, erfcbien unter bem Litel: Drei Ergktate von ber naturlichen Philofophie und der Bermandlung der Metalle in Gold und Gilber, Balle, 1609, 8.; eine zweite Ueberfetung mard zu Dresben und Leipzig, 1724, 8., herausgegeben; und eine britte au Wien, 1774, 8.

Außerdem hat man von demfelben Berfaffer noch eine 5 fleinere Schrift, oder vielmehr ben erften Entwurf zu einer Schrift, welche er auszuarbeiten Willens gewesen ift. find Anmerkungen über Rlamel's Bieroglophen. Db fie frangofifch vorkommen, ift ungewiß. Man findet fie lateinisch abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. I. N. 23. unter bem Titel: Annotationes ex Flamello. hat fie in feiner Bibliotheca chemica curiosa, T. II. N. 90., mit der Raturphilosophie jufammen abdrucken laffen, aber, wie es fceint, nicht recht gelefen, weil es in der Ueberfdrift beift: Cum commentario Flamelli. Neuere haben daber gemeint, Rlamel habe über ben Bacharias fommentirt, ber 150 Sahre nach ihm lebte. Smelin rhat biefen Anachronismus und erflatt ben Commentarius Flamelli fur untergeschoben. Bal. Deffen Geschichte ber Chemie, Eh. I. S. 60.

Bu den frangofischen Alchemiften jener Beit gehort fers ner Petrus Arlensis de sondalupis, von beffen Perfonlich:

Teit nur menia befannt ift. Er wird Presbyter Hierosolymitamus genount, welches angefat, bag er im Orfent gelebt habe. Der Beifat : de soudalupis, icheint fein Ramilienname au fenn, und ift wol que Ecu de Loup. Bolficild. übersent. Omelin neunt ibn unrichtig, de scandalupis. Arlensis bezeichnet feinen Geburtort, bas Stabtchen Arles in ber Graffchaft Roussillon, welches ein Benediftinerflos fter hat, nicht die Stadt Arles in der Propence, weil es bann Arelatensis beifen murbe. Dem Mamen nach burfte man berfucht fenn, biefen Petrus Arlemsis fur ben Bifcof Deter von Arles ju halten, welcher um 1260 lebte und der Lebrer des Bapftes Johannes XXII. mar: allein pon diefem wird nicht angegeben, baf er Briefter in Gerufalem gewesen fen; und da unfer Betrus unter anderem von den Goldschaten Veru's spricht, fo fann er nicht vor 1530 gefest werden. Dag er jumeilen Don genannt wird, welches einen Spanier in ihm vermuthen lieke, maa wol auf einem Brthume beruben.

Petrus Azlensis schrieb einen lateinischen, kabalistische alchemistischen Traktat, betitelt: Sympathia septem metallorum ac septem selectorum lapidum ad planetas, Bon der geheimen Beziehung zwischen den sieden Metallen, den sieden Edelsteinen und sieden Planeten. Es ist eigentlich ein Kommentar über den arabischen Philosophen Balemis, dessen Mante in der arabischen Literatur vor 1500 nicht vorkommt, weshalb sein Kommentator höchstens in die Mitte des sechzehnten Jahrhundertes geseht werden kann. Beiläusig redet dieser von einem Adepten Georgius Sootus, den er als Zeitz genossen anführt, woraus seine Zeit bestimmter hervorgehen würde, wenn Georgius Scotus bekannt wäre.

Von den Verehrern der arabischen Philosophie wurde jene Sympathia des Petrus Arlensis geschätzt. Aus der Sandschrift wurde sie zum ersten Wal im Druck herausgegesben zu Paris, 1610, 8. Spat wurde man in Deutschland aufmerklam darauf durch einen deutschen Kommentar, unter

dem Titel: D. Petrus Arlensis de scudalupis enucleatus, oder Aurger Auszug der alchymistischen Processe und anderer Euriositäten .... von der Sympathia der sieben Metallen u. s. w., Berlin, 1715, 8. Da die Pariser Ausgabe selzten geworden war, das Buch aber nunmehr gesucht wurde, so wurden baid darauf zwei neue Ausgaben veranstaltet, die eine zu Augsburg, die andere zu Hamburg, beibe 1717, 4.

Nicht bekannter ist Robertus Vallensis, Ruglandius. Bielleicht war er ein Deutscher, hieß Robert Thaler, und war von Ruhland in der Oberlausis. Er schrieb eine historische Abhandsung: De veritate et antiquitate artis chymicas et pulveris sive medicinae philosophorum, sive auri potabilis materia et compositione, illiusque mira vi, testimonia et theoremata. (Zeugnisse und Lehrsche von der Wahrheit und dem Alter der Alchemie, der philosophisschen Tinktur oder Medicin, oder von der Materie, Zusamsmensezung und Wunderkraft des Trinkgoldes.) Die erste gedruckte Ausgabe erschien zu Paris, 1561, 16.; eine zweiste zu Lepden, 1593, 8., die 1600 wieder ausgelegt ward. Ein Abdruck steht im Theatrum chemicum, T. I. N. 1.

Die Mitte bes Jahrhundertes war die rechte Zeit der Paracclfisten, welche seit 1542 die Apotheose des Einsiedlers mit dem langen Namen durchzusetzen bemuht waren. Rur Diejenigen gehören hierher, welche als Alchemisten und Pasnaceisten zugleich sein Lob posaunten. Unter ihnen steht obenan

Adam von Bodenstein, geboren 1528, gestors ben 1577. Er war ein Sohn des berüchtigten Karistadt, studirte Medicin und ward des Paracelsus Souler, auch in anderer Hinsicht sein rechtes Nachbild. Er lehrte zuerst off fentlich über das System des Paracelsus als Professor der Arzneikunde zu Basel. Als daselbst die Pest ausbrach, kindligte er mit großer Zuversicht seines Lehrers Präservativ an, starb aber selbst an derselben. Er schrieb ein Buch: De lapide Philosophorum, welches mit seinen übrigen Schriften

su Bafel, 1581, in Folio, gedruckt ward. Außerdem verfaste er ein Sendschreiben an die herren von Fugger pro
asserenda Alchymia, und eine Isagoge in Arnaldi de
Villa nova Rosarium, Einleitung ju Urnald's Rosengarten.

Mlegander von Suchten, der fonft Suchthenius, irria auch Suchthonius genannt, und zuweilen, wie z. B. pon v. Murr, (Literar, Rachrichten, S. 79...) mit Setomius verwechselt wird, war geburtig von Dangig, ftubirte au Bafel, und ward burd Bobenftein Anbanger bes Daracelfus. Er reifete nachber in Italien und Deutschland, nahm fein Umt an, und widmete fein ganges leben ber Alchemie: ob mit Erfola, ift unbekannt, benn man hat weniger Rache: richt von feinem Leben, ale von feinen Schriften, in welchen er fich freilich als Abept ausspricht. Aus benfelben erfieht man . baf er die Grundfate des Bafilius Balentinus mit des nen des Baracelfus verband. Die Materia prima der Tinf. Seine aldemistischen Schriften tur fand er im Antimon. wurden aufammen lateinisch und beutsch herausgegeben gu Rranffurt am Main, 1680, 8. Er felbft hat, wie es fdeint, nur beutich gefdrieben. Seine Schriften find :

1) De Secretis Antimonii Liber, Bon den Geheimnissen des Antimoniums. Die erste gedruckte Ausgade von Forsberger erschien mit dem Beisage: E germanico in sermonem latinum translatus, ju Basel, 1575, 8.; eine zweite lateinische zu London, 1670, 8. Eine deutsche Ausgade erschien zu Mompelgard, 1614, 8.

2) Clavis Alchymiae, Schlüffel der Alchemie; ward mit bem vorhergehenden Traktat zusammen deutsch zu Mompelgard, 1614, 8., herausgegeben. Beide zusammen hat auch Johann Tholden deutsch herausgegeben zu Gera, 1604, 8. Eine neue Auflage erschien ebenda, 1618, 8.; und ein Abbruck zu Rurnberg, 1675, 8.

3) Concordantia chymica, (lebereinstimmung der Alches misten); beutsch herausgegeben von Riefer.

4) Colloquia chymica, Michemistische Besprache.

- 5) Dialogus Alexandri et Bernardi, Gefprach Meg. von Suchten mit bem Grafe Bernhard.
- 6) De tribus facultatibus, Bon ben brei Rraften.
- 7) Explicatio Tincturae Theophrasti Paracelsi.
- 8) De vera medicina, Bon ber mahren Linftur.
- 9) Elegia ad Brysogonum Sophistam.

Peter Rerzenmacher, deffen Person unbekannt ift, schrieb eine deutsche "Alchimia, oder vom rechten Ges, brauch der Alchimen". Sie wurde nachher mit Gilberti Cardinalis Bericht von Solvirung der Metalle, Probirung der Edelsteine u. s. w. zusammen herausgegeben zu Franksfurt, 1570, 8.

Georg Phabro Robacher, ein Alchemist aus derselben Schule, nennt sich Gelleinenhusio-Francus, und war demnach wol von Gelnhausen gebürtig, lebte aber als Arzt zu Ingolstadt. Er schrieb eine lateinische Abhandlung: De Lapide Philosophorum, welche Joh. Andr. Schenk mit seinen übrigen Schriften herausgab zu Frankfurt, 1611, 8. Eine deutsche Uebersetung mit erläuternden Anmerkungen sindet man im Wegweiser zur höheren Chemie, Breslau und Leipzig, 1773, 8. Eine zweite Abhandlung desselben Verfassers: De Hermaphrodito, ist abgedruckt im Theatrum chemicum, T.V. N. 163.

Johannes Chrysippus Fanianus, ein Basels scher Jurist, untersuchte um dieselbe Zeit die Frage, ob die Alchemie eine rechtlich erlaubte Kunst sep. Zuerst schrieb er: Liber de Metamorphosi metallica, et an sit. Basileae, 1560, 4. Dann solgte: De arte metallicae Metamorphoseos. Accedunt variorum JCtorum judicia et responsa de jure artis Alchemiae, an sit ars legitima. Basileae, 1675, 8. Montisbelgardi, 1602, 8. Abgedruct im Theatrum chemicum, T. I. N. 2., und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 12.

Roch gehört endlich in diese Periode der Adept Eraut: manneborf, welcher drei Jahrhunderte gefehen haben

foll: benn man findet. bak er 1462 geboren und 1609 ge-Diefes Alter von 147 Sahren foll er burchifeist ftorben sep. ne Bangcee erreicht haben. Wenn er die befannte Bangcee Des Lebens. Maffigfeit, baneben gebraucht haben follte : fo mare ein fo lanaes Leben nicht aans beifpiellos, und in fo fern Durfte man bie Babrheit ber Sache babingestellt fenn laffen. ohne fie geradezu zu verwerfen. Er mar aus dem Geschlichte ber Reichsarafen von Trautmannedorf und lebte als Einfiebler in ber Ginbbe St. Michael. Orte biefes namens gibt es in Eprol. im Salzburgiden. in Stepermart und andermarts: ber Ergablung nach ift aber mabriceinlich Balfc Didael in ber Gegend von Trient gemeint, benn ein Reis sender, welcher sich Fridericus Gallus nennt, will ihn im Sahre 1602 aufgefunden haben, nachdem er pon Augsburg. uber Innebruck 42 Deilen gereifet mar.

Anfanalich war ber Eremit fehr juruchaltend, fafte aber nach und nach Bertrauen zu dem Gafte, und zeigte ihm endlich auf inftandiges Bitten feine Tinftur, Die er ans einem Bandidranfden der Clause nahm. Sie mar in eine aol: bene Buchfe eingeschloffen. Als er fein Licht ausloschte und nun die Buchfe offnete, warf ber barin liegende Rorper einen beutlichen Schein an die Wand. Bei Licht betrachtet er: ichien er epformia, fo groß wie eine Bohne, roth wie ein bohmifder Granat, überaus glanzend, und fdwerer als Gold, benn er woa 4% loth. Diese Beschreibung stimmt grokentheils mit anderen überein, nur nicht im Leuchten, welches an ben Boloaneserftein erinnert, in welchem Die Alchemisten porbem viel suchten. Da diefer aber erft 1630 erfunden wurde, fo wurde das den Gallus Lugen ftrafen, man mußte benn annehmen, bag Trautmannsborf ebendiefelbe Erfindung schon por dem Cascariolo aefannt habe.

Bon jenem Trautmanneborf hat man eine "Grunds liche Beschreibung ber Partifular: und Unisversaltinkturen, in deren Ueberschrift er sich N. de Tr., E. ad S. M., d. i. Nobilis de Trautmannsdorf, Eremita

ad St. Michael, nennt. Die dabei stehende Jahrzahl hat man 1590 gelesen. Er citirt darin den Paracelsus oft und nennt ihn Philosophus nostro seculo peritissimus. Demnach bekennt er sich doch nur zu Einem Jahrhundert, ist vielleicht ein Zeitgenosse des Paracelsus, und die Jahrzahl könnte wol 1540 geheißen haben. Augeblich aus dem Lateinischen übersetz, ist die Schrift abgedruckt in dem Chevretischen und praktischen Wegweiser zur höheren Chemie, Bressau und Leipzig, 1773, 8.

Die Reise des Fridericus Gallus nach der Eindde St. Michael ward deutsch gedruckt mit Biedermann's Untersweisung zur wahren Universalmedicin, (Rurnberg, 1725, 12.); auch mit Mehun's Spiegel der Alchymie, (Ballensftedt und Bernburg, 1771, 8.); und im Theoretischsprakstischen Wegweiser zur höheren Chemie, Bressau und Keipzig,

1773 . 8.

## Zehntes Rapitel

Aldemie bes fechzehnten Sahrhunbertes. Zweite Salfte.

Menn icon Zacharias in Paris allein über hundert Aldes miften fand, und viele andere in den fudlichen Bropingen pon Rranfreich, fo wurde die gemeine Goldmacherei boch in Deutschland noch weit ftarfer getrieben. Die Menge ber funftbegierigen Liebhaber rief eine eben fo große Menge lofer Bichte hervor, Die ber Meisterschaft feck fich ruhmten, ben Glaubigen Gold versprachen und ihnen ihr Silber abnahmen. Der Rurnberger Meifterfanger Sans Sachs nahm bas pon im Sahre 1566 Belegenheit, por folden Betrügern ju marnen. Das geschah in einem Gebicht, welches überidrieben ift: Befdicht Repfer Marimiliani mit bem Aldimiften. Er ergablt barin, baf ein Benediger im Sahre 1513 an bes Raifers Sofe gelebt und bemfelben gehn Mark Gold gemacht, sodann aber sich heimlich entfernt und folgende Bufdrift hinterlaffen habe:

D Repfer Maximilian! Bellicher diefe Kunfte fan, Sieht Dich noch romifch Reich nit an, Daß er Dir folt zu Gnaden gan.

In der Kemptener Ausgabe seiner Gedichte steht dieses G. 215. Auch ist es vollständig abgedruckt in v. Muer Literarischen Rachrichten, S. 27. Murr sucht darin eine wirkliche Begebenheit, die sich am hofe zu Wels zugetragen

habe; allein es ist offenbar die Legende vom Romer Morienes und bem Sultan Kalid, welche der Dichter in deutschen Reismen wiedergab, um seinen Zeitgenossen, zunächst den guten Runnbergern, welche große Lust hatten, das Goldmachen ihsen gesperrten Kunsten beizugesellen, die gute Lehre einzusschäften, daß den für Bezahlung dienstfertigen Adepten nicht zu trauen sen. Manche beherzigten die Wahrheit und machten aus obiger Stelle das Sprichwort: Wex diese Kunstrecht weiß und kann, der beut um Geld sie niesmand an.

Aber die Mehrheit mar nicht zu belehren, und die fahrenden Artifien fuhren mol babei. Ihr Anfuhrer mar ba= mals Leon bard Thurnepffer, genannt gum Thurn. geboren zu Bafel 1530, gestorben zu Roln 1595. ber Sohn eines Goldschmieds, horte von Paracelfus, und migbrauchte die vom Bater erlernte Runft icon im achtebn. ten Sahre jum Betrug, indem er übergoldete Bleiftangen bei den Juden als pures Gold verfette, meshalb er flucten Run manderte er nach England und Kranfreich. aes fellte fich ju Goldmachern feiner Urt und lernte ihre Runft= ariffe. Als Meister fam er nach Deutschland jurud, unter anderen 1555 nach Rurnberg, wo er viel Geld erwarb und vielleicht den Meisterfanger ju jener Warnung veranlafte. Es gluckte ibm, bas Bertrauen bes Erzherzoge Rerdinand gu geminnen, welchem er fich fluglich nicht als Abepten barftellte, fondern als Ginen, dem wenig mehr fehle. Muf bef: fen Roften reifte er 1560 bis 1570 nach Schottland, Spanien und Portugal, durch die Barbarei, Megypten, Arabien, Sprien, Griechenkand, Ungarn und Stalien, um das lette Geheimniß ber Abepten ju holen, Das brachte er nicht; boch ward im Drient aus bem Goldschmied ein Urat!

Nach feiner Rucktehr trat er als Leibargt in Dienfte des Kurfürften Johann Gcorg von Brandenburg und dirigite zugleich das alchemistische Laboratorium der Kurfürftin zu Salle. Der hof schmeichelte einem Manne, von welchem

man in amferacher Binficht fo biel erwartete. Er legte Drue dereien an , um feine Schriften, benen ein großes Bublifam fehnfüchtig entgegenfah', murbig auszustatten. ris breitere fich fonell aus und gab ben Mersten von Berlin unwillfommene Duke. Er mar einige Zeit das Drafel für Stadt und gand, erwarb auch ein grofics Bermbaen. beffen ward er von ben Berfurten fcarf beobachtet und nicht gefcont, auch bem jufolge in feiner Bloke erfannt. Sahre 1584 verließ er Berlin, ftreifte wieder umber und machte Gold, verlor aber fein Bermbgen burch einen in Bafel gegen ihn erhobenen Procek, vergemte gang und ftarb. ein Begenftand bes Mitleibs, in einem Rlofter. Bal. Debhs fen's Beitrage gur Gefchichte ber Biffenicaften in Brans denburg, Berlin und Leipzig, 1783, 4., N. 1., S. 55 - 198.

Auf friner letten Fahrt legte er eine Probe feiner Runft ab, welche den Charlatan genugsam bezeichnet. Er speisete in Rom bei dem Kardinal Ferdinand von Medicis, der nachs her Großherzog von Toskana ward. Bei der Tasel verwanzbelte er zum Erstaunen der Anwesenden einen eisernen Ragel halb in Gold. Dieser Nagel ward nachher im Schlosse zu Florenz als eine große Merkwürdigkeit gezeigt, nebst folgens dem Zeuanik von der Hand des Großherzogs:

"Doktor Leonhard Thurnheisser hat diesen eisernen Ras, gel, den er heiß machte und in ein gewisses Del tauchte, dadurch in meiner Gegenwart und vor meinen Augen bei "der Mittagstafel in Gold verwandelt. Rom, den 20. "Rovember." (1586.)

Es tauschte Viele, die den Ragel mit eisernem Kopf und geldener Spige sahen. Man rühmte ihn als einen unstrüglichen Beweis für die Wahrheit der Alchemie, und das geschah noch 1772 in Schröder's Alchemistischer Bibliosthet, Th. I. Samml. II. S. 77. Indessen hatte Otto Lachen schon 1668 in seinem Hippocrates chymicus, pag. 252., die Sache verdächtig gemacht, und muthmaßlich

angegeben, wie es mit dem Runftfick zugegangen seyn mochete. In Florenz hatte man seitdem besser nachgesehen, und befunden, daß die goldene Spige angelothet war. Als Repfler 1730 in Florenz darnach fragte, wurde der Rasgel schon lange nicht mehr gezeigt. Bergl. Dessen Reisen, Th. I. Brief 42. S. 503.

Unter Thurnepffer's Schriften find folgende alchemiftis

fcen Inhaltes:

1) Archidoxa (Sauptlehren) in acht Buchern. Darin find Aftvologie, Magie und Alchemie in deutschen Reimen vorgetragen. Er hat dieses Machwerk auf einer Seereife zu Stande gebracht. Die erke Ausgabe erschien zu Munfter, 1569, 4.; eine zweite im Selbstverlag zu Berlin, 1575, Fol.

2) Meyaln Xupia, vel Magna Alchymia, (Die große Chemie ober Alchemie,) in dreißig Buchern; handelt von Allem in der Welt. Die erste Ausgabe erschien zu Berlin,

1583, Fol.; eine zweite zu Roln, 1587, Fol.

3) De Transmutatione Veneris in Solem, (Von der Bers wandlung des Aupfers in Gold). Diese Offenbarung hat er nur auserwählten Freunden gegonnt, weshalb sie nur in Sandschriften vorkommt. Bergl. Mohsen's Beis

trage jur Beschichte u. f. m., S. 127. 198.

In Thurneysser's Glucksperiode fallt die Geschichte des Abepten Sebastian Siebenfreund. Derselbe war von Schfeudig bei Leipzig geburtig und eines Tuchscherers Sohn. Als Knabe trat er in Dienste bei einem polnischen Herrn, der ihn mit sich nach Italien nahm, dort aber starb. Siebenfreund fand Aufnahme in einem Rloster zu Berona und ward Monch. Ein alter Bruder des Klasters gewann ihn lieb und entdeckte ihm auf seinem Sterbelager das Gescheimnis vom Steine der Weisen, hinterließ ihm auch eine schriftliche Anweisung. Siebenfreund ging damit nach Preussen, und arbeitete im Kloster Oliva bei Elbing nach der emspfangenen Vorschrift die Tinktur in drei Vierteljahren aus.

Darauf ging et nach Deutschland gurud, um frei bom flos ferlichen 3wange die Frucht feiner Bebeit ju geniefen.

Ju hamburg traf er im Wiethshause einen schottischen Ebelmann, der an der Gicht litt und das ganze haus mit seinem Wehruf beunruhigte. Der Monch gab dem Kranzen mit einer Arinei in vierundzwanzig Stunden seine vollige Gesundheit wieder. Goweit stimmen die Nachrichten überein. Dagegen wird der weitere Verfolg abweichend erstahlt. Die glaublichete Fortsetung ist aber folgende:

Die idnelle Beilung bes Schotten feste ben Wirth. feine Sausaenoffen und Bafte in Bermunderung. In bems felben Birthshaufe wohnten bamals zwei Bittenberger Stubenten, Rifolaus Clobes und Jonas Agrifota von Krepburg, außer ihnen auch noch ein 3mickauer, meleber nicht genannt wird. Die Studiofen vermutheten, baf iene fraftige Arznei nur ber Stein ber Beifen fenn fonne. Sie regten den Schotten an, daß er den Monch barüber ausholen und die Bereitung ju erfahren fuchen folle. Auf beffen Befragen gestand Siebenfreund ein, Die gebrauchte Armei fen ebendaffelbe Dina, womit man die Metalle perebeln tonne. Rum Beweise nahm er einen Loffel von Rinn. erhinte ihn über einer Reuerflamme, und rieb die Bolung mit einigen Staubchen ber Arznei, welche fofort eindrang und bas Rinn, fo melt fie es berührte, in Gold vermandelte. Der Schotte bat vergebens um einen Theil ber Tinftur und erhielt nur ben loffel jum Undenfen.

Der Abept reisete mit seinem Diener von hamburg ab, und schug, um von den Reugierigen nicht weiter belästigt zu werden, einen anderen Weg ein, als er im Gasthause ans gegeben hatte. Er ging über Lüneburg und Magdeburg nach Wittenberg, wo er bei dem Prosessor Wach vier Mosnat wohnte. Nicht lange nach ihm kamen auch die drei Studenten an, zu welchen sich noch der Schotte und Dr Leonhard Thurnen sier von Berlin gesellten. Siebensfreund's Diener besüchte auf einige Tage seine Neltern, die

in der Rahe von Wittenberg wohnten. Unterdossen wohnte sein Herr einer Hochzeit bei und kam berauscht nach Hause. In diesem Zustande übersielen ihn jene fünf Reider, schnitten ihm den Hals ab, und warfen den Leichnam über die Stadtsmauer in den Zwinger, wo man ihn erst zwei Jahre nacher fand. Die Morder verschwanden aus Wittenberg. Der zurücklehrende Diener fand den Rachlaß seines Herrn under rührt, aber keine Tinktur, Auf seiner Aussage beruht diese Erzählung. Bergl. Quadratum alchymisticum, (Hamsburg, 1705,) S. 61. s. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 35 — 42.

Wiewol diese Erzählung burch genannte Perfonen und brtliche Umstande bealaubiat wird, so fehlt doch viel baran, bak man aus ihr einen triftigen Beweiß fur bie Wahrheit ber Alchemie entnehmen konnte. Es ift darin Manches. was ben Prufenden jum 3meifel ftimmt, und vermuthen lagt, Siebenfreund fen nicht mehr und weniger gewesen, als die meis ften feiner fahrenden Bruder. Værteiische Erzähler haben Die Legende von ihm kunftlich aufgepunt, um einigen Bahrichein herauszustellen. Wenn Leonhard Thurnepffer an bem Morde Theil genommen hat, worin alle Angaben übereinftimmen, und von Berlin dazugekommen ift, fo muß ber Borfall um das Sahr 1570 fattgefunden haben, und dann liegt zwischen ihm und der Ausgabe des Alchemistischen Quas brats ein Zeitraum von 135 Jahren. Es entfteht alfo bie Rrage, woher der Berfaffer des Quadrats feine Rachricht acnommen habe, und das hat er nicht deutlich nachaewiesen. Allerdings meldet Theobald van Soghelande icon 1600 das von, aber nur verworrene Geruchte. Er und der Berfaffet des Regefeuers der Chymisten nennen andere Personen und Umstånde.

Will man dem Berfaffer des Aldemistischen Quadrats glauben, daß Siebenfreund's Diener jene Erzählung ents weder selbst niedergeschrieben, oder einem Anderen, der sie aufschrieb, mitgetheilt habe; so bleibt doch sehr unwahrs scheins

scheinlich, daß der Diener die ferneren Schickfale der Morzber habe erfahren können, die er zum Theil in England, zum Theil in Schweden und auf der See verunglücken läßt, um poetische Serechtigkeit zu üben. Das Auffallendste bei der Sache ist, daß auch die ferneren Schickfale des Zwickauers gemeldet werden, wiewol dessen Name ungenannt bleibt. Wie konnte man erfahren, was dem Unbekannten in der Folge begegnete? Zwar haben Einige behaupten wollen, der Zwickauer sem Sebald Schwerzer gewesen; aber das ist eine Konjektur, die mit Schwerzer's bekanntem Lebenslauf nicht wol vereinbart werden kann.

Bugestanden endlich, daß Siebenfreund zu Wittenberg von den genannten Personen in der besagten Absicht ermordet worden sep, so folgt daraus nicht, daß er ein Abept gewessen, sondern nur, daß sie ihn dafür gehalten haben. Es könnte leicht seyn, daß da nur Ein Schelm den anderen übersboten hatte. Die Probe mit dem Lössel ist höchst verdächtig, und mag nur eine Bergoldung gewesen seyn, die mit seinsgertheiltem Golde, wie der Bitriol es fällt, leicht hervorsgebracht werden konnte. Etwas Bessers hat auch Thurnsensser nicht davongebracht, weil er sich in Rom mit einem so erbärmlichen Taschenspielerkunststück behelsen mußte. Die ganze Sage reducirt sich also auf eine eingebildete Tinktur und einen vorgeblichen Abepten.

Eine ganz ahnliche Begebenheit erzählt Matthias von Brandau aus berfelben Zeit. Albrecht Beyer, ein Carmelitermonder ber im Jahre 1570 aus Italien nach Deutschland zurückgekommen war, soll in Augsburg und Rurnberg Proben abgelegt haben, nach welchen man nicht zweifelte, daß er Abept sen; aber bose Buben überfielen ihn bei Nacht, erstickten ihn im Bette und raubten seine Tinktur. Derfelbe Beper wird als Schriftsteller angeführt. Er soll einen Kommentar über den Grafen Bernhard und ein Gespräch mit dem Spiritu Mercurii hinterlassen haben. Bgl. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 38.

Mehr solcher Scheingoldmacher aus jener Zeit werden in dem Beitrag zur Geschichte der höheren Chemie aufgezählt. Zu dieset Sippschaft gehörte auch eine Frau, Anna Maria Ziegler, genannt Schlüter's Ilse, welche dem Herz zog Julius von Braunschweig-Lüneburg goldene Berge vorsspiegelte, endlich aber des Betruges überwiesen und 1575 auf eine grausame Weise hingerichtet wurde. Man versbrannte sie in einem eisernen Stuhle. Bgl. Bedmann's Beiträge zur Geschichte der Ersindungen, Bd. III. S. 404.

Das Unwesen betrügerischer Aldemiften hatte icon fruber zur Rolge gehabt . daß Biele an der Bahrheit ber Aldes mie zweifelten, ihre Zweifel auch offentlich fund gaben. Rach ben ergahlten Borgangen gefcab bas mit grokerem Dach= brucke und mit allgemeinerem Beifall. Thomas Lieber, ber fich in feinen Schriften Erastus nannte, unter welchem Ramen er mehr befannt warb, trat als ein erflatter Biderfacher ber Alchemie auf. Er war 1523 zu Augaen bei Bas fel geboren und ftarb 1583 als Professor der Medicin ju Ba-Sein Sauptgegenstand mar, die Widerspruche und Brahlereien des Varacelfus und seiner Kunger aufzudecken. Da nun Varacelfus die Aldemie feinem Spftem, wenn man fo fagen fann, ale eine Sauptftute untergeschoben hatte, fo mar feines Geaners Trachten, fie ju vernichten. Theils fuchs te er die Richtigkeit der Aldemie aus philosophischen Grunben barguthun, theils aus historischen Thatsachen zu erweisen. 'Seine theoretischen Einwendungen sind hauptsächlich gegen Den Trimaterialismus gerichtet. Mit leichter Muhe erweiset er, daß Salz, Schwefel und Queckfilber die Urftoffe der Metalle nicht fenn fonnen, nimmt alfo mit Unrecht die tropischen Benennungen der Aldemiften im eigentlichen und Schon baburch verfehlt er fein Biel, budftablichen Ginne. meldes er auch bann nicht treffen wurde, wenn ce ihm aelungen mare, ben Trimaterialismus in der That au mi-Die Aldemie konnte immer mahr fenn, wenn derleaen. auch die Alchemiften eine falfche Theorie hatten, fo wie Ber-

brennung. Gabrung und andere Ericheinungen barum niche minder mahr find, weil man bamale irrige Anfichten babon Es tam alfo in ber Sauptfache auf Die Erfahrung Seinen historifden Beweis baut er auf die Erzählung mehrer Ralle, wo man notorifc Betelider entfarbt hatte. Aber taufend folder Thatfachen gehugen noch nicht zu einem indireften Beweife acaen bie Aldemie, bagegen eine einzige unbestreitbare vom Gegentheile jum bireften Beweife fur bie Modemie icon zureichend ift. Alfo fteht keiner von beiden Beweisen fur fich feft. Giner foll ben anbern unterftuken. Doch muß billigerweise aner= aber fie fallen mit einander. fannt werden, daß Lieber fur feine Beit nicht mehr leiften fonnte, weil die Aldemie ihre beften praftifden Beweffe erft nach 1600, und ihre theoretifden feit 1800 angefangen Diejenige feiner Schriften, in welcher et vorzugweise bie Alchemie bestritt, ift seine Explicatio quaestionis famosae illius, utrum ex metallis ignöbilibus aurum verum et naturale arte conflari possit, (Untersuchung iener beruchtigten Rrage, ob aus unebeln Metallen mabres und bem natürlichen gleiches Gold burd Runft herausgebracht werben Fonne.) Basileae, 1572, 4. Cbendiefelben Grundfate und Rolgerungen finden fich auch in feiner Disputatio de Auro potabili, (Streitschrift vom trinkbaren Golbe,) Basileae . 1578 . 1584 . 4. . und anderen Schriften . welche ber medicinischen Literatur angehoren.

Italien war das land, woher die Deutschen licht erwarteten, weil laaz, Trismosinus, Siebenfreund, Beper
und Andere mehr von dort erleuchtet zuruckfamen. Dagegen
hatte man in Italien gleiches Bertrauen zu den Deutschen,
wie Thurnepsfer's achtungvolle Aufnahme in Romzeigt. Dhne
Zweifel war man diesseit und jenseit der Alpen in gleichem
Falle. Falsche Adepten gab es auch dort. Einer derselben,
Antonius Tarvisinus, benannt von einem Stadts
then im Gebiete von Benedig, wo er Apotheker war, erfrechte sich im Jahre 1568, den Doge und Rath von Bene-

dig zu Zeugen seiner Kunft zu machen und Gold aus Queckfilber zu zaubern; allein der Betrug ward entdeckt und er schimpflich bestraft, wie Th. Lieber in s. Explicatio quaestionis etc., p. 110., umftanblich erzählt.

Richt lange nachber fandte der Drient ein Brobestück feiner Dofterien in bem beruchtigten Damugnano ober Er bief eigentlich Mamugna, mar ein Bragadino. Grieche, geburtig von der Infel Eppern, und gab fich fur einen Sohn des venetianischen Gouverneurs von Kamagufta, bes Grafen Marco Antonio Bragadino, melcher 1571 pon ben Turfen gefangen und ermordet ward. Unter dem Ramen Mamugna batte er im Orient die Rolle des Abepten mit Gluck gespielt. Der Reisende de Villamont berichtet in feiner Reife nach Berufalem, Bb. III. Rap. 18., baf er ihn dort anaetroffen und fic von feiner Runft überzeugt habe. - Mach diesen Borubungen ging der Kunftler 1578 nach Stalien. wo er fich einen Grafen Mamugnano nannte. Brescia gelang es ihm, ben Markgrafen Martinengo für fich einzunehmen, ber feiner Runft und Berfunft Glauben sichenkte und ihn mit Empfehlungen an einige Groke in Benebig verfah. Er glangte in den Rreisen ber Nobili als eine neue Erideinung und machte groken Aufwand. Insgeheim vertraute er einigen Rreunden, baf ber Stein ber Beifen Die Quelle feines Reichthums fen. Im Sause des Nobile Cantareno machte er jur Probe Gold aus Quedfilber, oder vielmehr aus Goldamalgama, indem man erzählt, baf er es abrauchte, und bag nur ein Theil als Gold zuruckblieb. Diefelbe Probe wiederholte er im Palaft Dandolo gur groß: ten Bermunderung des Abels, verehrte auch dem Doge ein graues Bulver, als die vorgebliche Tinftur, und gab ihm focar eine fdriftliche Unweisung au beren Berfertigung. Durch Dtto Lachen, welcher fpaterhin die Sache zu untersuchen veranlagt mard, wiffen wir, daß die Tinktur falich mar, die Unweisung aber bon dem Arabiften Ariftoteles herrührt, und ebendieselbe ift, welche im Theatrum chemicum, T. III.

N. 50., abgebruckt steht. Bgl. Clauber's Abhandlung vom Universalsteine. Schrober's Alchymist. Bibliothek, Bb. II. S. 106. f.

Im Sahre 1588 verließ er Benedig und ging nach Deutschland. Sier nannte er fic den Grafen Marco Bragadino, und gab vor, daß feine Kamille ihn verfolge. In: mehren Sauptftadten prablte er mit feiner Runft, burd Sulfe ber Magie Gold zu machen. Bur Beglaubigung feiner Macht über die Beifter führte er zwei fomarze Bullenbeifer mit fic. Die freilich ein fatanisches Unfeben batten. In Wien batte er großes Auffehen erregt, und ging von ba nach Munchen. mollte auch Prag und Dresden noch besuchen. In Munchen machte er feine Probe am Sofe: allein man entdectte bie Betrugerei; und da er qualeich des falfchen Ramens überführt worden mar, murde er 1590 in einem mit Rlittergold bes. flebten Rleide an einem gleichfalls vergoldeten Balgen aufgehangt. Die unschuldigen Damonen wurden zugleich unter bem Galaen ericoffen. Bergl. Edelgeborne Jungfrau Aldomia, S. 262, v. Murr Literarische Radrichten, S. 53.

Neben solchen Abepten hatte Italien auch seine alder mistischen Schriftsteller in diesem Zeitraume, selbst in Benesdig, wo zwar die Alchemie seit lange schon gesetzlich verboten war, die regirenden Patricier aber selbst nicht ungläubig waren und das Gesetz umgingen. So durfte es geschehen, daß der venedische Dottore Lorenzo Ventura die Alschemie in Schriften pries und sehrte. Er schrieb ein Buch: De ratione consiciendi Lapidis philosophici, welches aber nicht in Benedig, sondern zu Basel, 1571, 8., gedruckt ward. Abgedruckt ist es im Theatrum chemicum, T. II. N. 40. Eine deutsche lebersetzung gab Topfer (Figulus) mit seinem Rosarium novum olympicum heraus zu Basel, 1608, 4.

Guilielmo Gratarolo, der gewöhnlich lateinische Gratarolus citirt wird, geboren zu Bergamo 1516, ging

1549 nach Deutschland, um Protestant ju werden, ward Brofeffor der Medicin ju Marburg, und dann ju Bafel, mo Ru ben Alchemisten gebort er mehr als er 1568 starb. Berausgeber, denn als Berfager eigener Schriften. redigirte zwei Sammlungen von Alchemiften. ichien unter bem Eitel: Vera Alchymiae artisque metallicae Doctrina certusque modus, wie auch unter bem Litel: Verae Alchymiae scriptores aliquot collecti et una editi. in zwei Banden zu Bafel . 1561, Rol. Die zweite Samms lung in brei Banben ift erft nach feinem Lobe gebruckt morben, unter bem Titel: Artis auriferae, quam Chemiam vocant, Vol. II. Basileae, 1572, 1593, 8. Vol. III. 1610, 8. Die erftere Sammlung enthalt von ihm felbe eine Artis secretissimae et certissimae Defensio, und eine alchemistische Romenklatur.

Giovanni Baptista Nazari, gebürtig von Brescia, wo er auch lebte, war Gratarol's Zeitgenosse, und arbeitete vierzig Jahre in der Alchemie, aber nicht praktisch, sondern literarisch. Unermüdlich las er alle Schriften der Alchemisen, und suchte durch Bergleichung vieler Stellen das Geheimnis herauszubringen, wozu die Geständnisse des Grafen Bernhard und des Denys Zachaire Beranlassung gaben. Die Resultate dieser Nachforschungen machte er bestannt unter dem Titel: Della trasmutazione metallica Sogni tre, (Drei Träume von der metallischen Transmutation). Die erste Ausgabe erschien zu Brescia, 1572, 4.; eine zweite 1599. Die verglichenen Stellen selbst ordnete er in seiner Concordanza dei filosofi, (Uebereinstimmung der Weissen,) Brescia, 1599, 4.

Alessandro Carreri, Professor zu Padua, schrieb eine lateinische Dissertatio, an possint arte simplicia veraque metalla gigni, (ob einsache und wahre Metalle durch Runst erzeugt werden können,) Padua, 1579, 4. Eine zweite Ausgabe erschien zu Basel, 1582, 8. Auch wurde

die Schrift mit Wittstein's Quinta essentia chemicorum wieder abgedruckt.

Francesco Quadramm's, ein Augustinermond, schrieb eine Vera dichiarazione di tatte le metafore degli Alchimisti e dell' inganni degli Alchimisti moderat, (Erflarung der bilblichen Ausbrucke der Alchemisten und der Betrügereien der neueren Alchemisten). Diese Schrift erfchien zu Rom, 1587, 4., nach Thurnepsjer's Anwesenheit.

Fabio Glissenti, von Vestone gebürtig, Arzt in Benedig, wo er 1620 starb, schrieb eine trasianische Abshandlung: Della pietra de filosofi, gedruckt zu Benedig, 1596, 4.; und nochmals, 1609, 4. Eine lateinische Nebersfezung erschien zu Gießen, 1671, 8.

Leonardo Fioravanti aus Bologna, Arzt zu Palermo, ein gefeierter Panaceift, schrieb ein Compendio di secreti rationali, (Bernunftgeheimnisse,) zum Theil als hemistischen Inhalts, Benedig, 1571, 8.

Isabella Cortese schrieb über verborgene Kunfte der Alchymie u. f. w. eine italianische Abhandlung, Benedig, 1561, 8. Eine deutsche Uebersetzung erschien zu Hamburg, 1592, 8., auch zu Frankfurt, 1596, 8.

Franfreich hatte in biefem Zeitraume einige Achemiften von Ruf, von denen jedoch keiner bie Infignien bes Abeptengrades erlangte.

Bernard Palissy, gebürtig von Naintes, bestannt durch die Fabrikation der Fajence, die er in Frankreich einführte, beschäftigte sich mit der metallischen Chemie und Alchemie. Dieser gelehrte Töpser, wie man ihn oft nennt, hat mehre Schriften hinterlassen, welche in die Technologie und Alchemie einschlagen und von 1557 bis 1580 gedruckt worden sind. Darunter ist ein Récepte véritable, par la quelle tous les hommes de la France pourront apprendre à multiplier leurs trésors, (Wahrhafte Anweisung, wie alse Franzosen ihr Vermögen vergrößern können,) auch

unter dem Aftel: Moyen de devenir riche avec plusieurs secrets des choses naturelles, (Mittel, durch verschiedene Naturgeheimnisse reich zu werden,) gedruckt zu Rochelle, 1563, 4.; auch zu Paris, 1636, 8.; zulet in seinen fammtlichen Schriften zu Paris, 1777, 8.

Jean Digop, lateinisch Digopius, schrieb eine Alchimia, sive auri multiplicatio, welche zu Paris, 1573, 8., gedruckt warb.

Louis Lazarel schrieb sein Bassin d'Hermes, gedruckt zu Paris, 1577, 8.

Blaise de Vigenère, geboren zu Pourçain 1522, gestorben zu Paris 1596, war ein Diplomat, welscher sich in Zeiten der Muße mit Alchemie beschäftigte. Er hinterließ eine Abhandlung: Du feu et du sel, welche nach seinem Tode zu Paris, 1608, 4., gedruckt wurde. Neue Ausgaben erschienen zu Rouen, 1642 und 1651, 4. Eine lateinische Uebersetzung ist im Theatrum chemicum, Tom. VI. N. 169., abgedruckt.

Gaston de Claves, lateinisch Gasto Clavaeus, zubenannt le Doux oder Dulco, war ein Rechtsgelehrter und Stadtprässent zu Nevers, daneben ein eifriger Berehrer der Alchemie. Mit Feuer warf er sich zum Anwalt derselben auf und vertheidigte sie gegen Thomas Lieber. Sein guter Styl erwarb ihm den Beinamen des Angenehmen, und die Alchemisten trauten ihrem Freunde geheime Kenntnisse zu, horten wenigstens gern ihr Lied. Seine Schriften sind:

- 1) Apologia Argyropoeiae et Chrysopoeiae contra Erastum, (Rechtfertigung der Gold: und Silbertunft gegen Lieber). Erste Ausgabe: Nevers, 1590, 8.; neuere: Genf, (Coloniae Allobrogum,) 1598, 1612, 8.
- 2) De triplici praeparatione auri et argenti, (Bon der breifachen Bereitung des Goldes und Silbers,) Nevers, 1592, 8.; ward mit N. 1. zusammen herausgegeben zu Urseren, (Ursellis,) 1601, 8.; und zu Frankfurt, 1602,

8.; auch abgebruckt im Theatrum chemicum, T. IV. N. 110. Eine franzöfische Uebersetzung erschien zu Paris, 1695, 12.; eine beutsche erschien unter bem Titel: Rost liches Buchlein vom Stein der Weisen, zu halle, 1617, 8.

3) De recta et vera ratione progignendi lapidis philosophici seu salis aurifici et argentifici Tractatus duo, (3mei Abhandlungen von der rechten und mahren Erzeus gung des golds und filbermachenden Salzes,) Nevers, 1592, 8. Abgedruckt im Theatrum chemicum, T. IV. N. 111.

4) Philosophia chemica. Diese erschien nach seinem Tode au Genf und Lepden, 1612, 8.

Bernard Gabriel Penot, gebürtig von St. Marie in Guienne, hatte in Basel studirt, und war durch Bodenstein der Schule des Paracelsus gewonnen worden. Zuversichtlich widmete er sein ganzes Streben der Ersindung des Steins der Weisen, setzte dabei sein ganzes Vermögen zu, und starb in der größten Armuth im Hospital zu Ifferten. Am Ende seines Lebens verstuchte er die Alchemie, und meinte, wer seinen Todseind sicher verderben wolle, musse ihn bereden, Alchemie zu treiben. Bevor diese Verzweissung über ihn kam, vertheidigte er die Alchemie gegen Michelius und andere Widersacher in folgenden lateinischen Schriften:

- 1) Quaestiones et Responsiones philosophicae, (Philosophische Fragen und Antworten); abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. II. N. 34.
- 2) Canones philosophici, (Philosophische Borschriften); abgedruckt im Theatr. chem., T. II. N. 35.
- 3) Extractio Mercurii ex auro, (Ausziehung des Merfurs aus dem Golde); abgedruckt im Theatr. chem., T.
  U. N. 36.
- 4) Dialogus de arte chemica, (Gesprach von ber chemis schen Runft); abgebruckt im Theatr. chem., T. II. N. 37.
- 5) Libellus de Lapide philosophorum, (Buchlein vom Stein ber Beifen); abgebrudt mit feinen Tractatus va-

rii de praeparatione et usu medicamentorum chemicorum, Francofurti, 1594, 8.; Ursellis 1602, 8.; Basileae, 1606, 8.

6) Abditorum chymicorum tractatus varii, (Berschiedes ne Abhandlungen von chemischen Geheimnissen,) Franco-furti, 1595, 8.

Apologia Chemiae transmutatoriae, (Rechtsettigung ber Chemie ber Metallverwandlung); abgedruckt mit seis nem Libellus de Denario medico, Bernae, 1608, 8.

8) Vademecum Theophrasticum, (Laschenbuch des Pasracelisten); deutsch herausgegeben von Joh. Dippos damus, Maadeburg, 1607, 4.

9) Aegidii de Vondis Dialogus inter naturam et filium philosophiae, (Megibii de Bondis Gesprach der Ratur mit dem Sohne der Weisheit,) Francof., 1595, 8.

Nicolas Barnaud, lateinisch Barnaudus citirt. geburtig von Crest im Delphinat, machte um biefelbe Beit Auffeben als Beuge fur die Alchemie. Dem Martvrer Penot ftellte man ihn als den Glucklichen gegenüber; benn ein Berucht, welches wol nicht ohne fein Buthun entftand, verlautbarte, bag er burch bie Alchemie großen Reichthum erlangt Bal. Libavii Defensio Alchymiae contra Guibertum, p. 234, 250. Er hatte als angehender Arat in Prag feine Schule gemacht und dort merfmurdige Projettios nen mit angefeben. Rur deren Wahrhaftigkeit trat er nach: her als Augenzeuge auf, und gab sich das Ansehen, als ob er bas Gebeimnif mit davongetragen habe. Letteres wird burch nichts beglaubigt, und vermindert nur die Glaubmurbigfeit feines Beugniffes, welches die Nachwelt außerdem Ihn verführte ber bamalige Reits dankbar erkennen würde. geift, vermoge beffen ber Schein alchemistischer Renntniffe einem Argte Ruf, mittelbar auch Gold verschaffen konnte, und diefen 3med erreichte er freilich bei ben Beitgenoffen. Er pratticirte einige Zeit in Genf, fpater in Solland, und fcbrieb Seine alchemistischen Schriften find folgende:

- 1) Brevis elucidatio arcani philosophorum, (Kurze Ersläuterung des Geheimnisses der Weisen); gedruckt ju kenden, 1599, 8.; abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. III. N. 92.
- 2) Theosophiae Palmarium, tractatulus chemicus anonymi cujusdam philosophi antiqui, (Palmenhain der Theosophie,) angeblich von einem alten, ungenannten Philosophen; abgedruckt im Theatrum chemicum, T. III, N. 96.
- 3) De occulta Philosophia, Epistola cujusdam patris ad filium, (Brief eines Baters an seinen Sohn über die verborgene Weisheit); erschien zu Lepben, 1601, 8.; abs gedruckt im Theatr. chem., T. III. N. 96.
- 4) Diota Sapientum de Lapide, (Spruche der Beisen vom Steine): abgedruckt im Theatr. chem., T. III. N. 9.7.
- 5) Processus aliquot chemici, (Chemische Processe); abs gebruckt im Theatr. chem., T. III. N. 86.
- 6) Carmen de Lapide, (Gebicht vom Steine); abgedruckt im Theatr. chem., T. III. N. 87.
- 7) In aenigmaticum quoddam epitaphium Bononiae lapidi insculptum Commentariolus, (lleber eine Inschrift zu Bologna); abgedruckt in Mangeti Biblioth. chem., T. H. N. 117.
- 8) Extractum e Caroli Caesaris Malvasii Tractatu super eodem Epitaphio; abgebruct in Mangeti Biblioth. chem., N. 118.
- 9) Triga chemica, eine Sammlung van brei alchemistischen Schriften; erschien zu Lepben, 1599, 8.; abgedruckt im Theatr. chem., N. 98.
- 10) Quadriga aurifica, eine ahnliche Sammlung von vier Schriften; erschien zu Lepben, 1599, 8.; abgedruckt im Theatr. chem., N. 94.

In den Riederlanden war damals zugleich mit. Barnaud Jooft van Balbian, gebürtig von Melft in Mandern, fur die Literatur der Aldemie thatig, indem er Abhandlungen von alteren Alchemisten sammelte und aus den Handschriften abdrucken ließ, unter dem Titel: Tractatus septem de lapide philosophico, e vetustissimo codice desumpti, in lucem dati a Justo a Balbian, Alostano. Lugduni Batavorum, 1599, 8. Es sind meistens Schriften anonymer Verfasser, die aber doch Aufmerksamkeit
erregten. Die Sammlung ward nachher im Theatrum chemicum, T. III. N. 78., abgedruckt. Eine italianische Uebersetzung erschien zu Rom, 1624, 8., die 1629 neu
aufgelegt wurde.

Raifer Ruboloh der 2weite mar in jenem Beitraum gleichsam Rurft ber Alchemiften, und feine Refidenz ber Sonnenpunft der Aldemie. Geboren ju Wien 1552, ergogen aber in Spanien am Sofe Philipp's des Zweiten, faßte er fruh icon Reigung ju geheimen Wiffenschaften. Rach feiner Ruckfehr ward er 1572 Ronia von Ungarn, 1575 Ronig von Bohmen, folgte dem Bater 1576 auf dem Rais ferthrone und nahm feine Refideng ju Prag. ften Jahren widmete er fich den Sorgen der Regierung mit Treue, und feine Lieblingstudien, Aftrologie, Magie und. Aldemie, fullten nur die Stunden ber Erholung aud. aber burd die Bandel ber Ratholifden und Protestanten, durch Turfenfriege und Anmagungen der Reichsfürften die Berhaltniffe immer verwickelter und ichwieriger wurden, war fein friedliebender Sinn der Zeit nicht mehr gewachsen. Erfullung ber Regentenvflichten ward ihm faftig, mehr und mehr entzog er fich den Geschäften, verschloß fich in feine Sofburg, und gab fich gang ben Forschungen bin, welche er uber alles Erdische fette. In biefem Buftande tritt er bier

als handefinde Person auf.

Nur Eingeweihte der genannten Mysterien umgaben ihn fortan. Encho de Brahe und Kepler mußten ihre Talente seinen astrologischen Berechnungen leihen, der Magus Dee schloß ihm das Reich der Geister auf, und seine Leibargte waren Alchemisten, wie 3. B. Thaddaus von

Sayet, nach ihm Michael Mayer und Martin Rub. Land. Seine Kammerdiener waren vornehmlich als Geschüffen seiner unablassigen alchemistischen Arbeiten beschäftigt, namentlich Sans Marquard, genannt Durbach, Johannes Frant, Martin Rutte, und Mardoschäus de Delle. Der Lette, ein Italianer, gebürtig von Vitri im Mailandischen, machte den hofpoeten, und brachte die Abeptengeschichten zum Bergnügen seines herrn in deutsche Reime, zu welchen mehre hofmaler die Bilder in auserlesenen Farben lieferten. Bergl. Edelgeborne Jungsfrau Alchymia, S. 63. f.

Mukerdem maren alle fahrende Alchemiften bei ihm mills fommene Bafte. Raft taglich hatte er Bufpruch von ihnen. und beschenkte fie reichlich, wenn fie intereffante. Bersuche anauftellen muften. Die etwa nicht von felbft famen, ließ er holen, fo weit des Romifden Reiches Grangen reichten. und mit Auslandern von Ruf forrespondirte er fleikia. Aldemiften waren nicht undankbar gegen ihren Schusherrn, nannten ihn ben beutiden Bermes Erismegiftos, und ruhmten feine Wiffenschaft an den Kreuzwegen. Bielen murbe er fogar zu den Adepten gezählt. Man ward in diefer Meinung bestärkt, als er 1612 gestorben mar, ba man unter feinem Nachlaß, außer einer afchgrauen Tinftur, vierundachtzig Centner Gold und fechzig Centner Silber vorfand, die in Biegelfteinformen gegoffen maren. Bal. Edelgeborne Munafrau Alchymia, S. 66. 77.

Wennschon solche Beweise auf der Wage schwer ins Gewicht fallen, wiegen sie doch die Zweisel nicht auf, die dem Unbefangenen aus allen Umständen entgegentreten. Bon jener Tinktur wird mancherlei Widersprechendes erzählt. Nach Einigen soll Rutte sie gestohlen haben; nach Anderen ist sie an die Familie gekommen; aber nichts hat einen sichern historischen Grund. Das Gold und Silber will wenig sagen, da er bei kaiserlichen Einkunften und einer so beschränkten Hosbaltung leicht zurücklegen konnte. Wahrscheinlich sind

jene Barren aus gemunztem Gold und Silber zusammengefcmolzen worden, um zu alchemistischen Processen zu dienen.

Wiewol dem gekrönten Dilettanten demnach die Adesptenkrone abgesprochen werden mochte, so war er doch gewiß ein gelehrter Kenner, deffen Urtheil nicht zu verachten ift. Rie hat ein Anderer gleich ihm in der Lage sich befunden, Ersfahrungen zu sammeln, zu prüfen und zu vergleichen. Seisne stets ausgesprochene Ueberzeugung von der Wahrheit der Alchemie ift und bleibt immer ein wichtiges Zeugniß für die Geschichte. Man darf vielleicht sagen, daß er die wahre Alchemie geboren werden sah, und daß sein Leben, verloren in der Weltgeschichte, in der Geschichte der Alchemie Epoche macht, was sich freilich erst dann deutlich herausstellt, wenn man die folgenden Erzählungen zusammennimmt.

England bot damals eine sonderbare Erscheinung dar, in dem berufenen Edward Relley, der mahrscheinlich Gold gemacht hat, und doch kaum Achemist, viel weniger Webert zu nennen ist. Er hieß eigentlich Talbot, war zu Worchester 1555 geboren, prakticirte als Notar zu Lanskafter, ward überwiesen, Urkunden verfälscht zu haben, und mit abgeschnittenen Ohren fortgejagt. So slüchtete der held nach Wales.

In dem Wirthshause eines Gebirgdorfes, wo er einsfehrte, fand er eine alte Handschrift, welche die Bewohner des Orts nicht lesen konnten; denn sie war in einer veraltersten Sprache abgefast. Dem gewesenen Notar war diese wolbekannt, und er entdeckte bei der ersten Durchsicht, daß sie von der Metallveredlung handle. Auf seine Nachfrage, woher die Schrift komme, erzählte ihm der Wirth, sie seh in dem Grabe eines alten Bischofs gefunden worden.

Man hatte namlich eine Sage gehabt, jener Bifchof fep reich gewesen und seine Schage waren mit ihm begraben worben. So lange England katholisch war, hatten die Leuste zuviel Chrfurcht vor dem Grabe des Seiligen, als baß ihre kuternheit nach dem Schap hatte obsiegen konnen. Alleia

damals, unter der Regierung der Königin Elisabeth, waren in Folge der vollendeten Reformation die letten Alofter geraumt worden, und das Bolf fturmte die Airchenbilder. Dunmehr überwand die Habsucht jene Scheu vor dem Grabe, und man erbrach es.

Diejenigen, welche fich als zudringliche Erben um ben Rachlaf des Unbekannten bemuhten, faben fich in ihren Ermartungen getäufcht: benn man fand im Grabe weber Golb noch Gilber, auch nicht Berlen und eble Steine, fondern nur iene halb vermoderte Sandidrift und baneben zwei Rugeln pon Elfenbein. Da gab es erft lange Balfe , bann lan-Man fand die Rugeln unerwartet ichmer und gerichlug eine berfelben. Sie war ausgehölt und mit einem rothen Dulver angefüllt. Die zweite Rugel enthielt ein ichnees meifes Bulbet. Gern überlieft man fur einen frischen Trunt Die gange Ausbeute dem Wirthe, ber fie noch lange feinen Baften geigte, Die Rugelicherben aber feinen Rindern gum Spielen gab. Talbot mußte aus ber Schrift, mas es mit ben beiben Pulvern fur eine Bewandniß habe, verrieth fich aber nicht, gab fic bie Miene des Rutiofitatenfreundes und bot ein Bfund Sterling fur das Bange. Damit mar bes Bes figers fuhnfte Doffnung übertroffen. Kreudia idlug er ein. und eilte, bem Gafte Die Schrift fammt allem, was von dem Bulper nicht verschüttet worden war, ju überliefern, ehe fein Rauf ihn gereue.

Talbot war hoch erfreut über seine Acquisition, wußte sie aber, unersahren in chemischen Arbeiten, nicht zu bes nuten. Unter dem Inkognito des angenommenen Namens Kellen ging er nach London, suchte seinen alten Freund, den Doktor Dee, auf, und entdeckte ihm seine Berlegensheit. Dieser erkannte nach seiner Erfahrung in der Alchemie beide Pulver für die rothe und weiße Tinktur. Man machte in der Werkstatt eines Goldarbeiters die Projektion auf Blei, und die Probe gelang nach Wunsch. Da Kellen für Talbot fürchtete, verließ er mit Dee die Insel und ging nach Deutsch-

land. Soweit beruht die Erzählung auf der Aussage eines Dieners, der lange bei Kellen gedient hatte. Bergl. Morshof's Epistola ad Langelottum, p. 152. sq. Lenglet du Fresnoy Histoire de la philosophie hermétique, T. I. p. 306 — 310.

Wir finden Beide in Prag wieder, mo Raiser Rudolph's bekannte Borliebe fur Aldemisten fie anzog. Die Beit ihrer Unfunft fiel in bas Jahr 1585. hier ubte Rellen die von Dee erlernte Sandhabung ber Linktur fleifig aus; benn er brauchte viel Gold. Co fehr auch Dee, fein Mentor, zur Makigung ihn mahnte, überließ er fic doch allen Ausschweis Bornehmlich ergab er fich bem Trunfe, welcher fungen. Umftand obigen Aussagen icon einiges Bewicht gibt, weil nach dem Sprichwort der Trinfer fein Geheimnik vor feinem Diener hat. 3m Raufde prablte er gern mit feiner Runk. Das machte Auffeben in der Stadt und offnete ibm alle Rirs fel: benn er war leicht zu bewegen, in jeder Gesellschaft Probe abzulegen, sobald man Zweifel aukerte. Das gemachte Gold ichenfte er bann Denen, die fich fur überführt befanns Gegen hohe Personen war der ten und ihn bewunderten. Geschmeidelte noch gefälliger; benn er verehrte dem Rreis herrn von Rofenberg fogar ein wenig von feiner Tinktur. Beral. Edelgeborne Jungfrau Alchomia, S. 76.

Im Dause des kaiserlichen Leibarztes, Thaddaus von Sapek, (Hagecius,) ward in zahlreicher Versammslung von Personen aus den höheren Standen eine Hauptsprobe veranstaltet. Mit einem einzigen Tropfen eines blutzrothen Deles verwandelte Relley ein ganzes Pfund zuvor ershiptes Quecksiber in gutes Gold. Obenauf blieb noch etwas zuruck, wie ein kleiner Rubin, als wenn der Tinktur für diese Wasse des Quecksilbers noch zuviel gewesen wäre. Diessen Erfolg berichten mehre Schriftsteller, als z. B. Gassendus in seinem Buche: De metallis, cap. 7., der Verfasser der Recreatio mentalis, p. 862., und Matthaus von Brandau in seinem Buche von der Universalmedicin, S.

15. Wichtig ift die Aussage eines Augenzeugen, des oben erwähnten Arztes Nicolas Barnaud, welcher damals in Hapet's Hause lebte und dem Bersuche mit beiwohnte, auch das Gold in seinen Janden gehabt hat. Bergl. Libavii Censura sententiarum scholae Parisiensis, pag. 16. Die Papetschen Erben haben noch lange nachher ein Stück Gold von zwölf Loth besessen, welches von jener Projektion herzührte und Nachfragenden vorgezeigt ward. Bergl. Edels geborne Jungfrau Alchymia, S. 70.

In dieser Erzählung ist ein Umstand, welcher als wisdersprechend auffallen und Zweisel erregen könnte, daß namslich von einem tropsbaren rothen Del die Rede ist, da doch die vorhergehende Geschichte des Fundes von einem trockenen rothen Pulver spricht. Man könnte die Bermuthung anssühren, das Pulver sey vielleicht zersließlicher Natur gewesen und so zerslossen angewendet worden; doch wurde es als Hydrat keinen Ingreß gehabt haben. Besser wird der scheinsbare Widerspruch durch neuere Thatsachen gehoben. Jene stüssige Tinktur war vermuthlich mit Del angerieben, statt daß Andere mit Wachs inpastirten.

Raifer Rudolph lieft barauf den Britten por fich toms men, und die Probe ward in feinem Beifenn mit bemfelben Erfolge wiederholt. Soch erfreut, nun der lange gesuchten Runft gewiß zu fenn, ernannte ber Monarch ihn gum Rreis herrn von Bohmen, jog ihn an feinen Sof und überbaufte ihn mit Gnadenbeweisen. Rellen miderfprach nicht der Boraussekung, daß er selbst Abevt sen und die Bereis tung der Linktur verftehe. Man hoffte alfo, daß er fein Geheimniß mittheilen werde. Der unbesonnene Prabler verfette fich in die miflichfte Lage; benn die alte Sandichrift lehrte die Bereitung nicht, und jum größten Ungluck mar fein Borrath an Tinftur durch feine Berfcmendung erschopft. Ginige Beit hielt er den Raifer mit Berfprechungen bin; als man aber mahrnahm, bag er zu entweichen beabfichtige, marb er 1591 verhaftet und im Schloffe Bobeslau vermahrt.

Rellen wehklaate über ben Berluft feiner Rreiheit, und persprach. ju offenbaren, was er miffe, menn man ihn ber Saft entlaffen molle. Mit Genehmiaung des Raisers febrte er nach Brag wrud, arbeitete mit bem Doftor Dee, und Beide fuchten bas Geheimniß der Sandidrift auszugrubeln. nahmen auch andere Schriften der Alchemiften zu Bulfe, riefen fogar mit Dee's magifchem Apparat die infernalischen Beis. fer um Beiftand an. Alles mar vergebens. Er fonnte fein Beriprecen nicht erfüllen, auch nicht entflieben. In storris icher Buth erftach er ben Geora Sunfler, ber vermuthlich bestellt mar, auf ihn Acht zu haben. In Kolge beffen marb er gefeffelt nach dem Rernerichloffe abgeführt . wo man ihn ftreng behandelte. In feinem Befangnik ichrieb er eine lateinische Abhandlung vom Steine ber Beisen, und fandte fie dem Raifer den 14. Oftober 1596. Er beflagte fic darin bitterlich , daß der bohmische Rreiherr nun icon jum zweiten Dal in Bohmen Gefangener fen. perfprac alles Moglice, wenn er freigelaffen murde, bat aber biefes Mal vergebens.

Dee, ben man nicht verhaftet, hatte unterbeffen Dittel und Wege gefunden, Die Ronigin von England fur Rellen Das Gerucht von feinen Projektionen in au intereffiren. Drag hatte icon die Aufmerkfamkeit des Londoner Sofes er-Elifabeth ließ ihren Unterthanen reflamiren, aber reat. gang ohne Erfola. Darauf murbe, man weiß nicht recht. auf meffen Beranftaltung, ber Berfuch gemacht, ihn aus bem Bernericoloffe zu entführen. Man mußte Rellen ein Seil zujuftellen, woran er fich aus feinem genfter herablaffen folle. Unten im Schlofzwinger marteten einige gandeleute, und die weitere Klucht war vorbereitet. Allein das Ceil war entweder au fura oder rif. Rellev fturite binab und brach Sein Behgeschrei jog bie Bachen berbei. tin Bein. ward in fein Befangniß jurudigebracht und ftarb nach einis gen Tagen an ben Rolgen bes Sturges. Das geschah im Jahre 1597. Er war etwas über 42 Jahr alt geworden.

Sein Thun und Leiden beschreibt de Delle in folgenden Reimen:

Ein Engellander Rellen zu Brag. Bon dem ich noch mahrhaftig fag. Ram ju bem Beren bon Rofenberat. Und gab da vor ein großes Werk. Lingirt in lauter Gold . aang hoch. Renfer Rudolph erfuhr es och. Lieft por ihn kommen biefen Seld. Bab ihm arok Gut und vieles Gelb. Der Repfer mit feinen Mugen fac. Bas bie Ratur und Runft vermag. Das that bem Repfer baf behagen, Ließ offentlich ibn jum Ritter ichlagen. Rach großer Rreud fam Trauriafeit. Mit Gurgen Suntler fam in Streit. Relley den Sunfler hat erftorben. Das lief ber Repfer nit ungerochen. Rellaus ins Gefananik fam, Dadurch er auch fein Ende nahm. Berbrach im Kliehn bas eine Bein, Mußt alfo fterben gang allein. Ach wo maa feine Tinktur fenn? Sie ift noch nicht erfunden Wol auf die heutae Stunden.

Aus diesen Reimen, welche aus der Sandschrift abges druckt sind im Fegeseuer der Scheidekunst, auch in der Edels gebornen Jungfrau Alchymia, S. 68., erhellt so viel, daß Raiser Rudolph von der Achtheit der Kellenschen Tinktur überzeugt war, und dem Inhaber die Versertigung derselben zutraute, auch daß man noch einen Rest von ihr bei ihm versmuthet, und angelegentlich, wiewol vergeblich, danach gessucht habe.

Die Abhandlung vom Steine der Weifen, welche Rels len 1596 aus bem Gefängniffe an den Raifer fandte, und

noch einen Auffat von ihm hat Elias Ashmole in seinem Theatrum chemicum britannicum, (Lond., 1652, 4.,) unter N. 12. englisch abdrucken lassen. Ashmole glaubt, das sep eigentlich die Schrift des alten Bischofs. Johann kange gab dieselben Schriften lateinisch heraus, unter dem Litel: Eduardi Kellaei Tractatus duo egregii de lapide philosophorum — in gratiam siliorum Hermetis in lucem editi, Hamburgi, 1673, 8., und 1676, 8. Bruchs stücke davon hatte schon vor Ashmole Ludwig Combach in einer alchemistischen Sammlung geliefert, welche zu Geissmar, 1647, 12., herauskam. Eine deutsche liebersetzung des Ashmoleschen Textes von Johann kange erschien mit Johannes Ticinensis und Antonius de Abbatia Abshandlungen vom Stein der Weisen zu Hamburg, 1670, 12.

John Dee, der sonst auch Arthur Dee oder Edmund Dee, und Londinensis genannt wird, war 1526 zu konston geboren, und also viel alter als Kellen, den er überlebte, denn er starb 1608, 82 Jahr alt. Er war Mathematiker, daneben Astrolog, Alchemist und Magus, ein arger Schwärsmer, übrigens aber ein ehrlicher Mann, auf dessen Zeugnissman bauen kann, so weit auf Schwärmer zu bauen ist. Daßer sich Kellen anschloß und mit ihm England verließ, ist kein unwichtiger Grund zur Beglaubigung jener Tinktur. Besonders merkwürdig ist aber, daß Dee in Prag ein Tagebuch führte; in welches er einschrieb, wieviel Unzen Gold sie Beide täglich machten. Dieses Tagebuch besaß Elias Ashmole im Original, wie Morhof in seinem Briese an Langelot, p. 157., bezeugt.

Im Jahre 1589 ging Dr. Dee nach England zuruck, ward von der Konigin Elisabeth mit Auszeichnung empfangen, erhielt auch eine Pension, und den Auftrag, das Kelleysiche Pulver auszuarbeiten; denn in London hielt man Relley allerdings für einen Adepten, und meinte, Dee konne ihm Manches abgesehen haben. Allein er bemühete sich vergesbens und konnte nichts zu Stande bringen. Der Elisabeth

Rachfolger, König Jakob ber Erfte, hielt nichts von der Alschemie, noch weniger von Dee's Magie, bezeigte ihm Bersachtung und entzog ihm 1604 feine Penfion. Im Berbruf wollte der Greis England nochmals verlaffen i als ber Lod ihn zu ben Geiftern gesellte.

Dee's Schriften sind meistens aftvologischen und magisschen Inhalts und gehören nicht hierher. Doch hat er auch einige demische oder alchemistische Abhandlungen geschries

ben, als: ...

1) Fasciculus chemicus. Basileae, 1575, 12. Reue Ausgabe: 1629, 12. Parisiis, 1631, 8.

2) Tractatus varii Alchemiae. Francofurti, 1630; 4.

3) Testamentum; abgedr. im Theatr. britann.; N. 14. Francis Anthony, ofter lateinisch genannt: Fran-

ciscus Antonius Londinensis, ein englischer Arzt und Pas naceift dersetben Periode, hinterließ folgende Abhandlungen:

1) De Lapide Philosophorum et Lapide Rebis, (Nom Steine der Weisen und dem Steine Rebis). Der alches mistische Ausdruck Re-bis soll soviel heißen, als ra binus, der zwiesache, aus Zweien zusammengesetzte. Bgl. Heptas alchynaca, p. 94. Andere suchen darin die Borsplben von Regulus Bismuthi. Die Abhandsung steht abgedvuckt in Joh. Rhenani Harmonia imparsorutabikis, Dec. II. N. 3.

2) Panacea aurea, seu de auro potabili, (Goldene Pas nacee, oder vom Trinfgolde); hesteht in zwei Abtheiluns gen. Die erste Ausgabe erschien zu London, 1598, 8.; eine zweite zu Cambridge, 1610, 8.; eine dritte zu Dams

burg, 1618, 8.

Hieronymus Scotus, ber dem Ramen unch ein Schotte war, sonst aber auch ein italianischer Graf genannt wird, hat albischrender Adept Aufsehen gemacht. Er reissete seit 1575 in Deutschfand, und machte Gold undurisberg, Köln und anderwärts. Im Jahre 1590 keite er am Dofe des Markgrafen Johann Friedrich von Ansbach, und

wurde der Ehre gewürdigt, "in Roth", d. h. auf Gold, mit ihm zu speisen. In Roburg ward er von dem Herzoge Joshann Casimst und seiner Gemahlin so hoch gehalten, daß die bose Wett einigen Argwohn hegte. In Nürnberg ließ man ihn dreimal mahlen, um die Züge des Verehrten vor Augen zu vehalten, wenn er scheiden würde, die Mitwelt zu bes glücken. In Becher's Chymischer Concordanz sinden sich einige Processe von ihm; indessen mag er mur ein Glücksritter von einnehmender Gestalt gewesen seyn. Bergl. v. Murr Literarische Nachrichten. S. 34.

Die fahrenden Alchemisten fanden, wie man sieht, nicht blos in Prag, sondern auch an anderen deutschen Sofen gute Aufnahme, weil man sich von ihren Leistungen einträgliche Regalien versprach. Rudolph's Beispiel erweckte besonders an bem benachbarten fächsischen Sofe eifrige Rachamung.

Rurfürst August von Sachsen, welcher von 1553 bis 1586 regirte, arbeitete eigenhändig und fleißig am Stein der Weisen. Er hatte sein eignes kaboratorium zu Dresden, welches nur das Goldhaus genannt wurde. Gern ließ er von sich sagen, daß er die Meisterschaft erlangt habe, gestand es auch wol selbst, wie er denn z. B. in einem 15.77: geschriebenen Brivse an den italianischen Alchemisten Francesco Forense sagt: "Soweit bin ich min in der Saz, che gesommen, daß ich aus acht Ungen Silber drei Ungen "gates Gold täglich machen kann". Bergl. Bohme De Augusti, Sax. Ducis, in literarum et artium studia amore, Lips., 1764, 4., p. 20.

Much die Gemahlin des Kurfürsten, Anna von Dasnemark, welche ihrer Wolthätigkeit wegen im Bolke, "Wutter Anne" genannt wurde, war eine eifrige Alchemistin. Auf ihrem Leibgedinge zu Annaberg hatte sie ein grospes Laboratorium im Fasauengarten aufbauen lassen, worin virt großel Defen nebst mehren kleineren fortwährend im Gange wuren. Runkel rühmt, das dieses Laboratorium in Europa nicht feines Gleichen gehabt habe. Bergl. Defien

Labreatorium, Th. III. C. 592. Unter folden Umftanden Konnte es nicht fehlen; daß beide Gatten von Alchemisten haufig Bufpruch hatten. Zwei berfelben, Beuther und Siemeriger, haben lange in ihren Diensten gestanden und eine nweidentige Berühmitheit eilangt.

. David Benther, ein geborner Sachfe, hat in ben: Sauren 1575 bis 1582 mit bem Aurfürften laborirt, mog: von Runtel in feinem Laboratorium, Rap. 41. C. 568.,. Folgendes ergablt: " Rurfurft Auguftus hatte Da bid Beu e: a't lye e ergieben und bie Brobhefunft lernen laffen, auch bens. .. Temen bernich als Brobiter in der Dange ju St. Annaberg: "ringefeht. In dem bafelbft gewefenen Riofter, worin er Stube und Laboratorium hatte, fieht biefer einft einen Ras: ben aus ber Wand herabhangen. Da er an bemfelben: sieht, toft fich etwas Ralf ab und er wird einen vierecten: "Stein gewahr. Den hebt er aus, und findet bahinter brei: " Partifularproceffe, welthe er nachher feine brei Reuerfunfte .. nannte. - Als er fie versucht und richtig befunden , bes "gab er fich in ein lieberliches leben, und hat Ginige an fich geneinen, deren zwolf gewefen, von welchen Einer Dertel. "ein Underer Beibler geheißen. Die find mit ihm fo-Beetrait geworden, daffet fle alles mit anfeben lief. Rache 35em fie alles Sheige hintangefest und viel barauf gewandt: Chatten, und zwar anfänglich in ber Stille, daß ber Rurs 37 fath nichts Davon erfuhr, Beuther aber feines Dienftest Bedenvrobenge "fowol ber Bewerte, ale in ber Dinne nachlaffia verleben, Bee Ruffutfen Inftrumente ? Materialien und Batioratoac Highe nach Willfur gebraucht, haben jene Beiben, bornefima: Hith, weil fie nichts nachmachen konnten, was ebilmen atewiefen, und fie baburch faft'in Mimuth gerathen maven, "fich endlich vereinigt; bem Rubfirftelt alleb zu bffenbaren: JiBenithier ward gefordert, ba fich bain gugteich alle gwolk-"Wider ihn Hagend mit einfanden. Da' et foldes inicht leines-"then Fontile, Adt er ed geftanben 4 1 1 2000 to

"Darauf that ber Rurfurft ben Ausspruch , bag Beus . ther permoge bes mit ihnen geschloffenen Kontrafts ichuldia fen, fie alles ju lehren, fie aber follten bagegen gehalten nfepn, in Dreeden ju wohnen und bem Rurfurken ben Behns nten an Gold und Gilber ju geben, auch das Uebriae um neinen gewiffen Preis in die Munge gu liefern. .. fürft wollte das Werf auch für fich besonders treiben. namifchen blieb Beuther im Arreft, und bas verdroß ihn fo "fehr, daß er mit feiner Runft nie recht heraustucken wollte. "Wenn er es mit den Anderen machte und felbit dabei mar. aing die Sache allezeit richtig; in feiner Abmefenbeit aber "fonnte es feiner treffen. Darüber mard ber Rurfunft fehr "ungnadig, da er ihm boch fonft viel Gnade erwies, und 3. B., da Beuther's Krau schwanger ging, ihm erlaubte, . baf er ihn felbft ju Gevattern bitten, und bann nicht mehr: "Gure Aurfürftlichen Gnaden! ober: Gnabigfter Berr! fons "bern nur: Berr Gevatter! nennen folle."

"Weil aber fein gutes Wort geholfen und er in bie pon fich gegebenen Processe viel aberglaubische und unaus-"führbare Poffen gefest, ließ ihn der Aurfürft 1580 in bas Befangnif, jum Raifer genannt, fegen, ba jumal-bergaustam; doß er fich hatte nach England wengen mollen. Darauf murbe um ein Urtheil nach, Leipzig gefandt und murden alle Bravamina mit angeführt. Das Urtheif laus stete, man folle ibn erftlich wegen ber Processe, Die er in , bes Rurfürften Gebaube gefunden, peinlich befragen .. mes gen feiner Untreue jur Staupe fchlagen, ihm Die beiden "Kinger feines Meineids megen abschlagen, und ihn gefangen halten, damit er die Processe nicht anderen Notentaten "brachte. Diefes Urtheil ward ihm an einem Sonnabend , vorgelefen, und der Rurfurft ichrieb ihm eigenhandig biefe "Borte dabei: "Beuther! gib mir wieder, mas mir von 339 Gott und Rechts wegen gutommt, fonft muß ich auf ben ", " Montag etwas mit Dir vornehmen, beffen ich gern mochte

3, 3, überhoben fenn! Ich bitte Dich, laß es nicht dazu kome 22 23 men. ""

"Beuther hatte im Gefängniß angeschrieben: "Ber"phoserte Raten mausen nicht!" Es ward ihm zugeredet,
"daß er ein Schreiben an den Kurfürsten richte, darin seine
"halskarigkeit beklage, um Gagde ditte, und sich an Eides
"Statt erdiete, nunmehr nichts verschweigen zu wollen, Das
"nahm er an, ward wieder nach dem Goldhause gebracht
"und in seine Ehre wieder eingesetzt; doch gab man ihm
"einen gewissen Schre wieder eingesetzt; doch gab man ihm
"einen gewissen Schre wieder eingesetzt; doch gab man ihm
"einen gewissen Schre wieder eingesetzt; doch gab man ihm
"seinen gewissen Schre wieder eingesetzt; doch gab man ihm
"seinen Gewissen Schre wieder den Processganz anders
"nan und beschwor ihn mit einem Eide, lehnte auch Eintque
"bezahlt hat, indem er soviel Gold und Silber lieserte. So
"hat er den Schirmer die Kunst ziemlich sehen lassen, jedoch
"nicht völlig unterwiesen."

"Als Beuther endlich einen Regulus von einigen Mark, gehabt, der so schön wie Gold, aber so sprode wie Pferdes, dreck gewesen, hat er gesagt: "Nun könnte ich Dir mit ""neun Psennigen helsen, daß es völlig gut werden sollte, "
"Er schickt den Schirmer weg, etwas zu holen, nachdem "er ihm zupor ein Feuer por dem Geblase anlegen mussen, "Schirmer wird im Hinausgehen gewahr, daß Beuther sein "Wams aufknöpft und etwas ins Feuer wirst. Wie er nun "nach Bervichtung des Auftrages zurücksommt, liegt Beus "ther suff dem Rücken ohne alse Besinnung. Obschon in "Eil Geistliche und Medici herusen worden, hat doch nichts "an ihm verfangen wollen; sondern er ist vor ihren Augen "gekorhen, haher man geschlossen, er habe sich vergeben."

In den Aften fand Kunkel gngemerkt, daß der Rurfürft Beuther's Proces funfmal, und Kurt Sciller achtmal zu Stande gebracht habe, da nämlich Beuther zugegen mar.

Biegleb, in feiner Diftorifd fritischen Untersuchungs der Aldemie, S. 242., theilt nicht Kunkel's gunftige Meis nung, und das wol mit Recht, wenn auch die Gründe feis nes Zweifels nicht zulässig senn möchten. Er vermuthet nämlich, Beuther habe den Auffürsten um einen Theil der Annaberger Silberausbeute betrogen, für dieses Silber Gold gekauft, und dieses, wenn er bei den Versuchen zugegen war, in den Tiegel prakticirt. Der erste Theil dieser Anzgabe ist ganz nichtig. Wer den Ganz der Hittenarbeiten kennt, wird die Möglichkeit nicht zugestehen, daß der Hittenprobirer bedeutende Silbermassen unterschlagen könne. Und wie hätte er das vollends in Dresden vermocht? Daß er beim Goldmachen Gold untergeschoben habe, ist nur zuglaublich; aber woher er das Gold genöntmen, läst sich wahrscheinlicher erklären.

So lange er zu Annaberg in fener Berbindung mit Detstel, Beibler, Beller und Konforten ftand, hat er ofme Ameis fel Borfduffe von ihnen genommen, und einen Theil berfelbenwieder in den Tiegel gebracht, um fie bei guter Soffnung zu erhalten und zu neuen Opfern zu bereben. fcon aus der Erzählung, daß die Genoffen bas Afrige zufesten , ihn aber hernach fur ben Erfat verantwortlich inache In Dresden hatte er andere und ergebigere Goldquele len au feinem Zwecke. Er fand da Liebhaber, welche an ihn glaubten, weil ber Ruefürft an ihn glaubte, und bie geen unter ber Sand an dem Goldfegen Theil' nehmen wollten. Denen verfaufte er falfche Processe, und das gelofte Geldfette er in Gold um, womit er im Goldhaufe Bunder that. Petraus fagt von ihm: "und hat berfelbe auch bin und , wieder falfche Proceffe vor Get verfauft, wie ich dann "noch beraleichen im Manufatte von ihm gefehen habe-"wobei Det, bem er fie communicitet, gefcheleben batte: Bot Diefe zwei Processe Mercurii und Jovis habe ich nin bem David Beuther Achthundert Thaler baar Getb. fo "ich mit feiner Sandichrift beweifen fann, gegeben, meir, mit er mir hoch geschworen, daß ich es alfo und nicht ",, andere finden wurde. Anno 1608."" Beral. Bafflii

Balentini Schriften, Ausgabe von Petrans, in der Borrede S. 58.

Auf solche Weise fand der Aurfürst in seinem Tiegel die Geldbusse, welche seine Unterthanen für ihre Leichtgläubigs beit bezahlt hatten, und demnach hatte er sich weniger als se zu beklagen. Als nachher Beuther in strenger haft ges halten ward, hatte er keine Gelegenheit mehr, Gold für Papier einzutauschen, und da konnte er sich nicht anders helfen, als daß er vom Aurfärsten seicht die tausend Gulden borgte, die er ihm eingeschwolzen wiedergab.

Man wende nicht ein, daß nur ein Unfinniger so verk fahren könne. Anfänglich betrog Beuther aus Gewinnsuchtzaber späterhin setze er den schnöden Gewinn wieder zu, um Frift zu erhalten und die Gelegenheit zur Flucht abzusehen. Er war zum Bosewicht nicht schau genug und hatte sich zu sehr verkrickt. So führte die Berzweiflung ihn endlich zum Selbstword.

Demungeachtet glaubten doch Biele, daß er nur aus Trotz so geendet habe, weil eingesperrte Katen nicht maufen. Man forschte in diesem Glauben nach seinen Processen, die er etwa heimlich auf die Seite gebracht haben mochte. Dienstwillige Antoren versorgten auch das Publikum mit Beuthersschen Schriften, als:

- 1) David Benther's Universal und vollkommener Bericht anon der hochberühmten Kunst der Achmite. Frankfurt
- 2) Iwei rare chymische Eraktate, batinnen nicht nur alle Geheimnisse der Probirkunst, sondern auch die Möglichsteit der Berwandsung der geringen Metalle in bessere gar deutlich gezaigt werden, aus einem alten, raren, von 1514 bis 1582 geschriebenen Buche zum ersten Was in Druck gegeben, Leivnig, 1717, 3.
- 9). Uninerfal und Pärtikulpria, worin die Bewvandlung gest winger Metalle in Gold und Silber deuclichigeichet wirds fomburg, 1718,28.

Sebald Schwerber, ein Deutscher von unbefame ter Berfunft . fam nach Michaelis 1584 aus Mtalien .. mels bete fich in Dresben bei dem Rurfurften Muauft, wie Runfel in feinem Laboratorium, S. 586. f., erzählt, übernabizü feiner Legitimation ein aldemistisches Manuffrint, und erbot fich . eine Drobe von feiner Runft abgulegen. Diefe fand am 5. Mai 1585 in Gegenwart bes Rurfürften fatt . und murben babei brei; Mart Quedfilber in feines Gold tingirt. mopon ber Rurfurft der mit enwefenden Grafin Sallach acht Der Rechenmeister bes Schates bereche Poth idenfte. nete. daß die Tinktur 1024 Theile Metall verwandelt habe. Schwerker gab auch ein Partifular an, vermoge deffen tage lich gehn Mark rheinisch Gold gemacht werden konnten. Er arbeitete nun mit bem Rurfurften bis zu deffen Lode , iber ben 11. Rebrnar 1586 erfolgte. ... Brauft hinterlieff: in: fels nem Schate fiebrehn Milliotten Reichthaler. Runtel . und: mit ihm viele Alchemistenfreunde, betrachten bielen: Reichs thum als Erdebnik ber neun Monate fang fortaefesten Schwerperichen Arbeiten. 440 ...... 3000

Aurfürst Christian Mugust's Rachfolger, setzte das Werk ebenfalls fort bis am seinen Lod, d. h. bis zum 25. Septemben: 1501. In dieser Zeit wurden die Arbeitz leute bei den Hofbauten nur in rheinischen Goldigaton: bes zahlt, worüber sie sich beschwerten, weiles an Scheldemunge fehlte. In dem Schape, welchen Christian hinterließ, wursden mehre Willionen in Gold gefunden, wie Lunkel wurden damals: geführten Rechnungbüchern ersehen zu haben verzsichert.

Cheistian hinterließ drei undründige Sahne, für ivels che der Herzog Friedrich Wilhelm von Altenburg die Admisniftraton: die Regirung, führter Runkeh schloert diesen Heren als einen Trunkenbold und dissoluten Mann. Da Schwerzter sich beisihm gemeldet und min seinen Befehle: gesteten; habe er unwisse ausgerufen: "Ich habe jest mehr zu thun, als " auf Eure Bärenhäuterei zu denken!" Damals habe Schwer-

per gesagt: "man werde bei dem Kurhaufe Sachsen noch La"ternen anzunden und solche Barenhauter aufsuchen, aber
"nicht finden". Darauf sen Schwerzer zum Kaiser-Rudolph
nach Prag gegangen, welcher ihn in den Abelstand erhoben
und zum Berghauptmann in Joachimsthal ernannt habe, in
welchem Amte Schwerzer 1601 gestorben sep.

Soweit beruht die Erzählung, wiewol sie von vielen Schriftstellern wiederholt wird, doch immer nur auf Aunkel's Zeugnisse, der als ein redlicher Mann Glauben verdient, ins sofern er nicht selbst irrte. Allein man darf nicht verhehlen, daß er enthusiastisch für die Alchemie eingenommen war, westhalb seine Beweise von seinen Meinungen vorsichtig zu scheizden sind. Zudem lebte er hundert Jahre nach Schwerzer's Zeit, und schöpfte seine Nachrichten theils aus Dresdener Sagen, theils aus Urkunden, die ein Befangener leicht mißs deuten konnte.

Gegen Kunkel's Darstellung macht Wiegleb in seiner historisch kritischen Untersuchung der Alchemie, S. 253. f., sehr wichtige Einwendungen, und das ist der Kern seiner Schrift. So oberflächlich er manches andere behandelt, eben so grundlich und gediegen hat er diesen Gegenstand bearbeitet. Seine Hauptgrunde sind folgende:

- 1. Baren die siedzehn Millionen, welche Kurfürst Ausgust hinterließ, durch Schwerter's Kunft in neun Monaten erlangt worden, so hatten sie unter seinem Nachfolger in funf Jahren um das Sechsfache vermehrt werden muffen; allein die sächsischen Landtagverhandlungen von 1592 bis 1595 beweisen, daß damals im Gegentheil über eine drüschende Schuldenlast geklagt wurde.
- 2. Zuverlässige Urkunden machen hochst wahrscheinlich, daß August's Schatz von der damals ungeheuren Ausbeute der Annaberger, Schneeberger und Frenberger Silbergruben erwachsen sep. Es ist nachgewiesen, daß Schneeberg allein in dreißig Jahren an Bergzehnten 5199 Lonnen Goldes, die Lonne zu 100000 Speciesthalern gerechnet,

eingebracht hat. Der Gefammtbetrag an Bergzehnt, Schlagsichat und Ausbeute von Augen wird von demfelben Revier in 66 Jahren auf 164466 Tonnen Goldes herechnet, (welsches auf Ein Jahr im Durchschnitt 250 Millionen beträgt!). Bergl. S. 269.

- 3. Wenn Schwerter's Runft zu jenem Schate beiges tragen hatte, so wurde er nach Christian's Tode von dem Administrator, der anderen Rachrichten zufolge kein übler Wann gewesen, ferner in Ehren gehalten worden senn; aber die verächtliche Berabschiedung ist kein sonderliches Zeugniß für seine Berdienste.
- 4. Ware Schwerzer's Kunst probat gewesen, so würzbe er von den gleichzeitigen Schriftstellern rühmlich erwähnt worden seyn, da das Goldhaus kein Geheimnis war; aber die Rekrologe von August und Christian berühren die Rlage, daß Beide oft Anfechtungen von Betrügern gehabt hätten. Deutlicher sagt Thomas Moresinus in seinem Buche: De metallorum causis, Francofurti, 1593, p. 106.: "Der letzterstorbene Kurfürst von Sachsen und der noch "regirende Herzog in Florenz haben jährlich Tausende auf Als"chemisten verwendet, aber mit welchem Erfolg, das weiß "Jedermann, mit Berlust der Zeit und der Kosten".

Daß Raiser Rudolph den Schwerzer aufgenommen und angestellt habe, betrachtet Wiegleb nicht als Beweis für dessen Runft, und darin wird man ihm gern beipflichten; nur irrt er sehr, wenn er S. 290. meint, man habe dem Uebersläuser aus Mitleiden eine Münzmeisterkelle gegeben, da doch bei Runkel von der Würde eines Berghauptmanns die Rede ist. Letteres bestätigt Watthesius in seiner Chronik von Joachimsthal, (Leipzig, 1618, 4.,) nach welcher Sesbald Schwerzer 1598 als Berghauptmann zu Joachimsthal gestorben ist. Uebrigens bezog er nur den Gehalt sine cura; denn er blieb bei dem Kaiser in Prag. Bergl. v. Wurr Literarische Rachrichten, S. 50. 52.

Es ift Wiegleb gelungen, Schwerter'n, welchen Biele bis bahin fur einen mahren Abepten gehalten hatten, in einem fehr zweideutigen Lichte barzustellen; unerflart bleibt aber babei. mie es Schwerper'n moglich geworden fen, fich feche Jahre lang in Gunft ju erhalten, wenn er nichts leiften fonnte. Bas fcutte ihn fo lange por Beuther's Schick-Cedenfalls muß er feinere Aunstariffe angewendet baben. Borin diefe bestanden haben fonnen, darüber gibe uns der ehrliche Runfel felbst eine Bermuthung an Die Sand, indem er glaubig berichtet, August habe nicht alleinperedelnde Tinfturen gehabt, fondern .. baneben auch "Lapides bereitet, womit man Gold und Gils "ber jurud in Rupfer, Gifen, Binn und Blei "tingiren und reduciren fonnen", wobei er fich auf einen eigenhandigen Auffat bes Rurfurften beruft. Gene Berunedlung muß oft bewirft worden fenn, weil man fo manderlei Produkte erhalten hat. Da ift dann freilich denkbar, bag ber Behulfe des fürftlichen Alchemiften die unedeln Metalle untergeschoben, bas Gold aber gestohlen, und ebens daffelbe wiederum bei Beredlungversuchen jum Borichein ge= Der alte Glaubensartifel ber Alchemiften: bracht habe. Wer Gold gerftoren fonne, fonne es auch machen, hatte dann wol den guten Berrn überredet, daß man auf dem rechten Wege fen und die Spur verfolgen muffe.

Die alchemistische Abhandlung, welche Schwerter 1584 einreichte, ward nach Runkel's Zeugniß auf dem Probirsaal zu Dresden aufbewahrt. Späterhin wurde sie nehst einigen anderen Aufsäten von ihm und mit einem von Tutschky verfaßten Schüssel im Druck herausgegeben, unter dem Titel: Chrysopoeia Schwertzeriana, d. i. Sebald Schwerz zer's Manuscripta von der wahren Bereitung des philosophisser's Manuscripta von der wahren Bereitung des philosophissen Steines, wie selbige vor diesem mit seiner eigenen Sand entworfen und bei dem kursusstlich sächsischen Hause in originali verwahrlich aufbehalten worden, nehst dem rechten zu solchen Manuscriptis gehörigen Schlüssel, auch unters

schiedlichen Abriffen der dazu dienlichen Defen. Hamburg, 1718. 8.

Richt minder eifrig als die Rurfürsten August und Chrisftian arbeitete der Herzog Friedrich von Burtems berg, geboren 1557, gestorben 1608. In dem Stadts den Groß Sachsenheim unterhielt er eine Menge von Alches misten. Die kostspieligen Bersuche, zu welchen sie ihn versleiteten, verursachten einen Aufwand, der seine Einkunfte überstieg, weshalb die Landstande sehr dringende Borstellung thaten. Bergl. Sattler's Geschichte der Herzoge von Burtembera, Ih. VI. S. 52.

Der schlimmste unter jenen Gaften war Georg Sosnauer, ber sich einen herrn zu Brunhof und Grobschutz aus Mahren nannte. Er allein soll den herzog durch seine Borspiegelungen um zwei Tonnen Goldes betrogen haben. Der Betrug ward endlich entdeckt. Er entstoh, und ließ sich haar und Bart abnehmen, um nicht erkannt zu werden, ward aber doch ergriffen und zurückgebracht. Der herzog ließ einen eisernen Galgen aufrichten und mit Flittergold versgolden. Daran ward honauer 1597 mit einem vergoldeten Kleide aufgehängt, wie sieben Jahre vorher Bragadino zu Munchen. Bgl. v. Murr Literar. Nachrichten, S. 53.

Richt alle deutsche Aldemisten der Zeit waren aber so rauberische Goldkafer, sondern es gab auch redliche Manner darunter. Ein solder war

Balthafar Brunner, lateinisch genannt de Fontina, geboren zu Halle in Sachsen 1540, gestorben ebens daselbst 1610. Er studirte die Medicin zu Ersurt, Jena und Leipzig, reisete zu seiner Belehrung durch die Nieders lande, Frankreich, Spanien und Italien, kehrte dann in seine Baterstadt zurück, lehnte zahlreiche Bokationen ab, die sein Ruf als praktischer Arzt veranlaste, und errichtete in Halle ein großes kaboratorium. In diesem arbeitete er zwanzig Jahre hindurch am Steine der Weisen, aber auf eigene Kosten, und zwar mit großem Auswande, den er von seiner Sins

Ginnahme als Arzt bestritt. Im hohen Alter endlich gab er die hoffnung auf, doch nicht den Glauben. Bgl. Lorenz Hoffmann in seiner Vorrede zu Brunner's Consil. medic., Halle, 1617, 4. Unter dem lateinischen Namen, und mit einem singirten Vornamen, wurden nach seinem Tode einige Aufsätze von ihm gedruckt, unter dem Titel: Johannis de Fontina Vier nutliche chymische Traktatlein, Halle, 1612, 8.

Mit ihm beschließt die Geschichte dieses Jahrhundertes eine Reihe von Schriftstellern, die jum Theil nur auf dem

Papier Gold machten.

Rarl Bitt ftein, sateinisch Carolus a Petra alba genannt, schrieb einen Traftat: De quinta essentia; ges bruckt zu Bafel, 1583, 8.

Gerhard Dorn, lateinisch Gerardus Dornaeus, ein eifriger Paracelfift, beforgte einige Ausgaben alterer 21/2

demiften. Bon ihm hat man außerdem:

1) Clavis totius philosophiae chymisticae, Lugdunf Bat., 1567, 12.; Francof., 1583, 8.; Herborn., 1594, 8.; abgedruckt im Theatrum chemicum, Tom. I. N. 7.; deutsch: Schlüssel der chymistischen Philosophie, Strasburg, 1602, 8.

2) Artificium naturae chymisticum. Francof., 1568, 8. Pars II. et III. Francof., 1569, 8. Mit N. 1. ebenda, 1583, 8.; und zu herborn, 1594, 8.; abgedruckt im Theatrum chemicum, T. I. N. 9.

3) Lapis metaphysicus aut philosophicus, qui universalis medicina vera fuit patrum antiquorum, ad omnes indifferenter morbos, et ad metallorum tollendam Lepram. Basileae, 1569, 1570, 1574, 8.

4) Philosophia chymica ad meditationem comparata, Francof., 1583, 8.; abgebruckt im Theatrum chemicum, T. I: N. 18. 14.

5) In Auroram Paracelsi, Philosophorum thesaurum et mineralem Oeconomiam commentaria. Francof., 1583, 8.

- 6) Physica Hermetis Trismegisti; abgebruck im Theatr. chem., T. I. N. 11.
- 7) Physica Trithemii; abgebruckt im Theatr. chem., T. I. N. 12.
- 8) Congeries Paracelsicae Chemiae de transmutationibus metallorum; abactrudt im Theatr. chem., T. I. N. 18.
- 9) Physica Genesis; abgebruckt im Theatr. chem., T. I. N. 10.
  - 10) In Tabulam smaragdinam Commentarius; abgedruct in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 18.

Seinrich Runrath, von Leipzig, Arzt in Dresben, nachher in Magdeburg und hamburg, wußte den Ruf eines Abepten zu erlangen, und schrieb:

1) Amphitheatrum sapientiae aeternae christiano-caballisticum, divino-magicum, nec non physico-chemicum. Magdeburg, 1598, Fol.; Sanau, 1609, Fol.; Samburg, 1611, Fol.; Frankfurt, 1613, Fol.

2) De Chao triuno physico Chemicorum catholico, b. i. Bom primaterialischen ober allgemeinen Chaos u. s. w. Magdeburg, 1598, 1606, 1616, 8.; Strasburg, 1599, 1700, 12.

3) Magnesia catholica Philosophorum, ober Sochft nothwendige Anweisung, die verborgene Magnesia des Uniperschiefens zu erlangen. Magdeburg, 1599, 8.; neue, berichtigte Ausgabe: Leipzig, 1784, 4.

4) De igne Magorum, d. i. Philosophische Erklarung des Feuers der uralten Philosophen. Strasburg, 1608, 8.; neue Ausgabe, mit Joh. Arnd's philosoph. Judicio, Leip: 319, 1784, 8.

5) Symbolum physico-chymicum. Hanoviae, 1599, 8.

6) Die Kunft, den Lapidem Philosophorum nach dem Soben Liede Salomon's zu verfertigen. Die Handschrift liegt in der Jenaischen Universitätsbibliothek.

Theophilus Cafar gab einen Alchimenfpies gel heraus, welcher eigentlich eine Ueberfetzung von Ro-

berti Castrensis Speculum Alchymiae ist. Die erste Ausgabe erschien zu Frankfurt, 1595, 8.; eine zweite zu Darmstadt, 1613, 8.

Dieronymus Reugner schrieb: Epimethei Pandora, oder Stein der Beisen, mit welchem die alten Philossophen, auch Theophrastus Paracelsus, die unvollemmes nen Metalle durch Gewalt des Feuers verbessert haben. Bassel, 1598, 8.

## Elftes Rapitel.

Alchemie bes fiebzehnten Sahrhunbertes. Erftes Biereel,

Mit biesem Abschnitte nimmt die Geschichte der Alchemie einen festeren, gleichfam mannlichen Charafter an. alte Beschichte, Die ber Griechen, Araber und Lateiner, bot in acht Sahrhunderten wenig mehr als eine Idee, viele Buder und einige Rabeln. Die mittlere liefert in vier Jahr= hunderten eine mehrfach abgeanderte Ibee, weit mehr Buder, viel Unfinn und manden offenbaren Betrua: Mandes, mas bahingestellt bleiben muß und nicht angefochten werden fann, weil man die naheren Umftande ju wenig fennt; einis ges Bahricheinliche endlich, was aber boch über einen gemiffen Grad ber Glaubmurdigfeit nicht erhoben werben fann, felbft bei Rellen nicht. Die neue Geschichte, welche mit 1600 beginnt, leiftet in zwei Sahrhunderten mehr als beibe 3war laft noch immer bie Afterweisheit poriae zusammen. ihr Gefrachte horen; swar begegnet bas Muge noch auf allen Begen bem unheimlich einherschleichenden Betruge, und ber Thorheit, die fich willig plundern laft; aber daneben ift dies fer furze Beitraum reich an bochft merfwurdigen, noch unbefrittenen Thatfacen, welche die Gewifheit naber und naber beranfuhren, daß es Einzelnen gelungen fen, bie alte Aufgabe endlich zu lofen.

Diejenigen, welche zu prufen vermogen, find nicht etwa glaubiger geworden. Wol betrachtet die gebildete Welt, ein-

gedenk so oft wiederholter Tauschung, die Borgange num mit einem argwöhnischen Auge, dem schwerlich eine Bloke entgeht. Den Zweisel hat die Prodickunst gut dewassnet, und kaum ist ein Städtchen zu sinden, das nicht seinen Sheimiser hätte, die Nachdarn zu berathen. Die Theoretiker, welche vordem bemüht waren, das wankende Sebäude der Alchemie zu stügen, haben sich von ihr losgesagt, vereinigen sich vielmehr zu deren Unterdrückung. Und doch vermögen sie so wenig, daß im Gegentheil die Theorie am Ende selbst in einige Verlegenheit geräth. Der Stein des Anstosses, den man wegwersen, zum wenigsten wegwälzen wollte, liegt undeweglich und kämpft einen zweiten Ritterkrieg, verschlingt aber niemand, denn er ist sicherer und großmuthiger gesworden.

Rein Dichter besingt die Kunft, wie fruher wol geschah, zur Sakularfeier; aber ein Perold ruft, wie es jur Fehde sich gebührt, und fordert den Feind heraus. Er eilt von Ort zu Ort, verkündet laut, das Wünder sen vollbracht, und zeigt Beweise auf in beiden Händen. Des Herolds Ruf thut weniger zur Sache, als sein Beweis vor vielen Zeugen, die in langem Zuge ihn begleiten, und bestätigen, was er sagt. Nicht dasjenige Publikum ist es, welches den Uffen nachs läuft, sondern achtbare, verständige Männer sind es, und Sachkundige, auf deren Wort man unbedenklich bauen kann.

Der Herold war ein Schotte und nannte sich selbst gewöhnlich den Kosmopoliten; wer aber durchaus einen ordentlichen Namen wissen wollte, dem nannte er sich auch Alexander Setonius Scotus. Daraus hat die plappernde Fama gar mancherlei Namen gemacht; denn man sindet ihn bald Sethonius, bald Sitonius, Sidonius, Sutoneus, Suchtonius, oder Suchthenius genannt. Scotus bezeichnet das Vaterland, wie bei Duns, Michael und Hieronymus. Alexander wird wol der rechte Vorname seyn; aber Setonius ist gewiß kein Juname, sondern scheint den früheren Wohnort zu betressen, etwa den Flecken Seton oder

Seatown, in Mid = kothian. Das dabei liegende Schloß Seton-house war der Sit der Grafen von Winton, wie aus Campden's Britannia, (1603.) zu ersehen ist. Ob der Kosmopolit dieser Familie angehöre, wurde dort vielleicht zu erforschen seyn. Schade, daß Walter Scott den Landsmann nicht zu kennen scheint! Die Geschichte des Rosmopoliten beschränkt sich, so lange man seine Perkunft nicht weiß, auf die Jahre 1602 bis 1604; aber diese Jahre sind durch sein Wirken für die Geschichte der Alchemie so inhaltreich geworden, daß seine slücktige Erscheinung Epoche macht.

Bu Enkhupsen am Zupbersee wohnte ein hollandischer Schiffer, Namens Jakob Danffen, nach Andern Daufssen, welches aber kein hollandischer Name und wol ein Drucksehler ist. Hanssen ward im Sommer 1601 auf der Mordsee von einem Sturm überfallen und übel zugerichtet an die schottische Küste getrieben, wahrscheinlich in den Fyrth of Forth, wo Seatown unweit Edinburgh an der Küste liegt. Der Grundbesitzer der Gegend, wo Hanssen strandete, half mit edler Humanität Schiff und Menschen retten, nahm den Schiffer in sein kandhaus auf, und verschaffte ihm die Mittel, sein Fahrzeug zur Rücksehr auszubessern. Durch Güte, Dankbarkeit und gegenseitiges Gefallen wurden sie Freunde, und versprachen einander beim Abschiede, sich wies derzusehen.

Im nachken Fruhjahr schon kam ber Schotte, unser Setonius, nach Enkhupsen, den Gastfreund zu besuchen, und blieb einige Wochen bei ihm. Ihre Perzen schloffen sich noch mehr zu brüderlichem Vertrauen auf, und im traulichen Gespräch entdeckte der Gast dem Schiffer, daß er die Runst besitze, Metalle zu veredeln. Panssen war geneigt, daran zuzweiseln; aber Setonius erbot sich, ihn ohne weiteres durch den Augenschein zu überzeugen. Er tingirte ein Stück Blei in Gold, bezeichnete darauf mit einer Nadel Tag und Stunz de der Projektion, den 18. März 1602, Nachm. 4 Uhr, und verehrte ihm das Probestück zum Andenken.

Danffen vertraute diesen merkwürdigen Borfall nache ber seinem Freunde und Hausarzt Dr. van der Linden zu Enkhupsen, und schenkte ihm einen Theil des Goldes. Der Enkel des Arztes, Johann Antonidas van der Linden, lebte funfzig Jahre später als Arzt in Umsterdam, kannte die erzählten Umstände durch lleberlieferung, bewahrte auch noch das Gold, und zeigte es dem berühmten Morstof, auf dessen Erzählung dieser Theil von der Geschichte des Kosmopoliten beruht. Bergl. D. G. Morhofi De transmutatione metallorum Epistola ad Langelottum, p. 148. sg.

Bon Enkhupfen ging Setonius nach Amsterdam und Rotterdam. Un beiden Orten hat er auch Projektion gesmacht, wie man aus einer späteren Neußerung von ihm ersfährt; aber es sind darüber keine näheren Nachrichten vorhanden. Das nächste Ziel seiner Reise war Italien, und dahin ging er, wie es scheint, von Rotterdam aus zur See. Ob er in Italien irgendwo sich kund gegeben habe, ist nicht bekannt geworden. Wir sinden ihn erst im folgenden Jahre auf der Reise nach Deutschland wieder, da er mit Dr. Diens heim zusammentraf.

Johann Wolfgang Dienheim, Doftor ber Rechte und der Medicin, Professor zu Freyburg im Breissgau, ein kundiger Zeuge, welcher überdies gegen die Alchemie sehr eingenommen war und mit Zweiflers Augen sah, erzählt darüber Folgendes:

"Im Jahre 1603, als ich mitten im Sommer von "Rom nach Deutschland jurudkehrte, gesellte sich unter Wesnges zu mir ein schon ziemlich betagter, verständiger und "ungemein bescheidener Mann, klein von Wuchs, aber "wohlgenährt, blühender Gesichtfarbe und heiteren Tempes, raments, mit einem kastanienbraunen, nach französischer "Mode gestutzten Barte, in einem schwarzseidenen geblumsten Kleide, begleitet von einem einzigen Bedienten, der "mit seinem rothen Haar und Bart unter Tausenden heraus»

"jufinden war. Des Mannes Rame war, wenn er anders "den rechten gesagt hat, Alexander Setonius. Er war "von Molia, einem Inselreiche des Oceans." — Diese Entstellung des Namens Scotia geschah aus Diskretion, wie man aus dem Schlusse errathen kann.

"In Zürich, wo ihm der Pfarrer Eghlin einen Brief "an Dr. Zwinger in Basel mitgab, mietheten wir ein "Schiff und machten die Reise nach Basel zu Wasser. Als "wir zu Basel im goldenen Storch abgetreten waren, hob "mein Gefährte an: "Ihr werdet Euch erinnern, wie Ihr ""auf dieser ganzen Reise, und zumal auf dem Schiffe, die ""Alchemie und die Alchemisten durchgezogen und verun-""glimpst habt, und wie ich versprochen habe, darauf zu ""antworten, nicht mit philosophischen Vernunstschlüssen, ""sondern mit einer philosophischen Phatsache. Die Sonne ""soll nicht untergehen, bis ich mein Wort gehalten. Ich ""gen des Schauspiels machen will, damit die Widersacher ""besto weniger an der Wahrheit der Sache zweiseln kön-""nen.""

"Darauf ward ein Mann von Stande herbeigerufen. "ben ich nur vom Ansehen kannte und ber nicht weit vom " goldenen Storche wohnte. Nachher erfuhr ich, bak es Dr. "Jafob 3minger mar, beffen Gefchlecht fo viel beruhm-"te Raturforscher jahlt. Wir drei gingen nun zu einem "Goldarbeiter. Dr. Zwinger brachte einige Tafeln Blei mit. "Wir nahmen einen Schmelztiegel vom Goldichmied, und "gemeinen Schwefel, ben wir unter Beges fauften. " gander ruhrte von bem allen nichts an, befahl, Reuer an-"jumachen, Blei und Schwefel ichichtenweife einzutragen. "ben Blafebalg anzulegen, und die Maffe durch Umrubren "zu mifchen. Unterdeffen icherzte er mit uns. Nach einer "Biertelftunde fagte er: " Mun werft diefes Brieflein in bas ",,, fliegende Blei, aber hubich mitten hinein, und nicht bas ,, neben ins Feuer! ""

"In dem Papier war ein schweres, fettiges Pulver.
"Es hatte etwas Zitrongelbes in sich; aber man mußte
"Luchsaugen haben, um es auf einer Messerspige wahrzu"nehmen. Wir thaten, wie er geheißen, wiewol wir un"gläubiger waren, als Thomas selbst. Nachdem die Masse "noch eine Biertelstunde gekocht hatte und mit einem glü"henden Eisen umgerührt worden war, mußte der Golds"schmied den Tiegel ausgießen. Aber da hatten wir kein
"Blei mehr, sondern das reinste Gold, welches nach des
"Goldschmieds Prüfung das ungarische und das arabische
"Gold weit übertraf. Es wog ebenspoiel, als vorher das
"Blei gewogen hatte."

"Da standen wir nun, sahen einander an, und glaub"ten unsern Augen kaum; er aber lachte uns aus und hohn"te: "Nun geht mir hin mit Euren Schulfüchsereien und
""vernünftelt nach Gefalken! Hier sehr Ihr die Wahrheit
""in der That, und die geht über alles, auch über Eure
""Spllogismen." Dann ließ er ein Stück von dem Golde
"abschneiden und gab es Zwinger'n zum Andenken. Auch
"ich erhielt ein Stück, saft vier Dukaten schwer, wel"hes ich zur Erinnerung an das große Schauspiel ausbe"wahre."

"Was rumpft Ihr nun barüber die Nase, Ihr Miß"gunstigen? Hier lebe ich noch, und bin leibhafter Zeuge
"bessen, was ich sah. Auch Zwinger lebt noch, und wird
"sich nicht weigern, die Wahrheit durch sein Zeugniß zu be"träftigen, wenn er darum befragt wird. Auch Setonius
"und sein Diener leben noch, dieser jest in England, und
"jener in Deutschland, wie man sagt. Wol könnte ich auch
"hinzusügen, wo er zu Hause ist, wenn ich nicht besorgen
"müste, daß dem großen Manne, dem Heiligen, dem Halb"gott! Nachtheil daraus erwachse." Bgl. J. W. Dienheim, De universali medicina, Argentorati, 1610, 8.,
Cap. 24. Diese Abhandlung ist auch deutsch gedruckt in der
"Dreisachen chemischen Fackel", Rünnberg, 1674, 8.

Jakob Zwinger, auf welchen Dienheim sich beruft, war Doktor der Medicin und Professor zu Basel; ein
gelehrter und scharffinniger Mann, dessen Name in der Geschichte der Arzneikunde ehrenvoll verzeichnet steht. Erist geboren 1569, war also damals 34 Jahre alt. Zwar sigth er schon 1610 an der Pest, ein Opfer der uneigennützigken dingebung in seinen Beruf, hat aber doch sein Zeugnist noch abgelegt. Auf Beranlassung der Dienheimschen Schrift schried Dr. Schobinger zu St. Gallen an Zwinger und bat ihn um nähere Nachricht von jenem Vorsalle. Diese gas ihm Zwinger 1606 umständlich in einem lateinischen Briefe, welchen der Baselsche Professor Emanuel König in den Ephemerid. Acad. Caes. Nat. Curiosor. Noriberg., 1690, Dec. II., hat abdrucken lassen.

Seine Erzählung stimmt mit der Dienheimschen übergein bis auf unwesentliche Umstände, j. B. daß er den Dr, Dienheim nicht gefannt und für einen Bedienten pas Setonius angesehen hat. Nach diesem Briefe hat Seton damals zu Basel noch eine zweite Probe in dem Hause des Apolityesers Andreas Bletz abgelegt, wo er einige Unzen Blei in Gold verwandelte. Das Stück Gold, welches Jakob Zwinger erhalten, ist in der Zwingerschen Familie ausbewahrt und noch lange nachher Fremden vorgezeigt worden. Bgl. Mange ti Bibliotheca chemica curiosa, Praesatio Tom. I. Ebelgeborne Jungsrau Alcomia. S. 206.

Von Basel ging Setonius nach Strasburg. Daß er da seine Kunst gezeigt, hat er selbst spater in Koln aussgesagt. Zwar hat er sich dort nicht zu erkennen gezeben; aber ganz verbergen konnte er sich auch nicht. Ein Kaufmann von Koln, der eben damals in Strasburg gewesen war, erzählte dem Th. v. Hoghelande, daß Seton dem Wirthe, welcher ihn, wie jeden Fremdling, nach Verordnung des Raths befragt habe, wer er sep, zur Antwort gegeben, er sep ein Student; und habe eine Reise unternommen, um irz gendwo einen gelehrten Mann zu sinden, der ihm sagen kons

ne, was die Prima Materia sep, worans die Welt erschaffen worden. Bergt. Gulbenfalt's Sammlung von Transniustionsgeschichten, S. 253. Wenn er sich übrigens auch nicht nannte, wie in Basel, so ist doch leicht zu errathen, auch schon angenommen, daß Er und kein Anderer veranlassthase; was sich genau zu derselben Zeit, d. h. mitten im Sommet 1603, mit Gustenhöver zugetragen hat.

British Carlo water

Philipp Jafob Guftenhover, welcher zumeilen auch hochbeutich Goffenhauer genannt wird, mar Biris ger und Goldschmied zu Strasburg. Bu ihm fam ein Rrems ber, welcher fich birfcberger nannte; wie Matthaus pon Brandau in feinem Buche von ber Universalmebicinibe richtet. Der Krembe arbeitete etwas in Guftenhoper's Bertfatt, und ichenfte ibm fur die Erlaubnif und gehabte Bes muhung ein wenig vothes Pulver, deffen Unwendung er ibm gezeigt hatte. Der Goldarbeiter mar unvorsichtig gening! mit der empfangenen Spende zu prablen, und die Giteffeit verleitete ihn, vor vielen Zuschauern Projektion zu machens um für einen Aberten gehalten zu werden. Awar vertränte er es nur feinen Freunden und Rachbarn; aber jeder Dacht bar hatte wieder einen Rreund, und jeder Rreund einen Rachs Es aina von Saus zu Saus und ward zum allemeis nen Stadtgefprach: Guftenhover fann Gold machen!

Dergleichen Reuigkeiten pflegte man gern nach Pras zu berichten; benn wer es that, war gut empfohlen. Es kam Befehl zuruck, die Sache zu untersuchen. Der Rath von Strasburg schickte drei seiner Glieder ab, den Gustenshöver zu vernehmen, namentlich den Syndifus Dr. Harts lieb, den Stadtschreiber Junth, und den Rathsherrn Rohlloffel. Gukenhöver sollte ihnen sein Kunkstück zeisgen, und er that es dreimal. Jeder von ihnen warf eine mitgebrachte Flintenkugel in seinen gleichfalls mitgebrachten Liegel. Gukenhöver gab Jedem ein Kornchen seines Pulsvers, in Papier gewickelt, welches sie selbst auf das fließende Blei warfen, und Jeder hatte endlich katt der Bleifugel ein

Schichen feines Gold. Als nacher der Rathshew Kohls löffel gestorben war, heirathete die Witwe den Rathskereix der Glaser, welcher späterhin als französischer Asmnissar den Frieden zu Münster mit unterhandelte. Glaser zeigte das Rohllösselsche Gold 1647 in Paris dem Zweibrückschem Anzie Dr. Johann Jakob Deilmann, und erzählte ihm dessen Geschichte, welche dieser im Theatrum chemicum, Tom. VI., (1661,) bekannt machte, woraus sie in Mangeti Bibl. chem. curios., Praekat. T. I., abgebruckt ward.

Auf nochmaligen Bericht befahl Raifer Rubolof. man folle ihm ben Abepten fenden. Ungeachtet Guftenhober nun die Bahrheit aussagte, daß er das Bunderpulver nicht felbft bereitet habe, auch nicht bereiten fonne, ward er bens Er wiederholte feine Ausfage por bent noch transportirt. Raifer, fand aber nicht Glauben, und follte nun burdiaus Gold machen, ba er boch fein Pulver mehr hatte. Unaft entlief er, ward aber wieder jurudigebracht und in ben weißen Thurm gesperrt, erhielt auch feine Rreiheit nicht wies ber. ba ber fonft menfchenfreundliche Monarch in ber einmal gefaften Meinung beharrte, Diefer Mann wiffe mehr. als er geftehen wolle. Der faiferliche Rabinetspoet de Dello hat ben Borgang in folgenden Reimen befungen, Die man im Reaefeuer ber Scheibefunft, und in der Ebelgebornen Gung: frau Aldomia abgedruckt findet:

Sossenhauer, von Offenburg genannt, Dem Kenser Rudolpho wolvekannt, Daß er in Alchymia erfahren war, Sanz frohlich war der neuen Mahr. Sprach: "Johann Franke, Du mußt hin, "Daß wir der Sachen werden inn "Und erfahren den rechten Grund: "Darum säume Dich nicht zur Stund. "Ein Gnadenpfennig mit Demant schön "Sollt Du ihm verehren thun, "Und sagen ihm, daß Wir begehren "Geine Kunst ganzlich zu lehren.
"Ran aber daß nit geschiehn,
"Mußer Unser Gefangener sin."
Er ist in weißen Thurn gebracht,
"Ram aber weg in einer Nacht.
"Bard zu Strasburg wieder gefangen.
"Bis er wieder nach Prage fam.
"Wuß im weißen Thurme sigen
Und vot großer Angst schwigen.
"Was das End wird weisen aus,

Bon Strasburg begab sich Setonius nach Frank. furt am Main. Auch hier hat er Projektion gemacht, wie er nachher in Koln selbst aussagte; er verbarg sich aber eiwas vorsichtiger, wohnte auch, wie es scheint, nicht in Franksturt, sondern in dem nahegelegenen Offenbach. Wenn er in Frankfurt war, verkehrte er viel mit dem Raufmann Koch, welcher am Schnabelsbrunnen wohnte, und gab sich für einen französischen Grafen aus. Wahrscheinlich fand er in Roch einen gebildeten Mann, der seiner Laune zusagte, weshalb er öfters zu ihm kam, in seiner Materialhandlung etwas zu kaufen. Endlich ließ er ihn mit eigner Hand Gold machen, wie solches Roch in einem Briefe an Theodald van Hoghes lande mit folgenden Worten erzählt:

"In Offenbach hatte sich einige Jahre ein Alchymist;, unter dem Ramen eines Grafen aufgehalten, welcher ein in und andere Materialien bei mir kaufte, und vor seiner Abspreise mir die Transmutation zeigte, oder vielmehr mich solz, die selbst verrichten ließ, so daß er keine Hand anlegte. Wer gab mir ein braunrothes Pulverchen, welches auf meiz, ner Galdwage drei Gran wog. Solches that ich auf zwei "Loth Mercurii vivi in einen Tiegel. Hernach füllte ich "ben Tiegel mit Pottasche etwa um die Halfte an und gab

.. ihm Anfanas gelindes Reuer. Racher fullte ich ben Binde .. ofen mit Rolen bis uber ben Liegel an., fo bag er pollfoms .. men in ftartem Glubfeuer fand, welches etwa eine fleine .. halbe Stunde von Anfang bis zu Ende bauerte. .. der Tiegel in ftarfer Glut war, bief er mich ein fleines . Studden gelbes Bachs hineinwerfen, jur Erhobung ber "Rarbe, welches ich that. Als ich nach einer Beile ben .. Tieael herausnahm und folden gerfclug, fand fich auf bef .. fen Boden ein Studchen Gold, welches feche Quentchen und .. feche Gran wog. Bei einem Juwelirer ward es in meiner .. Gegenwart fünfmal umgeschmolzen, und dann auf der Ra-.. velle probirt, ba es benn 28 Rarat 15 Gran feines Golb .. von besonders hoher Farbe und 6 Gran feines Gilber aab. "Bon der einen Balfte habe ich mir einen Bembknopf ma-Wenn ich nicht alles felbft verrichtet hatte. .. den laffen. "wurde ich nicht glauben, daß der Mercurius, als ein finch-.. tiaes Metall, dazu zu gebrauchen fen. " Diefen Brief bat Th. van Soghelande in der Borrede ju feinem Eraftate: Historiae aliquot Transmutationis metallicae etc... bekannt gemacht. Diefelbe Erzählung liefert auch aus Roch's Munde der Rranffurtiche Argt Dr. Burggraf, in feinen Novellis Actorum physico medicorum, Observat. 79. Knopf und Gold waren noch lange nachber im Rochiden Saufe zu feben. Bal. Gulbenfalf's Sammlung von Transmutationsgeschichten, G. 14. 37.

Von Frankfurt ging Setonius nach Koln. An dies sem Orte, scheint es, haben die Manen Albrecht's von Bollstedt, des Denys Zachaire und Leonhard Thurnepsier's ihn mit einander inspirirt; denn er war wie besessen, die Ehre der Alchemie zu verfechten, und das ohne die mindeste Borssicht. Er war nicht lange im Gasthause zum heiligen Geist eingekehrt, da mußte sein Diener, Namens William Dasmilton, schon auf den Straßen umhergehen, sich zu erskundigen, ob jemand in Koln sich mit Destilliren nahre und ob es keinen Alchemisten daselbst gebe. Die Befragten wies

fen ihn zu einem Deftillator, diefer nannte ihm aber ben Alschemisten Unton Berbemann. Den besuchte Seton sogleich felbst; und da er ihm zusagte, nahm er noch deffelben Tages mit seinem Diener Wohnung in Berbemann's Sause. Er wohnte bei ihm vier Wochen. Berbemann's Nachweissungen führten ihn auch zu anderen Kunstverwandten.

Am 5. Muguft trat ein Rremder in die Apothefe auf ber Martisthorgaffe und fragte nach Lapis Lazuli. gezeigt murben, gefielen ihm nicht. Der Apothefer perfpricht. ihm fchonere porgulegen. wenn er des anderen Lages wieder In ber Officin maren noch einige Gafte, aufprechen molle. bie Magentropfen negocurten, der alte Apothefer Raimund und ein Ordensgeiftlicher. Der Gine bemerft, es habe icon Temand aus dem Lafur durch Alchemie Gilber machen mollen. Der Andere entgegnet, von Alchemie fen viel Gerede, aber man fehe boch Reinen, ber etwas ausrichten fonne. geben Alle Beifall, bis auf ben Kremben, melder gang ernfthaft anhebt, es fen nicht alles Lug, mas man bavon aes fdrieben, und es burfte wol Runftler geben, Die noch Graferes verrichten fonnten. Darüber lachen nun die Magen: trapfler laut auf. Der ihnen unbefannte Raufer icheint befeibiat . bricht furg ab, geht murrend hinaus, gestifulirt auf bem Bege, fommt jornig nach Saufe, flagt bem Berbemann fein Leid, wird von ihm getroftet, auch berathen, und nimmt fic por, die unartigen Spotter zu befcamen.

Den folgenden Tag geht er wieder in diefelbe Apotheke, behandelt den Lasurkein und fordert dann Vitrum Antimonii. Das dargebotene tadelt er und sindet es nicht kunstmäßig bereitet, erbietet sich aber, dem Apotheker eine bessere Bereitung zu zeigen, wenn er Gelegenheit sände, vor dem Blasedalg zu arbeiten. Der Apotheker nimmt das Erbieten an, und schielt ihn mit seinem erwachsenen Sohne, der den gestoßenen rohen Spießglanz trägt, zu dem Goldschmied Hans Löhndorf, welcher nicht weit davon bei der St. Lorenzkirche wohnte. Der Goldschmied schüttet den Spieße

ž

glanz in einen Liegel und setzt ihn ins Feuer. Unterbeffen nimmt Setonius ein Papier aus der Zasche, theilt das darin enthaltene Pulver in zwei Theile, und gibt die besonders in Papier gewickelte Salfte dem Goldschmied, damit er sie auf das bereits fließende Antimonium werfe. Nach einer Weile wird auf sein Geheiß der Tiegel in einen Ingus ausgegoffen, und da sieht der Goldschmied mit höchster Verwunderung, daß das Antimonium zu Gold geworden sep. Des Apothesters Sohn, zwei Gesellen des Goldschmieds und ein Rachsbar stehen dabei, und sehen verblufft den Fremden an, der nicht zum Tiegel gesommen war.

Lohndorf begreift wol, wen er vor fic habe, und bittet ibn. Die andere Salfte bes Pulvers zu einem zweiten Bers Der Krembe willigt ein und heift suche zu verwenden. ihn ein gewisses Gewicht Blei einseten. Der Goldarbeiter befolieft bei fich, den Abepten wieder anzuführen, und wirft mit bem Blei ein Stud Binn in ben Tiegel. Beil bas Gold pom Binne bruchig wird und fic bann nicht treiben laft, fo hoffte er es damit ju verderben, um den Runftler auszu-Diefer ftellt fich, als ob er nichts bemertt habe. laft ben Tiegel einseten und gibt die andere Balfte bes Pulpers hin. Der Goldschmied macht es wie zuvor, gieft ben Liegel aus, und findet abermals Gold; aber es mar nicht fprobe, fondern es ließ fich schlagen, hammern und laminis ren, wie er wollte. Er gluht es über Rolen aus, loicht es in Baffer ab, bringt es wieder unter den Sammer, pruft es mit dem Roloris, und findet in allen Proben bas befte Gold.

Wenige Tage darauf erfährt Setonius von Berdes mann, daß ein Landsmann von ihm zu Koln auf der Ragens bochgasse wohne, Meister Seorg, ein Chirurgus, der ein grimmiger Feind der Alchemisten sep. Bielleicht war Berdemann selbst von ihm geschmäht worden, und freute sich nun, den Widersacher aufs haupt schlagen zu konnen. Sein Rächer läßt sich zu dem Chirurgen führen, es war am 11. August 1663, unterhält sich mit ihm über Segenstände

der Wundarzneikunft, und fragt unter anderem, ob er ein gutes Mittel wisse, das wilde Fleisch wegzubeizen. Beilaussig außert er, daß ihm selbst ein solches bekannt sen, womit man das Fleisch bis auf den Knochen wegnehmen könne, ohne die Nerven zu verletzen. Georg erstaunt, und bittet, ihm das Mittel anzuzeigen. Der Fremde fragt, ob er kein Blei im Pause habe, fordert auch Schwefel und einen Tiegel. Der Chirurg bringt das Verlangte, und weil er selbst weder Schwelzofen noch Blasedalg hatte, schlägt er vor, zu einem ihm bekannten Goldarbeiter zu gehen, der nicht weit von ihm wohne.

Der Goldarbeiter, Sans von Remven, wohnhaft am Markt, im goldenen Unter, war nicht zu Saufe; aber fein Sohn arbeitete in der Werfftatt mit vier Befellen und Bahrend ber Barbier feinen Tiegel mit einem Lehrling. Blei und Schwefel beschickt, wie ihm geheißen, laft fic ber Rrembe mit ben Gefellen in ein Gefprach ein, und erbietet fich, fie zu lehren, wie fie altes Gifen in auten Stahl Der Altaefell erwiedert, bas zu lers verwandeln konnten. Er brinat eine gerbrochene Banae nen, murde ibm lieb fenn. berbei, und wird angewiesen, sie ftuchweise in einen zweiten Liegel mit Schwefel einzutragen. Beibe, Barbler und Befell, erhalten ihre Borfcbrift, wie jeder feinen Tieael zum Reuer bringen und zublafen folle.

Indem sie das verrichten, nimmt Setonius ein Papier aus der Tasche, theilt das darin enthaltene rothe Pulver mit einer Messerspitze in zwei Theile, wickelt jeden besonders in Papier, läßt in jeden Tiegel einen werfen, besiehlt, mehr Roslen anzulegen und stärker zuzublasen. Nach einer Weile läßt er beide Tiegel ausgießen. Da ruft der Altgesell: Das Eisen ist ja Gold geworden! und der Barbier sieht mit Erstaunen ebenfalls Gold statt des Bleies. Ersterer hämmert sein Mestall, glüht es durch, löscht es ab und laminirt es; aber es ist und bleibt Gold. Der Lehrling ruft des Goldschmieds Frau herbei, die im Probiren wol ersahren war. Sie läßt

das Gold noch einmal glüben und hämmern, streicht es auf dem Probirstein an und prüft es mit dem Kolorig. Das Gold aus beiden Liegeln ist völlig gleich und besteht in allen Proben. Sie bietet auf der Stelle acht kölnische Thaler für das Loth, um einen Rathkauf zu thun, bei so wolfeilem Geswächs. Der Jubei der Gesellen zog indessen schon die Rachsbarschaft herbei; da meinte der Abept, nun sen es Zeit, zu gehen, und zog sich mit dem Barbier zurück.

"Das war also das Neymittel, das Ihr mich lehren "wolltet?" hob Meister Georg auf der Straße zu schmahlen an; Setonius aber siel begütigend ein: "Send nicht un"gehalten, Landsmann! Ich hörte von Berdemann, Ihr
"wäret ein Alchemistenfeind, und da wollte ich Euch gern
"zeigen, was an der Sache sen. Denselben Spaß habe ich
"mir auch in Rotterdam und Amsterdam, in Frankfurt,
"Strasburg und Basel gemacht."

"Aber, Landsmann," warnte Georg, "Ihr thut nicht "wol, daß Ihr Euch damit also an den Tag gebt. Benn "die Fürsten davon horen, werden sie Euch nachspüren lass, sen und Euch gefangen nehmen, um das große Geheimsniff zu erhaschen!"

"Ei was!", meinte der Abept, "jett bin ich in einer "freien Stadt. Geschähe es, daß ein Fürst mich festnehmen "ließe, so wollte ich lieber tausendmal sterben, als mein Ges, heimniß offenbaren. Will Einer gern eine Probe sehen, "so werde ich es ihm nicht versagen; und wenn man es auch "in Maffen bewähren wollte, so würde sichs wol auf ein "fünfzigs bis sechzigtausend Dukaten einrichten lassen."

Meister Georg war seitdem ganz umgekehrt. Bur Bers wunderung seiner Bekannten pries er nun die Macht der Naturkräfte, erhob er die Kunst der Alchemie, und bekannte, daß er früher im Jrrthum gewesen sep. Die Bewohner von Koln waren in ihren Weinungen getheilt. Die nicht mit zusgesehen, spotteten ihn aus, daß er sich von dem Landsmann habe betrügen lassen. Andere hegten Argwohn, Weister

Georg sey der Betrogene nicht, zeuge aber für das Gold, welches er empfangen habe. Doch war er in der Stadt als ein starr rechtlicher Mann bekannt, so was man damals "biderb" nannte, und gegen die Anschuldigung, daß er sich habe täuschen lassen, verwahrte er sich standhaft. Er berief, sich auf seine Mitzeugen in der Goldschmiede, wo man noch einige Körner Gold in den Tiegeln gefunden hatte und Jedem vorzeigte. Er und der Gesell bezeugten, daß kein Betrug möglich gewesen sen, weil sie ihr Blei und Eisen selbst jeder in seinen Tiegel eingesetzt und ganz allein behandelt hatten, der Abept aber gar nicht dazugekommen sen. Er glaube, so schloß der Weister jeden Streit darüber, seinen gesunden Augen mehr als allem Geschwäg.

Bei diesen Bersuchen hatte man 11% Loth Gold erhalten, und dazu war nicht mehr als hochstens Ein Gran Tinktur gebraucht worden. Berdemann berechnete daraus, daß diese Tinktur 2820 Theile unedeln Metalles veredelt habe. Setonius bemerkte dabei, die Rechnung sen wol richtig, aber nicht der Schluß. Wenn & die Proben recht angestellt hatte, mußte er zwanzig Loth Gold erhalten haben, weil seine Tinktur fünftausend Theile Wetall veredie.

Berdemann fragte, warum er den Metallen Schwesel zuschlage, und warum er nicht lieber Quecksilber zur Verzedlung nehme. Darauf antwortete Setonius, er wolle nur den Laien die Möglichkeit zeigen, daß auch die unedelsten Metalle veredelt werden könnten; aber die wahren Vortheile der Arbeit brauchten sie nicht zu wissen.

Im Vertrauen gestand er seinem Wirthe noch, daß er seit drei Jahren mehr Gold ausgegeben und zum Theil versschrift habe, als er sammt seinem Diener schwer sey. Dars aus darf wol geschlossen werden, daß er die Meisterschaft vor 1600 nicht erlangt habe.

Alle Diefe Radrichten sammelte der weiter unten aufgeführte Theobald van Soghelande, welcher fich bamale in Roln aufhielt. Er vereinigte fie in einem Briefe an seinen Bruder Ewald, und dieser machte sie dann bekannt in seinen Historiae aliquot Transmutationis metallicae, pro desensione Alchymiae contra hostium rabiem, Coloniae, 1604, 8., f. 25.

Bon Koln ging Setonius nach hamburg. Auch ba soll er merkwürdige Projektionen gemacht haben, von welschen nach Morhof's Citat, (Epistola de metallorum transmutatione, pag. 151.,) in Lavateri Libro de Censu, welches ich mir, leider! nicht verschaffen konnte, Nachricht zu finden sesn wird.

In Diefe Beit fallt eine Begebenheit, welche fich in Selmftadt gutrug und mit großem Wahrichein unferm

Setonius jugefdrieben werden fann.

Sornelius Martini, Professor der Philosophie zu Helmstädt, welcher 1621 gestorben ist, pflegte in seinen Borlesungen gegen die Alchemisten zu Felde zu ziehen, weil das eben ein vielbesprochener Gegenstand philosophischer Spezulation war. Als er einst vom Ratheder herab die Unmögslichkeit der Metallverwandlung in allen Beweissormen dargezthan hatte, trat ein fremder Edelmann hervor, welcher prohospite zugehört hatte, und bat um Erlaubnis, aus Grünzben der Ersahrung zu opponiren. Er verlangte ein Kolenzbecken, einen Schmelztiegel, und ein Stück Blei, tingirte es auf der Stelle in Gold, und reichte dieses dem Professor mit den Worten: Solve mihi hunc Syllogismum! Widerzlege mir diesen Beweiß!

Diesen Borfall erzählt Zwelffer in der seiner Pharmacopoea Regia, (Wien, 1652, 4.,) angehängten Mantissa spagirica, pag. 329., mit dem Beifügen, daß der Ebelmann den Professor zuvor gesprochen, und ihn zu einer Disputation aufgefordert, sich aber zum Opponenten ansgeboten habe, welches die Sache noch glaublicher macht. Zwelffer berichtet auch, daß Martini seit jenem Tage seine Meinung ganz geändert und die zuvor angesochtene Alchemie nun anerkannt habe. Freilich sagt Martini in der zweiten

Ausgabe seiner kogik, Kap. 8.: "Ich will von der Wahrs, heit dieser Kunst nichts sagen; denn ich verlange sie nicht "zu behaupten, und doch kann ich das Zeugniß so vieler vors, trefflichen Manner nicht verwerfen, welche heilig versichern, "daß sie die Berwandfung eines Metalles in das andere mit "ihren Augen gesehen, mit ihren Janden begriffen, sogar "selbst verrichtet haben. Hier ware das Leugnen Thors "heit, und keine Sache für einen Schüler der Weltweiss"heit."

Diefe Stelle bat allerdings bas Ansehen wie ber Rucke ang eines Belggerete mit flingenbem Gpiel. Wenn ber Bere faffer die eigne Erfahrung nicht eingesteht, fo ift bas eben fein Grund, fie zu bezweifeln, ba ber Umtzweck gewiffers maken forbert, daß ber akademische Docent auf seinem Ratheder unüberwindlich ericbeine. Die Art und Beise der Ueberführung ift gang im Beifte bes Schotten, ber nur barum reisete, um die Antagonisten der Alchemie ju demuthigen. Much bie Worte bes Opponenten erinnern an bas, mas Ses ton ju Dienheim und Zwinger fagte. Da Seton von Sams burg nach Munchen ging, fo lag ihm Belmftadt nicht außer bem Beae. Es ift leicht mbalich, bag er von Martini's Effern gehort habe, und baburch bestimmt worden fev, ihn heimzusuchen, berauszufordern, mit feinem Erperiment gu überrafchen, und ein volles Auditorium jum Beugen feines Sieges ju machen.

Daß Setonius in Munchen gewesen sey, darin stimmen alle Nachrichten überein; aber keine spricht davon, daß er sich dort als Abept kundgegeben habe. Bielleicht wirkte Meisster Georg's Warnung nach, und noch wahrscheinlicher hat Eros, der manches Gemuth verwandelt, ihn bewogen, sich gegen seine Gewohnheit still zu verhalten, auch eben so gesräuschlos die Stadt zu verlassen. Er verliebte sich nämlich daselbst in eine schone Bürgertochter, und entführte sie den Ihrigen. Die bestegte Siegerin wird nicht genannt, wel aber kommt in der Kolge der Baier Abam Rockosch

seinen Bruder Ewald, und dieser machte sie dann bekannt in seinen Historiae aliquot Transmutationis metallicae, pro desensione Alchymiae contra hostium rabiem, Coloniae, 1604, 8., f. 25.

Bon Roln ging Setonius nach Samburg. Auch da foll er merkwürdige Projektionen gemacht haben, von welschen nach Morhof's Citat, (Epistola de metallorum transmutatione, pag. 151.,) in Lavateri Libro de Censu, welches ich mir, leider! nicht verschaffen konnte, Nachricht zu finden senn wird.

In Diefe Beit fallt eine Begebenheit, welche fich in Selm ftabt jutrug und mit großem Wahrichein unferm

Setonius jugefdrieben werden fann.

Cornelius Martini, Professor der Philosophie zu Helmstädt, welcher 1621 gestorben ist, pflegte in seinen Borlesungen gegen die Alchemisten zu Felde zu ziehen, weil das eben ein vielbesprochener Gegenstand philosophischer Spestulation war. Als er einst vom Katheder herad die Unmöglichkeit der Metallverwandlung in allen Beweissormen dargesthan hatte, trat ein fremder Edelmann hervor, welcher prohospite zugehört hatte, und bat um Erlaubniß, aus Gründen der Erfahrung zu opponiren. Er verlangte ein Kolenbecken, einen Schmelztiegel, und ein Stück Blei, tingirte es auf der Stelle in Gold, und reichte dieses dem Professor mit den Worten: Solve mithi hunc Syllogismum! Widers lege mir diesen Beweiß!

Diesen Borfall erzählt 3 welffer in der seiner Pharmacopoea Regia, (Wien, 1652, 4.,) angehängten Mantissa spagirica, pag. 329., mit dem Beifügen, daß der Edelmann den Professor zuvor gesprochen, und ihn zu einer Disputation aufgefordert, sich aber zum Opponenten angeboten habe, welches die Sache noch glaublicher macht. 3welffer berichtet auch, daß Martini seit jenem Tage seine Meinung ganz geändert und die zuvor angesochtene Alchemie nun anerkannt habe. Freilich sagt Martini in der zweiten

Ausgabe feiner Logik, Kap. 8.: "Ich will von der Wahrs, heit dieser Kunft nichts sagen; denn ich verlange sie nicht "zu behaupten, und doch kann ich das Zeugniß so vieler vors, trefflichen Manner nicht verwerfen, welche heilig versichern, "daß sie die Berwandfung eines Metalles in das andere mit "ihren Augen gesehen, mit ihren Danden begriffen, sogar "felbst verrichtet haben. Hier ware das Leugnen Thors"heit, und keine Sache für einen Schüler der Weltweiss"heit."

Diefe Stelle bat allerdings bas Ansehen wie der Rucks aug eines Belagerers mit flingenbem Gviel. Benn ber Bere faffer bie eigne Erfahrung nicht eingesteht, fo ift bas eben fein Grund, fie ju bezweifeln, ba ber Umtzweck gewiffers maßen forbert, daß der akademische Docent auf seinem Ratheder unübermindlich ericeine. Die Urt und Beise ber Ueberführung ift gang im Beifte bes Schotten, ber nur barum reisete, um die Antagonisten ber Alchemie zu bemuthigen. Much bie Borte bes Opponenten erinnern an bas, mas Ges ton ju Dienheim und 3minger fagte. Da Seton von Sams burg nach Munchen ging, fo lag ihm Belmftabt nicht außer Es ift leicht mbalich, daß er von Martini's Eifern achort habe, und dadurch bestimmt worden fen, ihn beimaufuchen, berausaufordern, mit feinem Erveriment au überrafchen, und ein volles Aubitorium jum Beugen feines Sieaes zu machen.

Daß Setonius in Munchen gewesen sen, darin stimmen alle Nachrichten überein; aber keine spricht davon, daß er sich dort als Adept kundgegeben habe. Bielleicht wirkte Meisster Georg's Warnung nach, und noch wahrscheinlicher hat Eros, der manches Gemuth verwandelt, ihn bewogen, sich gegen seine Gewohnheit still zu verhalten, auch eben so gerräuschlos die Stadt zu verlassen. Er verliebte sich nämlich daselbst in eine schone Bürgertochter, und entführte sie den Ihrigen. Die besiegte Siegerin wird nicht genannt, wol aber kommt in der Folge der Baier Abam Rockosch

ihr naher Nerwandter vor. Unter solden Umftanden darf man fich nicht verwundern, wenn der Rosmopolit in Baiern verschwindet und erft in Sachsen wieder zum Borschein kommt, Bergl. Edelgeborne Jungfrau Achymia, S. 219.

Im Derbst desselben Jahres, 1603, sinden wie ihn zu Erossen auf dem kursürftichen Schlosse, wo damals der schlische haf weilte. Der angehende Ehemann ist so beschäftigt, daß er selbst nicht Zeit hat, den Zweck seines Kreuzzuges, die Bekehrung der Ungläubigen, zu verfolgen. Er hat seinem Begleiter, dem William Hamilton, Tinktur gezeben, mit welcher dieser in Gegenwart des Kursürsten und mehrer fürstlichen Gaste vortrefsliches Gold aus Blei macht, welches Schmelzseuer und alle Proben aushält. Bergi. Galdenfalk's Sammlung von Transmutationsgeschichten, S. 49.

Rach diesem Probestücke trennte sich hamilton von seinem herrn, oder Freunde; denn in welchem Verhältnis eisgentlich Beide standen, ist nie recht klar geworden. Er ging über holland nach England zurück, kommt aber in der Gesschichte nicht weiter vor, wenigstens nicht unter demselben Ramen. So ist auch ungewiß, ob Seton's sorglose Offensheit den Gefährten schlimme Folgen besorgen ließ, oder ob Viese schon eingetreten waren und ihn zur Flucht nöthigten. Für Letzteres spricht das Folgende. Vergl. Edelgeborne Jungstrau Alchymia, S. 219.

Shriftian der Zweite, Kurfürst von Sachsen, hatte 1601 das achtzehnte Jahr und die Regirung angestreten. Die unlöbliche Gemuthsart dieses jungen Despoten bezeugen manche seiner Handlungen. Des Vaters Glaube an die Alchemie war ihm bis dahin lächerlich erschienen, und er war nichts weniger als Alchemist; allein der zu Crossen geführte Beweis hatte seine ganze Habsucht aufgeregt, und so benahm er sich denn wie ein Rero verjüngten Maßstabes. Der arglose Adept, welcher sich Dresden gedacht haben moch

te, wie es unter Linguft und Chriftian I. war, hatte keinen gefährlicheren. Ort zum Aufenthalte mahlen konnen.

Anfanglich ward er vom Autfürsten ausgezeichnet, der ihm schweichelnd sein Geheinnis entlocken wollte. Als er aber daranf nicht einzing, ward er verhaftet. Rachdem man sich seiner Person versichert hatte, ging man von Bersprechungen zu Drohungen über, und machte diese bald wahr. Der Ungfürstliche ward der Folter übergeben. Man reckte seine Stieder mit Schrauben und brannte sie mit glühenden Eisen; aber er ertrug die Schmerzen standhaft, ohne irgend etwas zu gestehen. Man ließ ihm Zeit zur Heilung, dann ward er nochwais gesoltert, und das wiederum ohne Ersolg, wirwol sein Körper an mehren Stellen zerrissen ward.

Als man sich überzeugt hielt, daß eine nochmalige Tortur ihn tödten, aber nicht zum Geständniß bringen wurde,
hörte man auf, ihn zu martern. Man hoffte, daß langwierige Gefangenschaft ihn noch willig machen werde. Ein
ungefundes und ekelhaftes Thurmgefängniß ward nun seine Bohnung. Bierzig Mann von der Leibwache wurden befehligt, sein Gefängniß abwechselnd zu bewachen. Seine
Gattin, die noch in einem Gasthause wohnte, ward nicht zu
ihm gelassen, auch sonst niemand. Diese empörende Behandlung hat er', wie sich berechnen läßt, an drei Monate
dulden muffen.

Eben damals hielt sich Micael Sendivogius, ein polnischer Edelmann, in Dresden auf. Er beward sich um das Vertrauen des Kurfürften, und wirfte von ihm die Ersaubnis aus, den Gefangenen zu besuchen, indem er sich erbot, ihn 'auszuholen. Sobald er ihn ohne Zeugen spreschen konnte, rückte er mit seiner eigentlichen Absicht heraus, und warf die Frage hin, was er ihm geben würde, wenn er ihn befreiete. Soviel, erwiederte Setonius, daß er auf Lebenszeit mit den Seinigen genug haben solle. Damit zus frieden, reisete Sendivog nach Krakau, wo er ein haus hatte, verkaufte dasselbe, und kehrte mit dem Gelde nach

Dreeben gurud. Rraft feiner Bollmacht mar er nun taglich im Gefangnig, bewirthete bie Bache freigebig, und gewann

ihr Vertrauen mehr und mehr.

Eines Abends trank er den Goldaten so reichlich zu, daß sie endlich alle beräuscht waren. Dann setzte er den Gesfangenen, der seine verrenkten Glieder nicht gebrauchen komste, auf einen bereit gehaltenen Wagen, und entführte ihn aus der Haft, zunächk nach seiner Wohnung. Hier untersrichtete Seton seine Gattin, wo er die Tinktur verborgen hätte. Nach deven Herbeischaffung verließen sie Oresben, suhren Tag und Nacht, erreichten die Gränze unangehalten, und gingen nach Krakau. Aber die Befreiung kam zu spät. Die grausame Behandlung hatte Seton's Körper so sehr zerzüttet, daß auch die Panacee, wie er selbst fühlte, ihm nicht wieder aushelsen fonnte. Nachdem er seine Tinktur unter seine Gefährten getheilt hatte, starb er in Krakau im Januar 1604.

Diese Begebenheiten erzählt Desnoyers, Sekretär der Königin von Polen, Marie Gonzaga, nach der Kussage mehrer Zeugen in einem Briefe, den er 1651 nach Paris schrieb. Der Brief ist abgedruckt im Tresor de Recherches et Antiquites Gauloises et Françoises par Pierre Borel, pag. 479. s., daraus in Lenglet du Fresnoy Histoire de la philosophie hermétique, Tom. I. pag. 334 — 349.

Die Geschichte Seton's gehört in jeder Pinsicht zu ben merkwürdigsten Beweisen für die Wahrheit der Alchemie, und sie wird durch die Sendivog's bald noch mehr unterstütt wers den. Sie gewährt alles, was man von historischen Beweissen verlangen kann. Ihre Beweisskraft würde sogar dann noch vollständig seyn, wenn man, überstreng, die Thatsachen von Güstenhöver, Roch und Wartini, als nur vermusthungweise herangezogen, aussondern wollte. Dienheim und Zwinger sind vollkommen sachkundige Augenzeugen, und was v. Hogheland den Augenzeugen in Koln abhörte, ist

allein schon hinreichend, Jeden zu überzengen, der sich überzeugen lassen will, daß Seton in der That Adept war, und eine Linktur von wunderbarer Kraft besaß, welche Antimon, Blei, Jinn und Eisen in Gold zu verwandeln vermochte. An Taschenspielerkunste ist bei den erzählten Umständen nicht zu denken, auch nicht an chemischen Betrug, noch weniget an eigennützige Zwecke. Bon Keinem wollte er etwas, und überall blickt als Triebseder seines Thuns nur Rechthaberei hervor, die den Märtyrer seiner eignen Thorheit endlich dem Tyrannen überlieferte.

Diesen Setonius behandelt Wiegleb in seiner His storisch-kritischen Untersuchung der Alchemie als unbedeutend, und fertigt ihn S. 301. mit zwei Zeilen ab. Die Mates rialien lagen damals (1777) so vollständig als jest zur Besnutzung vor. Sein Versahren beweiset demnach, daß er nicht immer Wahrheit suchte, sondern mehr die vorgefaßte Meinung durchzusesen bemüht war.

Setonius hinterließ eine einzige alchemikische Abhands lung in lateinischer Handschrift, unter dem Titel: Cosmopolitae Novum Lumen chymicum. Sie handelt den Stein der Weisen in zwölf Kapiteln ab, wobei die zwölf Thore Ripley's dem Verfasser vorgeschwebt haben mögen. Daß von dieser Schrift kein Aufschluß über das Geheimniß zu erzwarten sen, setzen die oben angeführten mundlichen Neußezungen des Verfassers außer Zweisel. Der in der Hige des Disputirens und unter Qualen nichts verrieth, wird sich am Schreibpult gewiß noch besser vorgesehen haben.

Die Abhandlung wurde nach seinem Tode von Senstivogius herausgegeben. Die erste Ausgabe erschien zu Prag, 1604, 8.; eine zweite, besorgt von Ruland, zu Frankfurt a. M., 1606, 8.; eine dritte zu Paris, 1606, 8.; eine vierte zu Koln, 1610, 8.; eine fünste ebenda, 1617, 12. Lateinisch abgedruckt ward sie im Theatrum chemicum, T. IV. N. 112.; in Albinei Bibliotheca chemica, N. 2.; und in Mangeti Bibl. chem. curiosa, T. II.

N. 100. Französische Uebersetzungen erschienen zu Pacis, 1609, 8.; 1618, 8.; 1629, 8.; und 1691, 12. Eine deutsche Uebersetzung erschien unter dem Titel: Chymissches Aleinop, zu Strasburg, 1681, 8.; eine andere zu Frankfurt und Leipzig, 1682, 8. Johann Dertel (Ortholius) schrieb einen lateinischen Kommentat dazu, welscher im Theatrum chemicum, T. VI. N. 182., und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. II. N. 104., abgebruckt ist.

Wo der Wahrheit ein Tempel erbaut wird, fest:ficher: Hich auch bie Luge für fich ein Rapellchen baneben. Geton's Beweife mußten bam dienen, ein Voffenspiel auszuschmis den, welches eben bamale ein muthwilliger Stubent auffahrte, damit ja die Welt nicht belehrt werde, fondern eines mit bem andern verwerfe. Das Voffenipiel mar bie Gesellschaft der Gold - und Rofentrenger. Inhann Balentin Andrea, ein murtembergifcher junger Bieos log, lernte auf einer Studienreise bas Treiben ber Michemis ften, Vanaceiften und Theosophen fennen. Bom Mutorfigel angeregt, forieb er in beren Ginn und Sprache Die Chp= mifche Dochteit bes Chriftian Rofenfreus, mie and bie Fama Fraternitatis Roseae Crucis, poet Enna feffion der Rraternitat des Ordens vom Ros fenfrenze, welche anfanglich in Sandfdriften umliefen, kit 1613 aber, wiewol anonnm, burch ben Druck noch befanntes gemacht wurden.

Ein Dentscher, Ramens Rosenkreng, so berichtet ber Ordensstifter, bereisete 1878 den Orient und ward dort in die Mysterien der Weisen eingeweiht. Nach seiner Undskehr ins Vaterland vertraute er diese Geheimnisse nut Benisgen. Die schriftliche Enthüllung derselben fand man erk 1604 in seinem Grabe, und seitdem wurden die wichtigken Kenntnisse, namentlich von Vereitung des Steines der Weissen und von Verlängerung des menschlichen Lebens auf mehre Jahrhunderte, nur den Würdigken unter dem Giegel der

Berfcwiegenheit mitgetheilt, — und das woren die erlauche ten Rolenkveuzer.

Diese dreift und plausibel vorgetragene Fabel tauschte Biese, die dann eifzig nachfragten, wo die erhabene Bers brüderung zu sinden sey, damit man sich hinsichtlich der Würsdigkeit ausweisen und an ihrer Weisheit Theil nehmen könne. Undere waren minder leichtgläubig, fanden aber die schnell vendreitete Legende dienlich zu ihren Zwecken, genehmigten sierigen zur näheren Berbindung mit den undekannten Ober sierigen zur näheren Berbindung mit den undekannten Ober ein. Sar bald war somit die Brüderschaft wirklich vorhausden, wie der Anouppus die Jdee hingeworfen hatte, und übertraf diese noch an hol tonendem Schwall.

Das Rosenkrent ward von Emissarien in Deutschland. Frankreich . Solland und England gepredigt. Man ftiftete mehr und mehr neue Birtel, und biefe wurden Sammelplate får alle Liebhaber des Mpftifchen. Den allermeiften Abfrikanten war vornehmlich am Steine ber Weifen gelegen. Es ward bafur geforgt, fie ju beschäftigen, und man verweach ihnen benfelben. Sie muften ihn aber felbft fuchen. und ihren Oberen getreulich anzeigen, mas fie arbeiteten, Damit man bruderlich theilen tonne, wenn etwa Giner bas golbene Beheimnif aufällig erfinden follte. Dadurch bilbete fich eine weitverbreitete aldemistische Korrespondenz, die wol beilaufig nutliche Renntniffe verbreiten balf, wenn auch bas gange Spftem ber Berbindung auf Wahn gebaut war, burch Tänichungen erhalten ward und in die schnodesten Difebrauche ausartete. Bergl. Teutscher Merfur, 1782, Marg. 6. 228. f. Cemler's Unparteifche Cammlungen gur Die ftorie ber Rofenfreuger, Leipzig, 1786, 1787, 8. Meine Allotrien gur Unterhaltung u. f. w., G. 804. f.

4 So wenig in Wahrheit die Rosenkrauzevei mit der Als demie zu schaffen hatte, waren doch beide in der Meinung der Zeitgenoffen eng verbunden, weshalb freilich erftere tief in die Geschichte der letteren eingreift. Die Pratensioner

der Rosenkreuzer veranlaßten heftige Reibungen, theils zwisschen ihnen und den Antalchemisten, welche nun die Alchemie als Rosenkreuzerei lächerlich zu machen wußten, theils unter den Alchemisten selbst, von welchen einige für, und andere gegen das Rosenkreuz Partei nahmen. Lettere warnten vor Betrug, nanntem den Orden eine "Rebelkappe" und einen "Mummenschanz", dagegen erstere die "hocherleuchtete, "glorwürdige und kromme Societät" nicht genug rühmen konnten. Das alles gab einen Wirrwarr und Lumult, aus welchem sich die Reisten nicht sinden konnten, dis man endalich gerathen sand, alles Für und Wider wie ein Schachsptelzusammenzuwerfen und nichts zu glauben. Die Rosenkreuzer bleiben hier, als solche, mit Recht beseitigt, um nur die eigentlichen Alchemisten, und zwar die wichtigeren beider Fahnen, auszuheben.

Undreak Libau, getochnlich Libavius genannt, ges burtig von Salle in Sachsen, Arzt zu Rotenburg an der Zausber, gestorben zu Roburg 1616, ein Schuler Brunner's und ausgezeichneter Chemiker, war nicht der Meinung, daß die Chemie mit der Alchemie in Widerstreit sen, und redete der letzteren das Wort mit Nachdruck gegen Erastus, Guibert; Riolan und die Fakultat der Aerzte zu Paris in folgenden Schriften:

- 1) Alchymia. Francofurti, 1595, Fol.; 1597, 4.
- 2) Commentationum metallicarum Libri IV. Francofurti, 1597, 4.
- 5) Examen censurae scholae Parisiensis contra Alchymiam. Francofurti, 1601, 1604, 4.
- 4) Defensio et declaratio Alchymiae transmutatoriae, Nicolao Guiberto opposita. Ursellis, 1604, 8.
- 5) Praxis Alchymiae, addito Tractatu de arte hermetica. Francofurti, 1605, 1607, 8.
- 6) Commentariorum Alchymiae Pars I. Praemissa est defensio Alchymiae et refutatio objectionum ex Censura scholae Parisiensis. Francofurti, 1606, Fol.

- Alchymia triumphans, iniqua collegii Galenici spurii censura, et Riolani Maniographia funditus eversa. Francofurti, 1607, 8.
- 8) Characteres, et de Lapide conficiendo. Francofurti, 1607, 8.
- 9) Syntagma selectorum Alchymiae arcanorum. Francofurti, 1611, Fol.; neue Ausgabe: 1660, Fol.
- 10) Defensio altera Alchymiae transmutatoriae. Francofurti, 1615, 8.

Benedikt Topfer, bekannter unter dem latinisits ten Ramen Benedictus Figulus, gebürtig von Utenhofen in Franken, hat sich als ein fruchtbarer Schriftsteller unter den Liebhabern der Alchemie einen gewissen Ruf erworben, welche durch seine launige Schreibart gewonnen wurden. Er fand um so mehr sein Publikum, da er deutsch schrieb und Vielen das Lesen der Lateiner schon beschwerlich zu werzden ansing. Die Laune dieses Schriftstellers artet zuweilen in Topferwiß aus. So wird z. B. in seinem Rosarium, S. 30., gelehrt, wie man Gold aus Juden machen könne. Er versichert, daß 24 Juden 1 koth Gold geben, berechnet auch, daß bei täglicher Wiederholung des Processes jährlich aus hundert Juden, nach Abzug der Festrage, 1248 koth Gold zu machen sind. Er schrieb:

- 1) Paradisus aureolus hermeticus, in cujus perlustratione ostenditur, quomodo aureola Hesperidum poma ab arbore benedicta philosophica sint decerpenda. Francofurti, 1600, 1608, 4.
- 2) Pandora magnalium naturalium aurea et benedicta, de benedicto Lapidis philosophici mysterio. Argentorati, 1600, 8.
- 3) Thesaurinella olympica aurea tripartita, b. i. himms lifch guldenes Schaffammerlein, von vielen auserlesenen Rleinodien jugerichtet, darinnen der uralte und große Carfunkelstein und Linkturschap verborgen. Frankfurt, 1608, 4. Eine neue Ausgabe erschien ebenda, 1682, 8.

- 4) Hortulus olympicus aureolus, d. i. himmlisch gulbes nes hermetisches Luftgartlein, von alten und neuen philosophis gepflanzt, darinn zu finden, wie die coelestivische, Edle, hochgebenedepte Schwelroß und Scharlachbaum bes Carfunkelsteins zu brechen sep. Krankfurt, 1608, 4.
- 5) Rosarium novum olympicum et benedictum, b. i. Neuer gebenedenter und philosophischer Rosengarten, darin vom allerweisesten König Salomon gewiesen wird, wie der gebenedente guldne Zweig und Tinkturschat vom unverzwefflichen orientalischen Baum der Hesperidum vermitztesst gottlicher Inaden abzubrechen und zu erlangen sep. Basel, 1608, 4.

6) Auriga benedictus spagyricus. Norimb., 1609, 12.

Joachim Cant, gebürtig von Perleberg in der Mart, Professor der Medicin ju Leipzig, beforgte eine Ausgabe der Schriften des Grafen Bernhard, wie auch der Clavis philosophorum des Paul Ed von Sulzbach, und schrieb außerdem:

1) Succincta artis chemicae instructio, oder Bericht von der rechten und wahren Aldemey. Leipzig, 1605, 8.

2) Promtuarium Alchemiae; zwei Theile. Leipzig, 1640, 1612, 1614, 1619, 8.

Dewald Eroll, gebürtig aus heffen, fürftlich: Ans haltscher Leibarzt, betrieb die Aldemie in Rebenftunden eifrig, wie seine Briefe zeigen, welche in v. Murr's Literarischen Radrichten, S. 49. f., abgedruckt find. Seine Basilica chymica handelt von chemischen Arzneimitteln, nicht von Alchemie.

Beinrich Roll, Argt ju Steinfurt, fcbrieb:

- 1) Sanctuarium Naturae. Frontfurt, 1613, 1619, 8.
- 2) Theoria philosophiae hermeticae. Sanau, 1617, 8.

3) Philosophische Alchymie. Frankfurt, 1619, 8.

Johann Brudner, genannt Pontanus, Professor ber Medicin ju Ronigsberg, suchte zugleich ben Stein ber Beifen, arbeitete nach bem Artephius, und will nach beffen

Anweisung, wiewol nach mehr als zweihundert Fehlverfuschen, die Meisterschaft erlangt haben. Er schrieb eine Epistola de Lapide Philosophorum, welche zu Frankfurt, 1614, 8., herauskam, und im Theatrum chemicum, T. III. N. 83., abgedruckt ist.

Sahann Grakhof, melder fich unter feinen Bries fen perichiebentlich Grassaeus, Chortolassaeus und Condesvanus nannte, mar Spndifus zu Stralfund. au ben gelefenften Schriftstellern biefer Beit. Biemol er eis gentlich nur die Lehren bes Bafilius in ein gewiffes Spftem brachte und in einem neuen Gewande portrug, ermarb ihm boch feine muntere Schreibart Bertrauen, bei Bielen fogar den Ruf eines Abepten. Manche maren geneigt , ibm quauidreiben, mas Seton geleiftet batte, beffen Schicffal bamals nicht befannt mard, wie benn auch Grafhof's Rame erft bater genannt mirb. Er forieb mehre aldemiftische Abhands lungen, als: De naturae mysteriis, Consensus Philosophorum, Lilium inter spinas, Praxis hermetica, Figura cabalistica, und Physica naturalis, melche aufommen im Theatrum chemicum, Tom. VI. N. 174 - 179., ob. gebruckt finb.

Aber am meisten gesiel sein beutsch geschriebener "Rleis "ner Bauer", welcher zuerst in Strasburg, 1618, 8., gedruckt ward. Dazu kam noch ein "Großer Bauer". Beibe zusammen wurden mit Balch's von Schornborf Rommentar und anderen Zugaben mehrmals neu herausges geben, als: zu Frankfurt, 1623, 8.; zu Strasburg, 1668, 8.; zu Breslau, 1658, 8.; zu Leipzig, 1658, 8.; zu Damburg und Stockholm, 1687, 8.; zu Damburg und Dalle, (unter dem Litel: Aperta arca arcani artificiosissismi, oder Des großen und kleinen Bauers offenstehender Rasken.) 1705, 8.; und zu Strasburg, 1731, 8.

Der Sauptinhalt ift eine Fabel, welche das Geheimnis vom Stein der Beisen allegorisch andeuten foll. Der fuschende Junger des hermes geht auf einen Berg, trifft da

einen kleinen Mann in Bauerntracht, ber aber kein gewöhnlicher Bauer seyn mag, sondern dem betrübten kaboranten
mit gutem Rath auf den rechten Weg hilft. Er zeigt ihm
das Magisterium unter dem Bilde einer weißen und einer
rothen Blume, die auf Einem Stängel blühen, und hebt
einen Stein vom Boden auf, das war die rohe Materia.
Die Kleidung des Bauers hat auch ihre Bedeutung. Er
trägt einen grauen Rock, eine schwarze Hutbinde, ein weißes
Feldzeichen, eine gelbe Leibbinde, und blutrothe Stiefeln, wos
mit die stufenweise Farbenverunderung der Tinktur angezeigt
wird.

Der Alchemist geht nach Hause, benkt über die Ersscheinung nach, und findet endlich das gesuchte Ziel. Ansfänglich gebraucht er starkes Feuer. Da beschweren sich die Schmiede, daß er ihnen die Kolen theuer mache. Dann geht er auf Reisen und lernt es besser. Nach seiner Rücksehr führt man keine Klage; benn er bedarf der Kolen nicht mehr. — Den Liebhabern der Alchemie machten diese Späse viel Bersgnügen, und sie bemühten sich wacker, seine Gleichnisse gesbörig auszulegen.

Ambrofius Siebmacher, ein Alchemist, welcher in Rurnberg und spater in Augsburg privatisirte, schrieb, ohne seinen Ramen zu nennen, das bei den Zunftverwandten hochgeachtete Buch: Bafferstein der Weisen, darin der Weg gezeigt wird, zu dem Geheimnis der Universaltinktur zu kommen, Frankfurt, 1619, 8. Eine neue Ausgabe ers schien ebenda, 1760, 8.

Johann Clajus, Pfarrer zu Bandeleben, schrieb eine Satyre auf die Alchemisten, unter dem Titel: Alkumistica, oder Wahre Kunft, aus Ruhmist durch seine Operation und Process gut Gold zu machen, Muhlhausen, 1616, 8.

Johann Schaubert übersette des Pantheus Bericht von dem Fundament der hohen Kunft Vorarchadumia, wider die falfchen und untreuen Alchemisten, Wagdesburg, 1608, 8.

Johannes Rheinanus, ber entweder Rheinlanie ber hieß, ober nur die Rheinlande als fein Baterland ju ets kennen gab. fcprieb:

- 1) Solis e puteo emergentis, sive Disputationis chymico-stechnicae Libri III. Davin wird die Materia des Steins der Beisen, seine Auflosung und Bearbeitung abgehandelt. In der Borvede wird die Wahrheit der Alchemia erwiesen. Die erfte Ausgabe etschien zu Frankfurt, 1613, 4.; eine zweite ebendaselbst, 1628, 4.
- 2) Binae Epistolae de solutione materiae. Francofurti, 1615, 8.
- 8) Harmoniae imperscrutabilis chymico philosophicae Decades duae, quibus continentur auctores de Lapide. Francofurti, 1625, 8. Diese hier oft angeführte Sammlung liefert zwanzig altere und neuere Alchemisten.

bicin ju Tubingen, ichrieb außer Rommentarien über Geber und Lullus:

- 1) Extractum chymicarum quaestionum, sive responsiones ad theoriam Lapidis philosophici. Argentorati, 1616, 8-
- 2) Disputatio pro Lapide philosophico. Argentorati, 1616, 8.; Tubingae, 1641, 8.
- 3), Decas, physico chymicarum quaestionum graviorum de metallis, cui adjuncta medulla Gebrica de Lapide philosophico. Jenae, 1620, 8.; Tubingae, 1643, 8.; Ulmae, 1643, 4...

Michael Maner, gebutig von Kendsburg in Solestein; Leibarzt Kaiser Rudolph's des Zweiten, wie auch des Landgrafen Worig von heffen, kaiserlicher Pfalzgraf und Ritter, war gleichsam der Leibskribent des Kaisers, dessen Jdeen und Erfahrungen er abhandelte, jugleich auch Rosenstreuzer, und in beiden Beziehungen ein sehr fruchtbarer Schriftssteller. Einige seiner Schriften wurden ins Französische abers setz, und ohne den eigentlichen Namen des Berkassers, nur

Abhandlung: Da: septem planetis terrestribus, (Amfterscham; 164:17, 1614, 12.,) und eine Chrysologia, (Hamsburg, 1622, 18.); allein in beiden Schriften ift weder von der Metalineteblung die Rede, noch glaubte er als Arzt an die Dangee bes Goldes.

In Kraufreich machte damals eine Transmutation arokes Auffehen, welche mit einer Tinftur bewerfftelliat murbe, deren Ursprung man von Nicolas Flamel herleitete. Borel weiset aus alten Urkunden nach , daß Klamel's Nachlaft einem: Schwestersohne der Vetronelle, dem Nicolas Perrier, als nachtem Erben zugrtauen fen. Gin Urenkel ienes Erben, der Arst Perrier, farb unter der Regirung Ludwia's bes Dreizehnten, und hinterließ fein Bermogen einem sungen Better: Damens Dubois. Diefer fand unter ben Mapieren des Erblaffers ein .. goldmachendes Bulber ". Reumieria, die Rraft des Pulvers ju verfuchen, machte er bamit Projektion auf Blei; ba er aber bas rechte Berhaltnik nicht Sannte und zuviel Tinktur genommen batte, erhielt er fein Gold, fondern eine multiplicirte Tinftur, welche erft bei wels terem Bleigusate zu Gold ward. In der Kolge traf er die Droportion beffer und machte viel Gold, war aber so unbes fonnen, damit zu prahlen, und gab fich das Unfehen, als ob er die Tinftur felbft zu bereiten verstehe. :: :: . vo.

Die Sache machte Aufsehen in Paris. Der Minister, Kardinal Richeticu, hörte davon und ließ Dubois vershaften. In seiner und des Tonigs Gegenwart verwandelte der junge Mensch die Flintenkugel der Schildwache in Gold. Dieses Gold bewahrte die Nichter des Kardinals, die Herzzigin von Aiguillon; als eine Merkwürdigkeit auf, und zeigreies späterhin dem Olaus Borrich selbstwor. Man verlangte nun von Dubois, in Folge seiner früheren Ausssagen, daß er die Bereitung des Pulvers angeben solle. In Vieser Wortsgenheit gab er Processe an, die man bald als falsthe urkanntez und da et nichts Bessers wuste, machte man ihm selbsseinen sehr Twizer Process denn der Kardinal

ließ ihn aufhängen! Bgl. Borel Tresor des Antiquités gauloises et françoises, p. 488. Ol. Borrichii De ortu et progressu Chemiae, p. 168. Morhof Epistola de transmutatione metallorum, p. 197. du Fresnoy Histoire de la philosophie hermétique, T. II. p. 26 — 28.

j Nicolas. Guibert trat in diefer Periode als Gegs ner der Alchemisten auf und suchte diefelben Grunde wie Thos mas Bieber gegen sie geleind gurmachen. Er fcbriebe:

1) Alchimia, ratione et experientia impugnata et expugnata. Argentinae, 1608, 8.

2) De interitu Alchimiae metallorum transmutatoriae. Tulli, 1614, 8.

Bassaeus Melusinus, vielleicht ein Lusignan, griff nicht sowol die Alchemisten, als die falschen Abepten an, deren Betrügereien er aufdecte. Seine Schrift ward ins Deutsche übersetzt unter dem Titel: Unterricht von den folschen alchymistischen Processen. Salle, 1619, 8.

Jean d'Espagnet, Stadtpräsident zu Borbeaux, ward gleichsam ber Nachfolger bes Gaston de Claves als Bertheidiger der Alchemie. Er fand ein nicht minder banksbares Publikum, und ward nicht nur gern gelesen, sondern auch für einen wirklichen Abepten gehalten. Die beiden Worträthsel, welche er seinen Lesern aufgab, Spes mea in agno est, und Penes nos unda Tagi, haben daher den Auslegern viel zu schaffen gemacht, wiewol sie nur Anagrams me des Namens Espagnet enthalten. Er schrieb:

1) Enchiridion Physicae restitutae. Die erste lateinische Ausgabe erschien ohne seinen Namen zu Paris, 1608, 8. Reue Ausgaben erschienen ebendaselbst, 1623 und 1638, 8.; ferner 1647 und 1650, 32. Abgedruckt ward die Abhandsung in Albinei Bibliotheca chimica, N. 8., und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. II. N. 108. Eine französische Uebersezung mard unter dem Titel: La Philosophie naturelle rétabli en sa pureté,

ju Paris, 1651, 8., herausgegeben. Eine beutsche Nebersetzung erschien unter dem Litel: Geheimes Werk der hermetischen Philosophie, zu Leipzig, 1685, 8. Joh. Ludw. Hannemann schrieb einen lateinischen Rommentar dazu, Lübeck, 1714, 4.

2) Arcanum hermeticae philosophiae. Diese Schrift ist eigentlich ein zweiter Theil zu der vorigen, und sehrt 138 Sige, dagegen der erste 245 enthält. Sie ward mit der vorigen in denselben Jahren ausgegeben, und abgedruckt bei Albineus, N. 3., bei Magnet, N. 109.

Jaque Nuysement, Obereinnehmer ber Grafsschaft Ligny im Perzogthume Bax, hat nicht dasselbe Verstrauen sich zu erwerben gewußt; benn man hielt ihn für eisnen Kompilator, der sich mit fremden Federn schmücke. Er schrieb eine Erkärung der Tafel des Hermes in Versen, und eine Abhandlung vom philosophischen Salze, welche zusamsmen frauzösisch zu Paris, 1620, 8., herauskamen. Eine neue Ausgabe erschien zu Haag, 1639, 12.; eine lateinische Uebersehung von kudw. Combach zu Kassel, 1651, 8.; zu Lepden, 1671, 8.; und zu Frankfurt, 1716, 12.

Michel Potier, sateinisch Poterius genannt, wat in Frankreich geboren, burchwanderte aber ganz Europa und brachte einen großen Theil seines Lebens in Deutschland zu. Er prahlte mit seiner Aunst, und schrieb in einem Tone, als wenn er ein gemachter Abept sey, zog sich aber weislich zurück, wo man Beweise verlangte. Er gerieth nach und nach in Berachtung und starb in der größten Armuth. Bergl. Lenglet du Fresnoy Hist. de la philos. hermétique, T. I. p. 387. Er schrieb sateinisch:

- 1) Compendium philosophicum. Francofurti, 1610, 12.
- 2) De materia vera, Francof., 1617, 8.
- 3) Philosophia pura. Francof., 1617, 1629, 8.
- 4) De conficiendo Lapide philos. Francof., 1622, 8.
- 5) Veredarius hermetico philosophicus, (hermetischer Postreiter!), Rrancos, 1622, 8.

- 6) Apologia hermetico philosophica. Francofurti, 1660. 4-
- 7) Fons chymicus. Coloniae, 1637, 4.
- 8) Philosophia chymics. Francof., 1648, 4.
- 9) Vera invehiendi Lapidis methodus.

Gabriel de Chataigne, auch de Castagne gestimmt; ein Zuchilkaner und Almofenier Ludwig's des Dreis zehinten, gehött zu den Ohrenzeugen der Alchemie. Er schrieb: Leigrand miracle de la Nature métallique, à Paris, 1616, 8:, worin er berichtet, daß Jean Saigner aus Meetsalz eine Linktur auf Weiß und Roth bereitzt habe, und beruft sich einf von Zeugniß einer vornehmen Dame in der Dauphine, vie veibe Linkturen versucht und probat gefunden habe. Der Prechwerdige hätte freillich wol die Liebenswürdige nennen, und mehr odet nichts sagen sollen.

David Lag meau schrieb sateinisch: Harmonia philosophorum chemicorum, Paris., 1601, 8.; 1611, 12.; abgebruck im Theatr. chem., T. IV. N. 125. Eine frangofische Uebersehung erschien zu Paris, 1636, 8.

Pierre Paumier (Palmarius) forieb eine Streits forift gegen Libavius, unter bem Litel: Lapis Philosophorum dogmaticus. Paris., 1609, 8.

Jean Baptiste Besard, von Besançon, fchrieb: Antrum philosophicum, Arcana chimica et de Lapide physico. August. Vindel., 1617, 4.

Der Sieur de l'Angélique schrich: La vraye pierre philosophale, trouvée par le moyen de sept planètes. à Paris, 1622, 12.

In den Niederlanden lebte damals Cornelius Drebbel, geboren zu Alfmaar in holland 1572, gestorben in London 1634. Dieser geschickte Künstler, berühmt durch die zufällige Ersindung der Scharlachfarberei, war allerdings auch Alchemist, und stand als solcher in Briefwechsel mit Raiser Rudolph dem Zweiten. Er hat in hollandischer Spras

de eine Abhandlung Bon der Quintessen, welche Joachim Morsius 1621 lateinisch hetausgab. Dieselbe wurde mit seiner Abhandlung Bon den Eles menten zusammen lateinisch herausgegeben zu hamburg, 1621, 8. Ein neuer Abdruck erschien zu Genf, 1628, 12.; eine französische Uebersetzung zu Paris, 1678, 12.; eine heutsche Uebersetzung von Polykarp Chrysoskauts zu Hof, 1723, 8.; ein Abdruck derselben in Kleebkatt's Chymischen Traktatlein, Frankfurt und Leipzig, 1768, 8.; auch in Schröder's Alchymist. Bibliothek, Bd, I., St. II. N. IV.

Anfelm Boëtius de Boodt, von Brügge in Flandern, einer von den Leibarzten Kaiser Rudolph's, konnte in dieser Eigenschaft nicht umbin, auch Alchemik zu werden. Man erzählt von ihm, daß er lange gegen die Alchemie gessstritten habe, dann aber mit Einmal von der Wahrheit dersselben überführt worden sep. Er hatte nämlich ein altes Buch erhalten, in deffen Schale er ein in Papier eingeschlazgenes Pulver fand, durch welches Quecksilber in gutes Gold verwandelt wurde. Uebrigens ist von den Umständen dieses Vorfalles zu wenig bekannt, als daß man einiges Gewicht darauf legen könnte. Bergl. Gulbenfaik's Transmutaztionsgeschichten, S. 117.

Peter van Brachel, ein Arzt, schrieb eine "Bis, berlegung Derjenigen, welche bas Aurum potabile ohne "ben Stein ber Weisen machen wollen", Koln, 1607, 8.

van Mennens, von Antwerpen, schrieb lateinisch: Aureum Vellus, sive Sacra Vatum Philosophia, gedruckt zu Antwerpen, 1604, 4.; abgedruckt im Theatrum chemicum, T.V. N 151.

Sheobald van Soghelande, geburtig von Mids belburg, ift fur die Geschichte ber Alchemie wichtig geworben, indem er als ein verständiger Zweifler das Wefen der Alches mie streng untersuchte, aber von ihrer Bahrheit überführt ward und diefes freimuthig befannte. Er schrieb:

1) De Alchymiae difficultatibus, in quo demonstratur, quid facere, quidque vitare debeat verae Chymiae studiosus ad perfectionem adspirans. Coloniae, 1594, 8. Diese Abhandlung ward abgedruckt im Theatrum chemicum, T. I. N. 6., und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 16. Eine dentsche Habers seinng, unter dem Litel: Bon den Jurmegem der Aldemisten, erschien zu Frankfurt a. M., 1690, 4.; eine neue Ausgabe davon zu Gotha, 1749, 8.

2) Mistoriae aliquot fransmutationis metallicae; pro defensione Alchymiae contra hostium rabiom, Coloniae, 1604, 8. Gine deutsche Uebersegung erschien uns ter dem Titel: "Beweis, daß die Alchymen oder Golden, macherfunft ein sonderbares Geschenk Gottes sep.", ju. Leivia, 1604, 8.

 Merces Alchymistarum in singulari et plurali numero. Francofurti, 1610, 4.

In England verlautete damals nichts weiter von bem Begleiter Seton's, William Hamilton; fep es nun, daß er nicht Mitwiffer des Geheimniffes war, oder daß er weiser sich felbst ledte. An seiner Statt erscheint aber in kondon felbst ein Nachfolger Rellen's in Butler, deffen Geschichte, so kurg sie ift, durch eine Menge von Umständen einen geswissen Wahrschein erhält.

James Butler war ein irländischer Thelmann, wahrscheinlich aus der Familie der Butler, Grafen von Orsmond, und seine Zeit fällt in die Regirung Jakob's dessekten, 1610 bis 1625. Won Jugend auf, erzählt man, hatte er eine große Begierde zu reisen, gerieth aber auf seiner ersten Seereise im Mittelmeer in die Gesangenschaft der Parsbaresten und ward in Afrika als Sklave verkauft. Ein arasbischer Alchemist ward sein Herr und gebrauchte ihn als Geshülfen in seinem Laboratorium. Butler sah hier die Transmutation bewirken, und bemerkte, daß sein Herr ein Pulver dazu gebrauchte, welches er an einem gewissen Orte verbors

gen aufbewahrte. Auf diese Beobachung baute Butker den Plan zu seiner Befreiung. Unter der Hand bewog er einen Landsmann, den er daselbst kennen gelernt hatte, daß er ihn loskaufe, und stahl dem Araber die Büchse mit dem Pulver, als er deffen Haus verließ. Darauf ging et nach England, wohnte in London, und machte großen Aufwand. Seinen Berivandten, die sich darüber wunderten, blieb die Quelle seines Beichthung kein Geheimnis, indem er dene Borscht von seiner Beute Gebrauch machte.

Ein Landsmann von ihm, der davon erfahren hatte, trat in seine Dienste, mit der Absicht, ihm das Geheimnis abzulertien. Butler wurde nun behutsamer, und übte seine Kunft nur dann, wenn er allein war, dei verschlossenen Shuseren. Einst schickte er den Diener aus, um Quedstier und Blei zu kaufen. Dieser merkte wol, warum er entseint wers de. Bom Sauswirth hatte er sich den Schlussel zu einer Kammer verschafft, welche nur durch eine dunne Wand von seines Hertn Laboratorium geschieden war, und durch diese Wand hatte er in der Hohe einige Locher gebohrt. In diesen Seisett begab er sich nun, statt seinen Ausstrucken.

Auf zwei überetnander gestellten Stublen feebend deeben achtete er, wie Butler den Schmelzofen einstellte, cinen Liegel unt Quecksiber und Blei einsetze, anter einem losen Steine des Fußbodens eine Buchse hervorlangte, durand etwals rothes Pulver nahm und es auf den Tiegel warf. Bor Begietbe hatte der Lauscher nicht Acht auf sich, verfort das Gleichgewicht und stürzte mit den Stublen um. Durch das Geschgewicht und stürzte mit den Stublen um. Durch das Gepolter entdeckte Butler die Hinterlist, verfolgte den Flüche ling und wollte ihn umbringen. In der Buth ging der würklige Diener seines Herrn hin, und gab diesen als Falschmünzer an, um sich wenigstens an ihm zu rächen, da er die Hossmingen ausgeben mußte, den Schap mit ihm zu theilen.

In Folge bet Anzeige ward Butler verhaftet. Ran burchfacte feine Wohnung, fand aber teine Spur von Ming-gerathschaften, sondern nur vierzig Pfund Gold in Stangen

bei hin. Man argwohnte, daß dieses Goth sophistschift sepn möge; aktein die Probirer erkannten es far gang feines Goth: Unter diesen Umständen ward Butler freigelassen; dech wagte er nach einer solchen Entdeckung nicht, länger zu bleiben, untverließ England 1625. Man sagte, er habr sich in Spanien niederlassen wollen, sep aber durch Schissbruch umgekömmen.

Diese Umfande berichten b. Selmont (Opera opera, p. 582.), Worhof (Epistoka ad Langelottum, p. 158.), Lenglet du Fresnoy, in s. Histoire de la philosophie hermétique, T. I. p. 398., und San estifu. Sesciolate de Chemie, Th. I. S. 510.

Durch die gerichtliche Untersuchung werd die Bacht fin bekannt, daß man kaum noch moeifeln kann, Butler biebei in der That zu London Gold gemacht. Die afrikanische Ers gahlung fieht freilich einem Mahrchen ahnlich, und fonach Durfte man eher muthmaßen, daß biefer Butter Derfetbe febe ber 1608 unter bem Ramen Samifton Geton's Gefahrie Dag er gulett auf ber Gee verunglucht fen, ife anch Teineswegs erwiesen. Es fonnte mol fenn, dofrer feloft dies fes: Gerucht veranlafit habe, um anderewo besto ficherer zu Wenn man nun ermagt, baf in ber nachfrolgenben Beit in Stalien und ber Schweiz unzweifelhafte Spuren boit einem mahren, aber durch Erfahrung gewitigten und barum unbekannt gebliebenen Aberten portommen, über: welchen Berigard, Bureau und Morgenbeffer Zeugnifiabligen, fo Durfte man mal glauben. Seton's Schuler in ihm wieberaufinden.

Unter ben englischen Alchemisten jener Zeit verbienent folgende angemerkt zu werden.

John Thornbourgh, Bischof von Winchester, schrieb eine lateinische Abhandlung, unter dem! Litei: Nil, aliquid, omnia, in gratiam eorum, qui artem aurifevam physico: chymice et pie prositontur, (Nichts, Etwas), Alles, sur Diesenigen, weiche der Goldkunst mit: Ropf und Derz zugethan sind). Oxonii, 1621, 4.

Robert Hubb a Fluctibus, geburtig aus Rent und Arzt in London, ein eifriger Golde und Rofenkreuzer, schrieb lateinisch: Clavis Philosophiae et Alchymiae, sive ad epistolam Petri Gassendi Responsio. Londini, 1617, Fol.; neue Ausgabe: Francofurti, 1638, Fol.

Samuel Rorthon fchrieb, zum Theil unter bemangenommenen Ramen. Edmund Deane, ineun aldemisstische Abhandlungen, welche in den Jahren 1620 bis 1630 einzeln herauskamen, im letteren Jahre aber zu Frankfürt in 4. zusammen lateinisch, herausgegeben wurden. Wan rühmt seine Ausführlichkeit, tadelt aber seine zu große Aufzichtigkeit, welche verrath, daß er in der Hauptsache mit sich felbst nicht einig war. Die Abhandlungen sind:

- 1) Catholicon Physicorum de compositione lactis virginei.
- 2) Venus vitriolata in Elixit conversa.
- 3) Mercurius redivivus, seu modus Lapidem faciendi, tam album, quam rubeum, e Mercurio.
- 4) Elixir, sive Medicina vitae, id est, modus conficiendi verum aurum et argentum potabile, commutifusque virtutibus.
- 5) Saturnus saturatus dissolutus et oculis restitutus, sive modus componendi Lapidem philòsophicum, tamalbum, quam rubeum, e plumbo, Jove et stanno.
- 6) Alchimiae Complementum, sive modus et processus augmentandi seu multiplicandi omnes lapides et-Elixiria.
- 7) Metamorphosis lapidum ignobilium in gemmas quasdam pretiosas, sive modus transformandi perlas parvas et minutolas in magnas et nobiles, ac construendi carbunculos artificiales aliosque lapides pretiosos naturalibus praestantiores.
- 8) Alchimiae perfectio, seu modus multiplicandi lapides.
- 9) De antiquorum Philosophorum considerationibus in Alchimia.

Bon ber Alchemie ber Araber findet fich in diefem Zeitraume die erfte Rachricht seit dem Leo Afrikanus, nach einem Zwischenraume von hundert Jahren; sie hat aber nicht mehr historischen Werth, als das, was von Butler's Aufents halt in Afrika erzählt wird.

Giovanni Pieroni, ein italianischer Baumeifter und Mathematifus, ergablte bem Matth, v. Brandau, im Sahre 1610 maren einige Pilgrime in eine Stadt bes gludlichen Arabien's gefommen, und, einer berfelben fen mit Peftbeu: Ien behaftet gemefen. Ein alter Mann in ber Berberge habe fic des Rranten erbarmt, und ihm einen Tropfen rothen Dels in Bein zu trinfen gegeben, worauf er fcmitte und Befferung fourte. Bon einem zweiten Eropfen feb er genes fen. und bom britten noch gefunder geworden, als er por Der Rrantheit war. Darauf habe der aute Alte die Bifarime in eine Rammer geführt, fechbundereißig Pfand Blet in einem Liegel geschmolzen, brei Quentchen feines Dels baranf aces aoffen , und das Blei damit in Gold verwandelt , biefes aber ben Ballfahrern als Behrpfennig auf den Beg gegeben, bas mit fie ergablen konnten, bag in Arabien auch Leute wohnten bie etwas verftanden. Beral. Matth. Erb. i Brandau Descriptio medicinae universalis, (Leipzig. 1689.: 8.,) S. 18., Ebelgeborne Jungfrau Alchomia. S. 189.

ż

## 3wolftes Rapitel.

Aldemic bes fiebzehnten Jahrhundertes.

Zweites Biertel.

Der Befreier Seton's, welcher fich lateinisch Michael Sendivogius nannte, bief eigentlich Dichal Genfonhan. war 1566 au Sandes bei Rrafau geboren, und ber nathre Ilde Gobit eines mabrifden Gbelmanns, Safob Sendimir. non welchem er ein Saus in Arakau erbte, als beffen Be-Atthe er wemohnlich ein Vole asnannt wird. Diefes Gubtheil hatte er, wie icon gefagt, für Geton's Befreiung aufne priert, und forderte nun jun Belohnung, daf er ihm fein Geheinnig mittheile. Das verweigerte ber Abere. Er zeierte auf fehren elenden Rorper, und fragte, ob es mol foweit mit ism getommen fern wurde; wenn et nicht ungbanderlich entfoloffen fen, feine Wiffenschaft niemand mitzutheilen. Berfprechen zu erfüllen, identte er ihm eine Unze pon feinem Damit hatte er allerdings genug gethan: benn ba biese Linktur funftausend Theile Metall veredelte, so mar die Unze etwa 120000 Thaler werth.

Nach Seton's Tode heirathete Sendivog deffen Witme, welche ihm den Rest der Tinktur und jene handschrift des Abepten zubrachte. Durch erstere ward er wenigstens noch einmal so reich, und ware geborgen gewesen, wenn er innere Anlage zum Gluck gehabt hatte; aber ihm war die Mitgift der schonen Witwe Pandorens Buchse. Er begann damit in Krakau einen fürstlichen Auswand zu machen, welcher ben

Berbranch bei Pulvers sehr besthleunigte. Das gemachte Gold verkaufte er durch Wermittelung eines Juden, welchen Desnoyers noch am keben fand und darüber abhörte. Bgf. du Fresnoy Hist., T. I. pag. 841.

Danedon hatte Sendivog die Eitelkeit, für einen Abepeten geken zu wollen. Er that daher mit seiner Linktur nicht sonderlich geheim und gebrauchte sie im Beisenn Anderer. Man hörte davon am polnischen hofe und wünschte seine Runst zu sehen. Sendivog ließ sich nicht lange bitten, und tingirte in Gegenwart Siegmund's des Dritten Silber in Gold, wie Desnoyers, Sekretär der Königin Warla Gonzaga, bezeugt. Bergl. du Fresnay Hist., T. I. p. 841.

Im Jahre 1604 schon ging er nach Prag, und war ein höchst willkommener Gast bei Kaiser Rudolph dem Zweisen. Er überreichte dem Raiser ein wenig von seinem Pulswer, womit der Monarch die Transmutation eigenhandig vollbrachte. Boll Freude über diesen Erfolg ließ er in dembenden Jimmer des Schlosses, worin der Berfuch stattsand, zum Andersten ihre Marmochtatte in die Mand einschen, mit der Inschrifte

🗆 Faciat hoc quispiam alius, 🦠

Man sieht, der gute Kaiser konnte auch reimen, trop seinem de Delle. Mogen aber die Verse immerhin schlecht sein, so sind ste doch Zeugen des Enthusiasmus, in welchen die Wirkung von Seton's Tinktur den Kaiser versetzt hatte. In so fein is diese Tadula marmorea Pragensis für die Ekschichte der Alchemie unendlich wichtiger, als die bewisene Smaragdina. Der Reserent Desnoyers hatte Rachricht, daß die Tafel zu seiner Zeit (1650) noch an ihrer Gresse zu sehen war. Bergl. du Fresnoy Hist., T. I. p. 389:

Wiewol Gendivog, laut der Marmortafel, fich felbft für den Adepien ausgegaben hatte, hielt ihn der Raifer doch nicht zuruch, wie Guftenhover, den er zu derfelben Zeit im weißen Thurme hatte. Letterer war fein Unterthan und zum

Gehorsam verpflichtet; aber in ersterem respektiete er den Ausländer und Schükling der Krone Holon. Daß Beide dasselbe Pulver hatten, leuchtete ihm ein, nur wußte er nicht, daß sie es aus einer und derselben hand empfingen; und swie en dem Polen die Bereitung desselben zutraute, welcher sich dessen rühmte, glaubte er Güstenhöver nicht, wenn er sie zu kennen leugnete. Dadurch wird die Strenge wol einigers maßen entschuldigt, mit welcher er den armen Strasburger gefangen hielt.

Sendivog's keistung vor dem Raifer mackte geoßes Auffehen in der Umgegend, und brachte ihn in Gefahr, als er von Prag nach Krakau zurücklichtte. Ein mahrischer Grafließ ihn unter Weges aufgreifen, sperteihnein, und machte die Mittheilung des Geheimnisses zum Preiso den Kreilostung. Doch gelang es dem Gefangenen, sich eine Feile zu verschaffen. Er feilte die Eisenstäde am Fenster durch, zerschafteine Kleider, und bildete daraus ein Seil, an welchem er sich herabließ. Sobald er in Sicherheit war, klagterer des dem Kaisen, welcher den Grafen zur Rechenschaft zen, und ihm die Strafe auferlegte, dem Gekränkten ein Landgut abzutreten, wahrscheinlich Gravarz oder Gravarna an der schlessischen Franze, das einzige Erbtheil, welches Sendivog seiner Lochter hinterlassen hat. Bergl. du Fresnoy Hist., T. I. p. 339.

Unterdessen hatte sich das Gerücht von seinen Transmutationen immer weiter verbreitet. Herzog Friedrich
von Würtember'g, der noch immer eifriger Achemist
war, hörte auch davon, und trug großes Berlongen, den
polnischen Bundermann kennen zu lernen. Erstrieb deshalb an den König von Polen, und bat, ihm den Adriken
zu senden. Sendivog ermangelte nicht, dem Ruse zu folgen,
und begab sich auf den Weg, in Begleitung seines Kammers
dieners, Johann Bodowsky, welcher die Linktur in
einer goldenen Kapsel auf- der Brust trug, auch Gold sabris
eirte, wenn die Reisekasse dessen bedurfte. Als ein von der

Rrone Polen urkundlich beglaubigter Freihere von Sestreskau und in einem glanzenden Aufzuger kangte Sendis von im Solftmer 1605 in Stuttgarb an.

Der Herzog Empfing ihn ungemein gnabig, unterhielt sich fast nur mit ihm, und bat ihn um eine Projection. Der Geschmeichelte machte ihm beren zwei. Der Fürst war entzäucht von dem noch nie geschenen Erfolge, shrte den Gost gleich einem ebenburtigen Freunde, dat ihn, daß er bei ihm bleiben moge, und bot ihm das schone Gut Neidlingen zum Geschenk an, wenn er einwillige. Diese Gnade setze den Erben-Seton's in Berlegenheit; benn er hatte gern zugesagt, und war sich boch bewußt, das nicht leisten zu können, was man erwarte. Der bedenklichen Wahl enthob ihn ein Reisder, der bisherige Hospichemist von Rullen fels.

Diefer hatte von Saufe aus Johann Seinric Dillet acheifen, war als Barbiergefell gewandert, hats te aelegentlich bem fahrenden Aberten Daniel Rappolt als Gehülfe gedient und allerlei Tafchenspielerkunfte von ihm Damit aing er nach Prag, fellte fic dem Raifer -Rudolph vor," bewährte fich ihm als kugelfest, indem er "Bleiamalgam auf fic abicbiegen lief, und machte in Sohann Francke'ne Boffnung fehr gutes Gold, welches er gefchier in ben Liegel zu bringen wußte. Der Raifer hatte fich amufirt, gab ihm Geld und ernannte ihn jum herrn von Mulenfels. Mit biefer Beglaubigung mar er nach Stuttgard gefommen, bei dem Bergoge Rriedrich in Dienste getreten und mit dem Titel eines Umemannes begnadigt worden. Er laborirte für feinen Berrn und fuchte fich beffen Bertvauen mit allerlei Blendwerken zu erhalten. Sendivog, von deffen Linktur er schon in Prag gehort hatte, kam ihm bochft ungeles Des Bergogs Freude uber bie beiden Proben ließ in beforgen, bag er feinen Dienft verlieren werde. Bas man fic am Sofe vom Gute Reidlingen zuflufterte, fette ihn Er beschloß, den Broddiet ju vervollends in Wuth. berben.

Müllenfels nahm Getegenheit, den Holen zu warnen, daß er der Snade des Derzogs nicht trauen möße. Dieser Tyrann, wie er ihn nannte, wolle ihn nur anlocken, dann aber durch die Falter das Goheimnissihm entreißen. Er sep bereits unftellt, damit er nicht entromme. Sendivog war de bestürzt, und glaubte die Berleumdung, weil, er an Seton in Dresden dacke. Der Warner versprach, ihn zu retten, und bezeichnete ihm den Weg, auf welchenzer nach em ersten bei Macht die Granze erreichen könne. Auf dieser Flucht ließ er ihn aber durch seine Soldlinge, angeblich im Ramen des Derzogs, greifen, nach dem Freihof zu Kirchzeim bringen, den er selch bewohnte, daselbst in ein Thurmgefängniß sperren, und seiner Sachen, sagar der Rleiber, ihn berauben, um der Linktur habhaft zu werden.

Der Bergog mar befremdet von Sendivoa's plonlichem Mullenfels rieth ibm , den Undaufbaren ju Berichminden. veraeffen, und machte fich anheischig, ebendaffelbe zu leiften, mas Rener ihm verfagt, besiegte and die gerechten Ameifel feines Beren burd aludliche Projektionen mit ber geftobinen Das Gut Reidlingen ward min ihm geschenkt. Sobald er es bezogen, ließ er auch seinen Gefangenen Dabin Er wunschte fich aber beffen ju entledigen, und gab ihm Gelegenheit jur Flucht, wol vorguelebend, bag ber Beangstete nicht faumen werde, bas Land ju verlaffen. Diefem Ende hatte er die Renfterftabe bes neuen Gefangniffes Der Pole machte gern Bebrouch babon .. lief lose aemact. fic am Betttuch berab und entfloh nach anderthalbiabriger Befangenicaft.

Unterdessen hatte Sendivog's Gattin durch einen jurut? tehrenden Diener von der Einkerkerung Rachricht erhalten und den Schutz des Königs von Polen angerufen. Da man nicht anders wußte, als daß die Verhaftung auf Befehl des Herzogs geschehen sen, so ward eine anzügliche und drokende Rote nach Stuttgard gesandt, welche den Berzog emporte. Beinahe zu gleicher Zeit lief von Sendivog selbst, der in

Mugeburg burch Johann Kanbler, einen ehemaligen Diener bes herzogs, über bessen Charafter eines Besseyn belehrt worden war, eine Klage gegen Müllenfels ein, worin er bessen Benehmen umftandlich anzeigte. Der tief gekränkte Fürst ließ Müllenfels festnehmen und peinlich verhören. Als man dem Schurken mit der Folter drohte, gestand er alles ein, sammt allen übrigen Betrügereien, die er verübt hatte. In Folge dessen ward er 1607 nach Urtheil und Recht gehängt.

Diese wurtembergichen Borfalle fehlen gräßtentheils in der von Joh. Lange zu hamburg 1683 herausgegebenen Lebensbeschreibung Sendivog's. Der Verfasser des Fegeseuers der Scheidekunst, (hamburg, 1702,) gibt von ihnen eine unvollständige, auch nicht ganz richtige Erzählung, S. 88. f. Einige Punkte ergänzt der Verfasser der Edelgebornen Jungfrau Aldymia, S. 217. Den eigentlichen Zusammenhang liefert das Verhör über Müllenfels, welches v. Murr ans den Akten abdrucken ließ in seinen Literarischen Nachrichten zur Geschichte des sogenannten Goldmachens. S. 54 — 79.

Als Sendivog wieder auf feinem Bute Gravarna lebte. ericbienen bei ihm zwei Rrembe, und übergaben ein Schreiben. meldes mit amblf Siegeln verfeben mar. Es war von der Bruderschaft der Rofenfreuzer an ihn gerichtet, melde ibn einluden, fich ihrem Bunde anzuschließen. Die Briefs Reller verbreiteten fich mit Salbung über bas Beheimnif vom Steine ber Beifen, und die Abgeordneten ermangelten nicht, ibm die Segnungen des Rofenkreuges einleuchtend zu machen. Es ift fpaghaft, wie ba ein Sorcher ben anderen behorden wollte und beide nichts wuften. Sendivoa nahm eine vors nehme Miene an und bankte hoflich fur die ihm zugedachte Da fonach die Rosenkreuzer die hoffnung aufgeben mußten, ihn als Bruder jur Mittheilung der ihm jugetraus ten Biffenfchaft verbindlich zu machen, suchten fie wenigstens bon feinem Rufe Bortheil zu ziehen, und gaben in dem 1618 herausgegebenen Rofenfreuzerspiegel (Speculum rhodostauroticum) nicht undeutlich zu verstehen, daß Sendivog zu ihrer Brüderschaft gehore. Diese Nachricht beruht auf der Aussage des Kammerdieners Bodowsky. Bergi: Vita Sendivogii bei Lenglet du Fresnoy Hist., T.I. p. 262. 264.

Die bis dahin erzählten Borfälle gehören freilich in ben Zeitraum des elften Kapitels und zur Beglaubigung Seton's, wurden aber hier angezogen, um den Bericht vom Sendivbg nicht zu zerftückeln, der nun erft als felbstständige Person handelnd auftritt. Sein ferneres Wirken bis zur Mitte des Jahrhundertes zeigt ihn in anderem Lichte und ist eine leidige

Bugabe ju großen Begebenheiten.

Die pom Seton empfangene Linftur mar aufgegangen. Einen großen Theil berfelben hatte icon im erften Sahre Sendivoa's Verschwendung weggerafft; denn er glaubte ans fanglich nicht, baf fein Reichthum erschopft werben tonne, und wenn er ja daran bachte, fo hoffte er in dem schriftlichen Raclaf des Rosmopoliten die Bereitung der Tinftur noch Als er das nicht fand, verfucte er den Reft herauszufinden. feiner Tinktur mit Sublimat zu multipliciren : aber alle Ber-· fuche folugen fehl und verminderten nur fein Erbtheil. Much hatte er einen Theil des Pulvers in Beingeift aufgeloft, um Bunderfuren damit ju thun. Die Citelfeit, fur einen Dris ginaladepten gelten ju wollen, verleitete ihn außerdem ju Er producirte bie Tinftur nicht in unnuten Runfteleien. Pulvergestalt, fondern in Form eines Dels, b. h. mit Del angerieben, ftatt beffen, bag Seton fich gur Einhallung bes Dabei entging ihm mehr, als er Bachses bedient hatte. baburch ersparen konnte, daß er die Projektion auf Quedfilber machte. Den letten Reft hatte ihm Rullenfels geraubt, und ben erhielt er nicht jurud. 3mar ließ Raifer Rubolph beim Bergog Kriedrich Rachfrage thun; allein man wollte boch nichts bergleichen gefunden haben. Bergl. Gerhard Extract. chym. quaestion., p. 120. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 215. du Fresnoy Hist., Tom. I. pag. 341. 354. 358.

ce ift, verdient aber doch Beachtung, als Schauspieler gleiche ber Alfennie zwar als ein eitler Mann, der mehr schauspieler gleiche fam, der den Dichter gut wiedergibt. Nunmehr seiner Stüste verlustig, sank er mehr und mehr zum gemeinen Betrüsger herab, weil er die usurpirte Glorie durchaus behaupten wollte. Er sann auf Ausstüchte und Blendwerke, um den erlangten Auf zu retten. Zuweilen gab er vor, es sehle ihm nur am Berlag, um die Tinktur von neuem anzufertigen, und nahm Borschüsse von Leichtgläubigen. Gegen Andere gab er sich das Ansehen, als ob er immer noch einen Uedersreft von der Tinktur besitze, und spiegelte ihnen falsche Transsmutationen vor.

- Unter diefe Blendwerke gebort die von ihm zuerft aufgebrachte einfeitige Beredlung. Go zeigte er Raifer Rerdinand bem 3weiten ein großes Silberfinct por und verwandelte es vorgeblich auf der einen Seite in Gold. Daffel= be Runftstuck hat er auch anderwarts wiederholt. Goldblech mit Silberblech zusammenlothen und die Platte mit einem Thalerftempel pragen, farbte aber die Goldfeite mit Quedfilber weiß. Das icheinbare Silberftud taufcte leicht Unbefangene, wenn er es vorzeiate. Mun bestrich er Die eine Seite mit einem gewiffen, mahriceinlich unschuldis gen Baffer, glubte es über Kolen aus, und wenn bas Quede filber verflogen war, ftrahlte bie Goldfeite freilich golden. Bal. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 83. du Fresnoy Hist., T. I. p. 342.

Auf solche Beise entstand auch der fambse Thaler, welchen der Sekretar Desnoyers mit sich nach Paris brachte und Vielen zeigte, von welchem er auch Abschnitte probiren ließ. Die gelbe Seite der Munze war feines Gold, aber pords geworden. Letteres nahm man für einen Beweis von dem Eindringen der Linktur und von der stattgefundenen Verdichtung des Silbers zu Gold, wobei es dieselbe Fläche nur unterbrochen einnehmen konnte. Viel wahrscheinlicher

war aber die Porosität eine Folge von der Berstüchtigung des Quecksilbers aus dem Goldamalgama. Zur Steuer der Wahrheit muß übrigens angemerkt werden, daß Desnoyers von diesem Thaler weniger Ausheben gemacht hat, als nache her Bosel in seinem Tresor des Antiquités, p. 488., that. Bergs. du Fresnoy Histoire, T. I. p. 341. T. H. p. 24.

Außerdem sette Sendivog die Gläubigen auch wol durch simple Bergoldungen in Erstaunen. So erzählt z. B. Mor = hof in s. Epistola ad Langelottum, pag. 151., daß ein Freund von ihm eine Silbermunze gesehen habe, welche Sendivog auf folgende Weise zum Kheil in Gold verwandelte. Er bestrich die Munze radial mit nassem Pinsel, streute etwas Pulver auf, und glühte sie dann über Kolen aus. Die Streisen; wo sich das Pulver anhängte, welches ohne Zweisel nur metallischer Goldniederschlag war, wurden dabei scheindar in Gold verwandelt, d. h. vergoldet, dagegen die Zwischenzaume Silber blieben. Durch folche Zauberkunkte wurden wol nicht Alle getäuscht; allein man ließ den berühmten Charslatan gewähren, die er 1646 auf seinem Gute Gravarna starb.

Die ergahlten Umftande find eben nicht troftlich fur einen Aldemisten, welcher sich aus Sendivog's Schriften belehren wollte. Da man fie erft neuerlich genquer fennen gelernt hat, fo find die Borfahren des fiebzehnten Jahrhundertes ju entschuldigen, wenn fie Seton und Sendivog oft mit einanber bermechfelten und den Schriften des Letteren ein grofes Dieses Vertrauen ward noch durch Bertrauen ichenkten. einen aufälligen Errthum bestärft. Er bezeichnete feine Schrifs ten nicht mit feinem Ramen, sondern mit der Devise: Divi Leschi Genus amo. Wiewol das nur ein Anagramm des' Mamens Michael Sendivogius ift, wie burch Berfetung Det Buchftaben leicht ju finden ift, fo suchten boch Biele barin eine danfbare Anerfennung feines Meifters und das Geftand= nif eigner Bollendung, worauf es vielleicht berechnet war. Man bat von ibm folgende lateinische Schriften:

27 Bellegis Mercurii, Aldivinistäe et Naturas; abgestruck un Obsatruck obsatruck (T. IV. N. 1 147, und in Maingota Bibliothees chemica, D. II. N. 101, Beschindere Ausgeben erschiehten zu Paris; 1608, 19., zu Polin/1012 und 1614, 123, und M. Greaschung, 1559, 8.

3) Aefigma philosophicum; ubgebeuck und Thisatrum obsenioum, P. IV. N. 143.

Seine Briefe, 55 an bee Ball, wurden unter berliebers schifft: Epistolue spographise habtenus ineditae, mabges drucken Molnig eti Bibl. chemi, T. H. N. 1083 auch in R bt hick of 3' eine Ausgabe ber Sendivogstein Schifften, Rütiberg, 1718, 8. Sinte beutlafe Ueverfeliging Verfelben erschieh zu Lelbeig auf

Mit thirecht hat mid ihm noch zugefchtleben? a) eine Abhandlutige De Sale Philosophorum, welche bem Nuysement angehört, und b) bie Lucerna Salis Philosophorum, beren Beifaffer A. Sarptecht ift.

Der dreißigjahrige Krieg, welcher diesen Zeits raum hindutch dauerte, unterbrach nicht die Geschäftigkeit det sahrenden Achemisten, begünstigte sie vielinehe, indem er die Menschen, gleich Spielkarten, neu mischte. Was Seton für die Wahrheit gerhan, war noch in frischen Ansbenkeit, und kant den fallchen Propheten zu Statten, die estate und kant den fallchen Propheten zu Statten, die estate und Sewuhl des Krieges traten bergeleichen Flyuranten auf, reiseten von einem Dofe zum anderen, und fanden meistens willsahrige Aufnahme, namentlich bei dem Berzoge Franz II. von Sachen Lauenburg, dem Herzoge Ericht von Baften, dem Berzoge Peinrich Julius von Braunschaf, dem Derz

doge Friedrich von Bartemberg, dem Landgrafen Marigivon, Beffen, dem Fürsten Rudolph von Anhalts Zerbst, dem Lursfürsten. Friedrich von der Pfalz, dem Markgrafen Friedrich von Bupen p. dem Grafen Johann von Stollberg; dem Abt Reander zu Jiefeld, n. s. w. Bergl. Gmelin Geschichte der Chemie, Th. I. S. 497.

Bon bem febrebifden Ronige Guft an Aboloh erzählt man . bak mahrend feiner beutiden Relbinge ein unbefanns ter Abept zu, ihm gefommen fen und fur die geheiligte Sache Der Reformation feine Dienfte angeboten babe. Er. foll ihm nach Einigen hundert Pfund Gold aus Blei gemacht, nach Underen ben Werth von breikigtaufend Dufaten an Gold und Gilber geliefert haben. Bon diesem Metall habe der Ronia im Jahre 1632 ju Erfurt Gold : und Gifberftude praaen und sum Undenfen bes munderbaren Urfprunges mit den als chemistischen Beichen & und & bezeichnen laffen. "Ginige vermuthen auch, daß jener Abept berfelbe Umbrofins Muller gewesen fen, welcher ben Konig als Rammerdiener Chenderfelbe foll fich nach bem Tode des nordie fcen Selden gurudgezogen und in Samburg niedergelaffen. auch baselbft noch oft. Gold gemacht und Bedurftige bamit unterftust,, fonft aber weber Sandel noch ein anderes Geschaft getrieben haben. Bergl. Urim et Thumim Mosis, Murnberg, 1787, 8. Sam. Reyher, De numis ex auro et argento per artem chymicam facto, Kiliae, 1692. 4., pag. 13-14. Monconys Reisebeschreibung. S. 830. 832, Beitrag jur Geschichte ber hoheren Chemie. G. 330.

Geht man der Quelle diefer Nachrichten nach, so bes ruhen sie hauptsächlich auf Gerüchten, welche Monconys den Raufmann Strobelberg in Regensburg erzählen hörte. In der Existenz der von Repher abgehandelten Gold, und Silbermünzen mit den Zeichen des Schwefels und Quecksilbers ist nicht zu zweifeln, und werden deven in den Duschsilbers ist nicht zu zweifeln, und werden deven in den Duschsten und Thalerkabinetten viele gezeigt; allein diese Zeichen beweisen an sich nichts, und die Sache wird noch zweifelbafter das

durch, daß man dergleichen nicht blos von 1632, sondern auch von früheren und späteren Jahren findet, z. B. Mainzis, sche von 1680, Ersurtsche von 1617 und 1633. Die gans ze Sage fällt endlich mie ein Kartenhaus zusammen, wenn man lieset, daß jene alchemistischen Figuren nichts weiter sind, als Münzweisterzeichen, welche der Ersurtsche Münzweisterzeichen, welche der Ersurtsche Münzweisterzeichen, welche der Ersurtsche Münzweisterzeichen, welche der Ersurtsche Münzweisterzeichen, kann beiter Weiß mantel gewählt hatte. Bergl. G. W. Wedell Non entsa chymica, Francoscurt, 1670, 12. Tenzells Menatliche Unterredungen, S. 426. f.

Bon beutschen Schriftftellern berfelben Zeit im Sache

Der Alchemie find folgende anzumerten:

teus Mercurialis, Frankfuct, 1629, 8.; Hamburg, 1706, 8.; wie auch das Trifolium hermeticum ober hermetische. Rleeblatt, Frankfurt, 1629, 8.

Raspar Umthor schrieb ein Chrysoscopium siven Aurilogium, Jenae, 1632, 4.

Chriftoph Reibehand, Apothekerzu Gera, scheieb unter bein Namen: Hekneich von Batsdorf, sein Filum Ariadnes, d. i. Diskurs von den grausam versühreries schen Jerwegen der Alchanisten, und was der rechte uralte Weg zu dem allerhöchken Gecreto sep, Leipzig, 1686, Bur Reue Ausgaben erschienen zu Leipzig, 1689 und 1690, 8,, und Gotha, 1718, 8.

Johann Francke, ber icon mehtmale etwähnte Rammerdiener Raifer Beudolph's, ichrieb eine Epistola do Arte chymica, Baugen, 1636, 4.

Johann Rift, Prediger zu Wedel an der Elbe, Dersjoglich Recklenburgscher Ricchenrath und kaiserlicher Pfalz, graf, gestoben 1677, schrieb den Philosophischen Phonischer Entdeckung der wahren Materie des Steines der Beisen, Danzig, 1637, 8. Ein Nachtrag zur Verstheibigung folgte 1688, 12. Reue Ausgaben erschienen zu Rurnberg, 1668, 8.; 1675, 8.; und zu Danzig, 1682, 8.

Johann Agricola, Arjt zu keipzig, fcheleb einem Roilimentar zu Poppe ns. Chymifcher Meblein, "Baein, alle Processe examinirt, korrigire und mit neuen vermehrt "sind". keipzig, 1689, 4. Gine neue Ausgabe etstehen zur Rarnberg, 1686, 8.

Diefer Berfaffer wollte fruberbin auf Reifen mehrmals Eransmutationen gefehen haben, bon welchen er hier erjablt; 3. B. C. 16. In Salaburg habe ein Englander in feinem und noch eines Argtes Beifenn eine große Quantitat Binn in autes Gold bermanbelt. Er felbft habe bas Gold in bie Munge getragen und Dufaten baraus pragen' laffeit. 6.3 17.: En einem itallanischen Roffet babe por feinen Augen ein Mond gwei Bfund Blei butch einige Gran rothen Dalpers in bas befte Gold vermandeit. G. 257.2 Gir Rom habe er einen Abevten , Namens Chadlat , gefannt; ber mit Leichtiafelt aus Quedfilber Gold annacht und biefen Bers fuch fast taglich vor vielen Zeugen wieberholt habe. Geine Linktur habe 28000 Theile Metall verebelt. . : Papft Urs ban VIII. Sabe ibn in Protektion genommen. Bei folden Leiftungen mußterman fich wundern zu daß die Geschichte von jenem Chablat nichte weiter melbet. Gollte vielleicht Seionunter feftem Ramen in Stallen gereifet fenn? Ugbrigens find alle blefe Ergahlungen fur einen gelehrten Augenzeigen fo oberflächlich hingeworfen, daß man wenig Bertrauen zu ber Bahrheitliebe bed Erzählers faffen fann.

Ehrmas Refler, kaborant zu Strasburg, lieferte deutsche Summlungen von demischen, größen Theils alches mistischen Processen, zuerst: 400 außertesche chrunische Process, Strasburg, 1629, 8.; dann: 300 außertesche chrunische Processe, Gtrasburg; 1630, 8.; Frankling a. M., 1641,-8. Gint vermehrer Ausgabe von 500 Processen ersichien zu Franklingt, 1666, 8.

Libertus Benedictus, ein pfeudonymer Sorift- fieller, forieb in birfem Beitraume:

1) Nucleus Sophicus, eine Erläuterung ber Tinftur bes Vararelfus. Rranffurt, 1625, 8.

2) Liber aureus, oder Gulbenes Buchlein, baraus bie Biffenschaft Lapidis Philosophorum ju erfernen. Mit brei Anhangen. Frankfurt, 1630, 8.

Jodocus Jebfentus fcbrieb einen Discursus de

Lapide Philosophorum, Rostochii, 1645, 4.

Joach im Polemann forteb ein Novmi fumen chymicum, Francofurti, 1647, 8. Gine neue Ausgabe

Deffelben ericbien ju Umfterbom, 1669, 12.

Dermann Conring, geboren ju Rorten in Dite-friesland 1606, gestorben ale Profeffor der Mebleingu Beling ftådt 1681, fcbrieb: De hermetica Aegyptiorum vetere et Paracelsica nova Medicina, Helmstadii, 1648, 4. Eine vermehrte Ausaabe ericbien in zwei Buchern, 1669, 4... worin er Borrich's Angriffe abwehrt. Diefer geleffrte Mann mag leicht die gange vorhergehende Defurie pon 2112 demiften aufwiegen. Biewol er nicht Alchemist war und es eigentlich mit ber Beilmethobe ber Merzte aus ber Paras cellischen Schule zu thun bat, lagt er fich boch nebenbel auf aldemiftifde Untersudungen ein, weil feine Gegner fich auf-Die Aldemie ftusten. Insbesondere leugnet er das hohe 2112 ter ber Alchemie gegen die übertriebenen Behauprungen ber Damaligen Alchemisten. Ihm gebuhrt ber Ruhm, bie Ges schichte ber Alchemie von unhaltbarem Buft gereinigt und in die Schranten der Bernunft zurudgeführt zu haben.

In Italien und der benachbarten Schweiz febte' im zweiten Biertel dieses Jahrhundertes ein unbekannter Alschemist, welcher dem Seton an die Seite gesetzt werden darf, indem binnen wenigen Jahren an mehren Orten gute Probent abgelegt wurden, über welche wir glaubhafte Zeugniffe has

ben. Wir horen die Zeugen ab.

Claude Berigard, ein frangofischer Philosoph, geburtig von Moulins, welcher anfanglich mit großem Beis fall an ber Umversität ju Paris lehrte, von ba nach Pifa;

späterhin nach Padua berufen ward, und als Aristoteliker weitberühmt war, überzeugte sich während seines zwistsährigen Aufenthaltes zu Pisa von der Wahrheit der Transmutation, und legte sein Zeugniß davon in einem Buche ab,
welches er 1648 unter dem Titel: Circulus Pisanus, her-

ausgab. Darin erzählt er pag. 25 .:

.36 will treulich berichten, mas mir einft miderfuhr, , als ich mit einem Runftler (viro industrio) über die Krange fritt, ob, aus Quedfilber Gold entfteben tonne. perforach, mir meine Zweifel ju benehmen, und ich em-"pfing von ihm eine Drachme Pulver von ber Karbe bes "wilden Mohnes, welches nach gebranntem Seefalg roch. "Um vor jeder Laufdung ficher ju fenn, mabite ich aus meis .. nem Borrath Tiegel, Rolen und Quedfilber, von benen "ich verfichert mar, daß fein Gold barin verborgen fen. 3ch "machte gehn Drachmen Quedfilber heiß und marf bas Puls Alsbald gerann es, mit einem geringen Ber-"ver darauf. Jufte, und lieferte beinabe gehn Drachmen Gold, welches ... in allen Proben der Goldarbeiter bestand und von ihnen für "fehr fein erfannt murde. Batte ich diefen Berfuch nicht "gang allein angestellt, und zwar an einem Orte, wohin , außer mir niemand kam, so wurde ich arawohnen, daß "mir jemand einen Poffen gespielt habe; fo aber tann ich "juversichtlich bezeugen, die Sache verhalte fic alfo."

Dieses Zeugniß ist in mehrfacher hinsicht von Bedeustung. Man erkennt leicht den umsichtigen Forscher, derftreng pruft, auch das Gewicht der Sache zu schäften weiß, und die hauptsache ist, daß die Zeitgenoffen ihn als einen grundlichen und zuverlässigen Mann ruhmen. Bergl. Morhof Epistola etc., p. 162.

Micael Morgenbeffer, Apothefer ju Bolau, schrieb im Jahre 1672 an Ludwig von Schonleben alfo:

"Anno 1649, als ich zu Chur in Bunden in der Apo-"theke fervirte, kam den 24. Februar ein Reisender und "begehrte etwas aus der Officin. Indem ich solches zusams "menmachte, gab er mir zu verstehen, daß er der Apothes "kerkunft zugethan und ein sanderlicher Liebhaber der Ches "mie sen. Er wohne jest zu Genua. Er sud mich in den "goldenen Lowen zum Abendessen ein. Im Gespräch bei der "Malzeit fragte ich ihn, ob es wof mit der Wahrheit bes "stehe, daß ein Metall in ein anderes und besseres verwans "delt werden konne. Darauf zeigte er mir verschiedene Sas "den von Silber, auch ein weißes Pulver, welches die "Linktur auf Silber ware, und zugleich eine Medicin wider "allerhand Krankheiten, sonderlich wider die Gicht. Er "hatte auch die Linktur auf Gold; aber die ware, sagte er, "in heißen kändern zu hisig zum Gebrauch."

36 bat ihn, daß er boch eine Probe machen wolle. "Er verfprach mir das, und wies mich an, ich folle moraen "um Mittag Blei, Tiegel, Rolen und einen Blafebalg bereit "halten, fo wolle er ju mir fommen und in meinem Belfenn getwas tingiren. Des folgenden Lages, als er ju mit fam, "bieß er mich zwei Loth Blei in ben Schmelatiegel thun und "ben Tiegel wol mit Rolen umfchutten. Als aber das Blei m Fluffe ftand, that er etwa Einen Gran von bem weißen " Pulver in Bachs und marf es auf bas fliegende Blei, ba ... es bann erftlich obenauf fcmamm, hernach fich mit Blei " vermifchte, bas Bachs aber verbrannte. Als es etwa eine "Biertelftunde gefloffen und in der Glut geftanden hatte, aof ger es aus, worauf es bald hart ward und boch noch "glubend mar. Rachdem es falt geworden, war es "Silber, welches in allen Proben beständig blieb, wie ich "benn verschiedene Proben auf der Rapelle thun ließ." . . .

"Er versprach mir, wenn ich zu ihm nach Genua tas
"me, wolle er mir nicht allein diefes, sondern noch vieles
"Andere offenbaren. Als ich aber von Luzern dahin reifen
"wollte, ward ich unter Weges frank, so daß ich meine Ges
"fährten verlaffen und zuruckbleiben mußte."

Diesem Briefe hatte Morgenbesser Ein Loth von dem aus Blei gemachten Silber beigelegt. Dasselbe Silber zeigte Wenzel Wilhelm von Haugwitz, der Schwiegersohn Ludwig's von Schönleben, sammt jenem Briefe dem Prossessor Repher zu Kiel, welcher die Begebenheit bekannt machte. Bergl. Sam. Reyher Dissertatio De numis ex auro chymico etc., p. 138.

Diese Erzählung gehört in zwiefacher hinsicht zu den wichtigeren Zeugnissen für die Wahrheit der Alchemie. Der Erzähler ist Shemiker von Profession und hegt 21 Jahre nach dem erlebten Vorsalle noch keinen Zweisel. Weder ihm, noch dem Adepten, ist ein eigennütziges Notiv abzumerken. Man sieht wol, daß der Fremde den Jüngling lieb gewonnen hatte. Ein Mann in solchem Verhältniß, dessen Gelübde die vorsächtigte Zurückhaltung ist, fühlt doch wol zuweilen das Bedürfniß, sich jemand mitzutheilen, mit dem er vom Fache plaudern kann, und das war bei argloser Jugend am ersten noch zu wagen. Möglich ist auch, daß er einen Geshülfen zu haben wünschte, und sich darum näher mit Morzgenbesser einließ, um zu sehen, ob er sich eigne.

Außerdem, wie überschwänglich auch die Geschichte mit Beispielen von Veredlung in Gold erfüllt ift, so haben wir doch nicht sonderlich viele Nachrichten von der weißen Tinktur, und zwar darum, wie es scheint, weil die Weisten lieber nach der Gonne steuern; unter den bekannten ist aber diesse je eine der merkwürdigsten, weil ein tauglicher Bevbachter den hergang beschreibt.

3. J. Manget, Mrt in Genf, erzählt in der Borrede zu feiner Bibliotheca chemica curiosa, pag. II., was hier in der Uebersegung folgt:

"Der Pfarrer Groß, ein erfahrner Chemifer, hat "mir Folgendes mitgetheilt. Im Jahre 1650 kam ein Itas "lianer in unsere Stadt Genf, in das Wirthshaus zum grus "nen Kreuz. Als er sich einige Tage aufgehalten hatte; bat

"tigner, das Gehensmurde de Lac, er moge ihm Jemand "juweisen, der ihm das Gehenswurdige zeige. de Luc "empfahl ihm den jungen Groß, welcher damals in Genf "fühliete. Dieser zing fünfzehn Tage mit dem Fremden "nund that seinem Berlangen Genüge. Einst klagte der Itas "lianer, das Geld gehe ihm aus. Der Student besorgte uch das Geld gehe ihm aus. Der Student besorgte uch die der Fremde fragte nur, ob er nicht bei Kasse war; allein der Fremde fragte nur, ob er nicht einen Gold"pschmied wisse, bei dem er etwas machen konne? Groß führte ihn zu einem Goldarbeiter, Ramens Burgau, wel"der willig hergab, mas man verlanzte, auch Jinn und
"Luesksilder anschaffte, und ihnen seine Werkstatt zu ungewedern Gebrauch einen und ihnen seine Werkstatt zu unge-

"Alls der Fremde mit seinem Diener und Groß alkein weinem, ließ er in einem Tiegel das Zinn schmelzen, und in neinem zweinem zweiten Tiegel das Duecksiber erhigen, dieses dann zum Zinne gießen, und ein wenig rothes Pulver, in Backs "gewickelt, darauf werfen. Es entkand ein Geräusch im Fiegel und piel Rauch, währte aber nicht lange. Mit "Tiegel und piel Rauch, währte aber nicht lange. Mit "Tiegel und piel Rauch, währte aber nicht lange. Mit "Sergigel und biel Rouch, währte aber nicht lange. Mit "Stengen Gold. Der Goldschmied ward herbeigerusen und en "Strich, mit Scheidewasser, auf der Kapelle, auch wit "Spießglas, und fand, es sey das feinste und geschmeibigste "Gold. So schüeß Gold, rief er aus, habe er in seinem

"Der Adept schenkte. ihm das probiete Stud Geld für ", seine Dienfte. Die Stangen trug gennft Groß zum Ranzremeister Baquet und empfing dagen eingestelbe Gewicht in 
"spanischen Dublouen. Dem Studengen gab, er zwanzig 
Dublonen für seine Bemühung. Er zahlterdem Wigth 
"seine Rechnung, und darüber noch fünfzeln Dublonen zu 
"rinem Abendessen, wozu er ihn, Groß und Laceau einge"laden hatte. Darauf machte er einen Spaziengang, fehrte

"aber nicht fatitit!" Bergil. Efflijeborne Jungfrau Aldp.

Die ftrenafte Kritif kann gegen biefe Thatface nichts "Brhebliches eintwertben. Gin in Genf gegebteter Beiftlicher Aft mol frei von bem Berbacht, bak er fahig demefen fen, ein Makriden gu erfinden und in beffen Bekanntmachung burch Ben Drud einzuwilligen. Manget nennt ihn einen Sache Der war er freific als Student noch nicht; aber ber Goldichmied und ber Dunidireftor burgen für fein Mus genzeugnif. Dag ber Borfall in Genf fein Geheimnif ges Blieben fen, loft fich benten. de Luc und Bureau werben bas Ihrige jur Berbreitung gethan haben. Wer dann auf ben Grund gehen wollte, fragte bei Baquet nach. Satte "biefer über Berluft geflagt, ober in irgend einer Mot wibers fprocen, fo murbe Groß nie bavon ju reben gemagt haben. Enblich fann man nicht umbin, bas Beugniß biefer Manner. In Rolge Der Rachfrage, Die Manget gewiß nicht unterließ. 'als burch bie bffentliche Meinung bestätigt anzuerkennen.

Die Genfer Transmutation geschah in solcher Masse, als nie eine anderswo gesehen ward, und das macht sie noch merkwürdiger. Ungenommen, das die 40 Dublonen, welsche in Genf etwa ausgezehen wurden, eine der Gosdstangen weggenommen haben, so blieben deren noch fünf, und der Guß hatte demnach im Ganzen 2400 Reichsthaler betragen. Das dieses Gold, welches Goldarheiter und Münzmeister für sein erkannten, zur Pälste aus Zinn entstanden war, erhöht noch das Wunderbare, macht aber nach dem, was Seton bei Löhndorf zeigte, die Sache nicht zweiselhaft, sondern lehrt nur, das Zinnamalgam die Tinktur eben so gut als Quecksilber annehme, mithin denomischen Vortheil gewähre.

Die erzählten Umftande laffen glauben, daß diefer uns bekannte Abept noch mehr Birtuofität befeffen habe, als Ses ton felbst. Die Folge der Projektionen von Pisa, Chur und Genf macht aber wahrscheinlich, daß einer und ebenderfelbe Abept sie alle drei verrichtet habe, zweimal im Rleinen zur Belehrung, und einmal im Großen, ju feinem Bedarfnif. Db bas Seton's Lehrling gewefen fen, bleibt babingeftellt.

Die alchemistischen Schriftsteller Stalien's aus biefem Beitraume find von geringer Bedeutung :

Valerio Martini schrieb lateinisch eine Magna, Physica in zwei Banden, Benedig, 1639 - 1641, 4.

Joseppe Marini gab einen Breve tesoro alohimistico beraus, Benedia, 1644, 8.

Jacinto Grimaldi forito: Dell'alchimia opera, Palermo, 1645, 4.

Auch Frankreich hatte in diefer Periode wenig als demiftische Schriftfteller, von welchen jedoch Einer ausges zeichnete Celebrität erlangte.

Beausoleil, ein Baron aus der Provence, schrieb eine sateinische Abhandlung: De Sulphure Philosophorum, und einen Dioismus de materia Lapidis, Aix, 1627, 8.

Jean Collesson, Dechant von Maigne, schrieb franzosische: L'Idée parfaite de la Philosophie hermétique, ou Abrégé de la théorie et pratique de la Pierre, à Paris, 1630, 8. Eine neue Ausgabe erschien 1631, 8.

Pierre Jean Fabre, von Castelnaudari, Arit zu Montpellier, auch königlicher keibarzt, ward von hars precht und Dippel für einen Abepten erklärt, und hat dadurch in Deutschland ein Bertrauen gewonnen, welches dem Propheten im Baterlande nicht einmal in solchem Maße zu Theil ward. Er selbst spricht sich nicht eben bestimmt darüber aus, sondern gibt bescheiden dem Leser anheim, ober ihn für einen Abepten, oder für einen Zeugen halten wolle, der mit einer Tinktur auf Weiß operirt habe. Er erzählt nämlich Kolgendes:

"Anno 1627, den 22. Julius, ward bei Castelnau"dari die Rraft des physischen Salzes in Gegenwart glaubs
"würdiger Männer bewährt. Insbesondere waren dabei
"jungegen der ehrwürdige Pater Adrian vom Rapuzinerorden,
"und der Präsident de Serignol, welcher sich die Rübe

"nahm, bas Feuer mit bem Blafebalge anzublafen, bamit "fein Betrug bei biefer unglaublichen Metall=
"perwandlung porgehe."

"Ein halber Gran des wunderbaren Salzes verkehrte "in Zeit einer halben Biertelstunde eine ganze Unze Quecks "filber in das reinste und beste Silber, welches in der Probe "mit Blei nicht allein glanzender ward, sondern auch um eine "Drachme am Gewicht zunahm, weil in der ersten Transs"mutation noch nicht die ganze Kraft des Salzes erschöpft "worden war." Bergl. Dessen Schriften, deutsche Aussabe, Th. II. S. 266.

Wir sollen voraussetzen, daß er reines Quecksilber genommen, auch das Silber zuletzt rein abgetrieben habe, wie seine Zeugen beides vorausgesetzt haben mögen. Ungläubis gen bleibt übrigens unbenommen, zu vermuthen, daß der Philosoph von Castelnaudari mancherlei unbemerkt vornehmen konnte, während der Präsident tapfer zublies und der Beilige betete. Es könnte wol sen, daß diese Zerren zussammen physischen und moralischen Wind gemacht hätten, und daß dem eiteln Alchemisten darum zu thun gewesen sep, mit dem Ansehen solcher Respektspersonen zu imponiren, um die abgelegte Weisterprobe, und sich, den Weister, vor seiznem Publikum zu beglaubigen.

Man hat von diesem Philosophen folgende alchemistis

- 1) Palladium spagyricum. Tolosae, 1624, 8.; Argentorati, 1632, 8.
- 2) Alchimista christianus. Tolosae, 1632, 8.
- 3) Hercules pio-chymicus. Tolosae, 1634, 8.
- 4) Annotationes in currum triumphalem Antimonii Fr. Basilii Valentini. Tolosae, 1646, 8.
- 5) Sapientia universalis. Tolosae, 1648, 8.
- 6) Propugnaculum Alchimiae. Tolosae, 1649, 8. Ein Sendschreiben von ihm an ben Bergog Friedrich von Polstein über die Dunkelheit der Alchemie ward ju Rurs

berg, 1690, 4., beutsch gedruckt. Ebendasselbe gab Ronr. Horlacher unter bem Titel: Bellscheinende Sonne am alchmistischen Firmament, mit einer historisschen Borrede, ju Rurnberg, 1705, 8., heraus.

Obige Schriften wurden zusammen lateinisch heraus, gegeben zu Frankfurt, 1652, 4., in zwei Banben, 1656 aber in drei Banden. Eine deutsche Ausgabe erschien in zwei Theilen zu Samburg, 1713 und 1730, 8.

In den Riederlanden trat jest ein Bertheibiger ber Alchemie auf, der jeden Zweifel für immer niederzukams pfen ichien. Es war

Johann Baptift van helmont, herr von Merrobe u. f. w., geboren ju Bruffel 1577, gestorben 1644. Dieser berühmte Arzt hat in dreien seiner Schriften die Transmutation aufs muthigste verfochten, nämlich in seinen Thesibus, der Vita aeterna, und dem Ardor vitae. In der von seinem Sohne beforgten lateinischen Gesammtauszgabe seiner Werke, (Amsterdam, 1648, 4.,) stehen die hierher gehörigen Stellen p. 671., 748., und 798.

P. 671. fagt er: "Denn jenen goldmachenden Stein "habe ich einigemal mit meinen Banden betaftet, mit meis , nen Augen gefehen, wie er taufliches Quedfilber mahrhaft " permandelte, und des Queckfilbers mar einige taufendmal ,, mehr, als bes Pulvers, wodurch es ju Gold wurde. mar ein ichweres Dulver von Safranfarbe, ichimmernd wie , nicht gang fein gestoßenes Glas. Man hatte mir einmat "einen Biertelgran bavon gegeben. Diefes Bulver wickelte aid in etwas Siegelmachs von einem Briefe, bamit es nicht "zerftreut werde. Das Rugelchen marf ich auf ein Pfund "eben gefauftes und im Tiegel erhiptes Quedfilber. "bald geftand bas fliegende Metall mit einigem Beraufc "und jog fich in einen Klumpen jusammen (resecht instar "offae), wiewol es fo heiß war, daß geschmolzenes Blet " noch nicht erftarrt mare. Bei Berftarfung des Reuers mit "bem Blafebalge mard es wieder fluffig. Als ich es ausgoß. 25 \*

"hatte ich das reinste Gold, am Gewicht acht Unzen. Ein "Theil des Pulvers hatte also 19186 Theile eines unreinen, "flüchtigen und im Feuer zerstörbaren Metalles in wahres "Gold verwandelt."

P. 743.: "Denn ich habe jenes Pulver einigemal ge"sehn. Das Biertel eines Grans, in Papier gewickelt,
"warf ich auf acht Unzen Quecksilber, welches ich im Tiegel
"heiß gemacht hatte, und sogleich gestand bas ganze Queck"silber mit einigem Geräusch und gerann wie gelbes Wachs.
"Nachdem es vor dem Blasebalge wieder umgeschmolzen
"worden war, fand ich des reinsten Goldes acht Unzen we"niger elf Gran."

P. 798.: "Ich bin genothigt, ju glauben, daß es eis nen gold = und filbermachenden Stein gebe, weil ich ju "mehren Malen mit meiner hand mit Einem Gran Puls ver die Projektion auf einige taufend Gran heißgemachtes "Queckfilber machte, und jur lebhaftesten Berwunderung "(cum titillante admiratione) vieler Umstehenden ging die "Sache im Feuer vor sich, wie es in den Büchern steht."

Aus einer vierten Stelle (p. 746.) ersieht man, daß helmont von zwei verschiedenen Abepten Tinktur erhalten hat, die er Beide nicht kannte. Den einen (peregrinum, unius vesperi amicum) hatte er nur Einmal gesprochen. Derfelbe hatte soviel Tinktur bei sich, daß er damit 200000 Pfund Gold machen konnte. Der andere hatte genug zu zwanzig Tonnen Goldes.

Delmont war so sehr erfreut von diesen ihm dargebotes nen Beweisen einer bis dahin bezweiselten Wunderkraft, daß er den eben neugebornen Sohn mit dem heidnischen Namen Mercurius taufen ließ! Dieser Zug von Begeisterung darf wol mit als Beleg angesehen werden, daß er in obigen Stels len aus ehrlicher Ueberzeugung geschrieben habe, nicht mit Fabre und Konsorten in eine und diesetbe Klasse zu seinen sey.

Daju glaubten jedoch viele Gegner der Alchemie Grund ju haben. Sie verwarfen fein Zeugniß befonders darum,

weil er sich in den angezogenen Stellen nicht gleich bleibt. Bu seiner Entschuldigung laßt sich sagen, daß die Tinktur der beiden Abepten von verschiedener Intensität gewesen seyn könne. Auch scheint es, daß er seine Bersuche erst lange nachher bekannt gemacht habe, indem sein Werkurius, der nachherige herausgeber seiner Schriften, 1618 geboren ist, die genannten Schriften aber um 1630 erschienen sind, wosnach man glauben kann, es sey in zehn oder zwölf Jahren manches Einzelne dem Gedächtnisse des Kunfzigers entfallen.

Allein rechtfertigen läßt sich nicht, daß er über einen Gegenstand, der ohne Zweifel für die Raturforschung wichtiger war, als alles andere, worüber er geschrieben, so obert flächlich und beiläusig plaudert. Wan muß bedauern, daß das Zeugniß eines sachrundigen Gelehrten durch diese Fahrlässigsteit für den eigentlichen Zweck unbrauchbar geworden sep.

Daß Helmont mit unbekannten Abepten verkehrt habe, wird neben feiner Aussage durch eine rathselhafte Erscheinung beglaubigt, welche um dieselbe Zeit im Westen von Europa manche Spur hinterließ. Ein Nachfolger Seton's, durch bessen Schicksal furchtsam gemacht, irrte flüchtig umher, ohne sich irgendwo zu erkennen zu geben. Wiewol sein Wirken nicht überall ganz verborgen bleiben konnte, so ist es seiner Vorsicht doch gelungen, alle Nachforschungen zu vereiteln, so daß es nach beinahe zweihundert Jahren noch nicht mögslich geworden ist, mehr als Bruchstücke von seiner Geschichte zu liefern.

In einer Schrift, welche er uns gleichfam als Ubsschiedskarte durch die dritte hand zukommen ließ, nennt er sich Philaletha, den Wahrheitfreund, und mit dem Bornamen Irenaus, d. h. Friedrich. Aus dem letteren sind durch Schreibfehler die Namen Eprenaus und Eprenaus entstanden, die ebenwol vorkommen. Er sagt im Eingange seiner Metamorphose, daß er 1645 geschrieben, und damals dreiundzwanzig Jahre alt gewesen, wonach er 1612 geboren ist. Sein Todesjahr wissen wir nicht, weil

er verschwunden blieb. Auch sein Baterland ift ungewiß, indem Einige ihn für einen Franzosen, Andere für einen Engländer hielten. Doch ist das Lettere wahrscheinlicher. Morhof bezeugt in seinem Briefe an Langelot, p. 143-, daß man ihm in England versicherte, den Mann wol gekannt zu haben. Faust bezeugt Sbendasselbe und nennt dabei Robert Bople als Gewährmann. Dufresnop, der den Philaletha sehr hoch achtet, erklärt ihn selbst, Hist., T. I. p. 403., für einen Engländer.

Wer dieser Trenaus Philaletha eigentlich gewesen, bariber bat man manderlei Bermuthungen. Rad Webel foll er Thomas de Vaughan geheißen haben. Fresnov nennt ihn Th. Vagan. Rad Bertobt hiek er vielmehr Childe. Doch Undere berichten, baf er fich in Amerita Dr. Zheil genannt habe, und Detraus meldet etwas von einem Abepten. Der 1636 unter dem Ramen Carnobe in Solland gewesen fen. Der erfte biefer Mamen wird von den Meisten angenommen, weil eine Familie bes Damens bamals in Wales lebte, von welcher j. B. John Vaughan 1620 Lord und Bair bes Reichs mard, wie auch ein Robert Vaughan, der 1612 ju Orford ftudirte, als Antiquar bekannt geworden ift. Aber es ist leicht mba= lich, daß Seton's Schuler alle Diefe funf Ramen gu feiner Berbergung angenommen und damit gewechfelt habe. Vagans fonnte fich der Unftete ohne Unwahrheif nennen.

Alle Zeugnisse stimmen darin überein, daß dieser Proteus ein wahrer Adept gewesen sey, und Einige wollen, daß er eine Tinktur von solcher Kraft besessen habe, dergleichen nie vor ihm gesehen worden. Ein Gran derseiben, auf eine Unze Quecksilber geworfen, verwandelte es in Tinktur. Ward diese dreimal nach einander auf zehnmal soviel Quecksilber geworfen, so entstand zuletzt eine Tinktur, welche noch 19000 Theile Quecksilber in Gold verkehrte. Wiewol Luls Uehnliches behauptet, auch die letzte Kraft mit Helmont's Rechnung stimmt, so glauben doch Viele, daß Starken, der

Obiges in feiner Medulla meldet, die Sache gewaltig abertrieben habe, und Starten's Ruf rechtfertigt den Aramohn.

In feiner Quaend foll Dhilgletha in England viele Dras jeftionen gemacht baben, wie Urbiger (Borafiefe) pon Ros nig Rarl bem 3weiten felbft gehört zu haben verfichert. Das daburch erregte Auffehen, fagt man, habe ihn bewogen, England au verlaffen. Man bringt bamit in Berbindung. was er felbit in feinem Introitus, Cap. XIII. 6. 11., ers Er bot einem Goldarbeiter udblichundert Mart Gib ber ju Rauf an. Der verwunderte fich über die vorzualiche Reinheit des Silbers, und fagte ihm geradezu, bas fev funftlich gemachtes Silber, benn es ftimme mit feiner Brobe überein. Der Mann machte fo viel Gerausch von der Sache, baf ber Berfaufer gerathen fand, lieber feinen Schat im Stid ju laffen, um nicht feine Freiheit ju verlieren. freisich der König von ihm spract, so war das Ehre und Grund genua.

Frei wie ein Bogel, d. h. vogelfrei, wanderte Philaletha durch Frankreich, Italien, die Schweiz, Deutschland und die Niederlande. Es ist nicht unmöglich, daß Er es war, der mit Berigard, Groß und Worgenbesser verkehrte und Helmont von seiner Tinktur gab. Auch Borfalle des folgenden Zeitraumes, die weiter unten erzählt werden, kann man sich versucht fühlen seiner Mitwirkung zuzuschreiben. Gewiß haben nur Wenige jenes Geheimniß erkannt, und darum ist man wol geneigt, die anonym abgelegten Proben Eines Wenschenalters Einem und Demfelben beizumessen.

Beforgniß oder Reiselust führte den Abepten über das Meer, und zwar nach Westindien, wie die Meisten fagen. Nach Ostindien, sagt Morhof; allein er gesteht selbst, daß er sich der näheren Umstände nicht ganz erinnere. In Westsindien machte er Bekanntschaft mit dem Apotheker Starskep, in dessen Laboratorium er mehrmals tingirte. Dieses Berhältniß brachte mit sich, daß der Sohn des Apothekers, Georg Starkey, neugeschaffenes Gold und Silber zum

Gefchenk erhielt. Chilbe, wie er bort sich nannte, hatte Gefallen an dem lebhaften Jüngling, und gab ihm einst zwei Unzen von der weißen Linktur; als er aber in Erfahrung brachte, daß jener damit verschwenderisch umgehe und obensein von der Sache plaudere, zog er sich zurück und ließ sich nicht weiter sehen. Nach jener Zeit scheint derselbe Adept noch einmal in Europa gewesen zu seyn; weil man sagt, daß er die Schrift, worin er von der Mitwelt Abschied nahm, im Jahre 1666 zu Hamburg an Johann Lange übers

geben babe. Seine Schriften find :

1) Introitus apertus ad occlusum Regis palatium. Amstelodami, 1667, 8. Das Drigingl mar englisch ges forieben; aber 3. Lange überfette es ins Lateinifche. Eine zweite lateinische Ausgabe erschien zu Benedig, 1683, 8.; eine britte, von G. 20. Bebel, ju Jena, 1699, 8.; eine vierte, von Joh. Dich. Rauft, ju Rranffurt a. M., 1706, 8.: eine fünfte ebenda, 1728, 8. kerdem ward die Schrift lateinisch abgedruckt im Museum hermeticum, N. XVI., und in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 110. Eine englische Ueberfekung aus bem Lateinischen erschien zu London, 1669, 8. Gine frangbiifche Ueberfesung findet man in Salmon Bibliothéque des phil. chim., T. I. N. 7. Eine zweite hat du Fresnoy mit gegenüberftebenbem lateinischen Terte seiner Histoire de la philos. hermét., T. II. p. 1 -278., einverleibt. Gine beutiche Ueberfegung von Rar= biluck erschien zu Rurnberg, 1676, 8.; eine zweite, unter bem Litel: "Eroffnung ber Thure ju bem fonig-"lichen Palaft", Dresben und Leipzig, 1718, 8.

Die zahlreichen Ausgaben, Abdrucke und Ueberfetunsen zen zeugen von der Aufmerksamkeit, welche der nun endlich geöffnete Eingang erregte. Zwar sprachen sich Manche uns gunftig über den Pfortner aus, wie z. B. Edm. Dickinsfon in seinem Schreiben an Mundan sich beschwert, dieser Philosoph habe ben Leser noch mehr als alle seine Rollegen

jum Beften, auch G. Dorn in seiner Ausgabe von Geber's Chemie, und J. Ferd. Hertobt in s. Epistola contra Philaletham (Mangeti Bibl., T. II. N. 114.) ihm wesnig Bertrauen bezeigen; da jedoch Wedel und Becher sich dafür verdürgten, daß der Berfasser des Introitus ein wahrhafter Abept sep, so nahm man weiter keinen Anstoß an seiner Dunkelheit, und hosste, man werde ihn schon noch einmal verstehen.

2) Metamorphosis Metallorum; sateinisch herausgegeben von Mart. Birrius zu Amsterdam, 1668, 8.; sateinisch abgedruckt in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 111. Eine deutsche Uebersetzung von J. Lange ersschien zu Hamburg, 1675, 8. Eine neue Ausgabe davon erschien unter dem Titel: Abyssus Alchymiae exploratus, von Thoma de Vagan, zu Hamburg, 1705, 12.

B) Brevis manuductio ad Rubinum coelestem; ward von Birrius zu Amsterdam, 1668, 8., mit N. 2. lateinisch herausgegeben; lateinisch abgedruckt im Museum hermeticum, N. 18., und in Mangeti Biblioth. chem., T. II. N. 112.; deutsch übersetzt von Lange, Hamsburg, 1675, 8.

4) Fons chymicae veritatis; sateinisch herausgegeben von Birrius zu Amsterdam, 1668, 8.; sateinisch abgebruckt im Museum hermeticum, N. 19., und in Mangeti Bibl. chem., T. II. N. 113.; deutsch von Lange mit N. 2. u. 3.

Man hat eine Sage, beren Ursprung unbekannt ift, daß Philaletha diese drei zuletzt genannten Schriften, als Erzeugnisse früherer Jahre, in der Folge nicht genehmigte und unterdrücken wollte; allein es war zu spat, da die Handsschriften schon durch den Druck verbreitet waren. Die lateiznische Ausgabe des Birrius ward dadurch nur um so mehr gesucht. Do man das eben wollte?

5) Ripley revivd, ein englisch geschriebener Rommentar uber Ripley's Schriften, marb ju London, 1678, 8.,

gebruckt. Eine beutiche lleberfetongebon Sobann lanae ericbien au Leipzia, 1685, 8.: eine zweite Ausgabe au Samburg, 1689, 8.; und noch eine verbefferte ebendaselbst. 1741. 8. Einen Theil liefert du Fresnov frangosisch in f. Histoire, T. II. p. 296. s.

George Starkey folgt dem Philalethen, Sendippa dem Seton, als Marktichreier binten nach. Mit ber jum Gefchent erhaltenen Linftur auf Beif machte er vielerlei Berfuche, um fie weiter ausmarbeiten, meniaftens au perlangern, aber beides gang ohne Erfola. Mit dem Refte berfelben perließ er Westindien, ging nach England. lebte als Argt und Apotheker zu London, prahlte viel mit feiner Runft, und machte Projektionen, fo lange er noch etwas Dazu hatte. Rebenbei erfand er die von ihm benannte Terventhinseife: aber das mar fein Surrogat fur ben Stein ber Beifen. Er ichrieb nun Bucher, machte Gold aus Vapier, und erlangte Ruf. Großentheils verdanfte er diefen der Beruhmtheit des Philalethen, als deffen Schuler er fic barqus Auch ließ er glauben, baf biefe Schriften ftellen mußte: vom Philaletha herruhrten, der ihm die Sandidriften über-Bu biefem Ende gab er fie unter bem Ramen geben habe. Philaletha Philoponus aus, und verbarg feinen eignen Ramen unter dem Anggramm: Egregius Christo (Georgius Sterchi). Aber alle diese Kinten konnten ihn endlich nicht Er ftarb 1665 im Schuldthurm por Berarmuna retten. an der Peft. Beral. Edelgeborne Jungfrau Alcomia, S. 196. Er fcbrieb:

1) Pyrotechnia. Diefe Schrift, von welcher er der Phis lofoph durche Reuer benannt murde, erfchien enge lifc zu kondon, 1658, 12.; eine hollandische Uebersepung von van der Belde ju Amfterdam, 1687, 8.; eine franzosische von J. Pelletier zu Rouen, 1706, 12.; eine deutsche, unter dem Titel: Pproteconie, oder Runft, philosophisches Keuer zu halten, zu Krankfurt, 1711, 8., und 1712, 12.

- 2) Modulla Alchymiae, in englifchen Berfen. Conbon, 1664, 8. Gine deutsche Uebersetzung von Joh. Lange erschien unter bem Litel: Rern der Alchymie, ju hame burg, 1685, 8.
- 3) Experimenta de praeparatione Mercurii sophici ad Lapidem per Regulum Antimonii. Amstelodami, 1668, 8. Eine englische llebersegung erschien zu London, 1675 und 1678, 8.; eine französische siehe bei du Fresnoy, Histoire, T. II. p. 274. s.

Um dieselbe Zeit lebte in England Elias Ashmole, von Lichfield, ein gesehrter Ebelmann, der Zeit und Bersmögen wissenschaftlichen Forschungen widmete. Unter anderem war er ein Berehrer der Alchemie, weshalb man ihn zu Desford den Mercuriophilus Anglicus nannte. Er war nicht praktischer Alchemist, beschäftigte sich aber mit der Literatur des Faches und veranstaltete eine Sammlung englischer Alchemisten. Diese Sammlung von 32 Schriften gab er in englischer Sprache mit seinen Anmerkungen heraus, unter dem Litel: Theatrum chemicum britannicum, London, 1652, 4.

Bosset Honius schrieb eine lateinische Abhandslung, betitelt: Lapis chymicus, philosophico examini subjectus, Oxonii, 1647, 12. Dem Litel nach follte man eine demische Analyse der Linktur erwarten.

In Danemark war bis bahin, soviel bekannt, noch nicht die Rebe von Alchemie gewesen. Jett verlautete, Ronig Christian der Bierte habe einen Abepten in seinem Dienst. Der Munzmeister Kaspar Darbach besitze namlich ein Geheimniß, vermöge dessen er die aus den norwegisschen Gruben eingelieferten Metalle in Gold verwandle. Jum Beweise zeigte man banische Dukaten von 1644 bis 1646 vor, welche aus solchem Golde geprägt sepn sollten. Biele meinten, es sep in Norwegen eine Goldader entdeckt worden; als aber der königliche Berghauptmann in Norwegen von stattgefundener Goldausbeute nichts wissen wollte, so

pereinigten fich bie Sweifler in ber Bermuthung , bas Gold fen eingewechselt und bie geruhmte Bermanblung beftebe nur im Geprage.

Der Konig hatte inzwischen Barbach zu feinem Leibe aldemiften ernannt, und empfand es ubel, bak man feiner perfonlichen Ueberzeugung nicht Blauben beimeffen molle. Er gab beshalb im Sahre 1647 feinen Unterthanen einen golbenen Bermeis. Muf feinen Befehl murben aus bem funft licen Golde neue Dufaten gepraat, welche auf der Bildfeite ihn in ganger Rigur mit feines Damens Umidrift barftellten. auf der Rucfleite aber eine groke Brille, mit der Beifdrift: Vide mira Domi(ni) 1647. Diese Brillendukaten maren allerbinas geeignet, 3meiflern ben Glauben in die Sand gu geben: nur reichten fie nicht weit, wennschon mehr halbe und Biertelbufaten als gange ausgegeben murben. wollte baber ben Beweis nicht gang vollwichtig finden, wie benn in Holland eine Spottmunze geschlagen ward, die von Rupfer, aber einseitig vergoldet mar. Auf ber gelben Seite las man: Aus Noord komt Gold, auf der rothen hinges gen: Mar wenig.

Bahriceinlich hatte bas norwegische Silber einen geringen Goldgehalt, ben Sarbach ausschieb. Der Konia mag biefe Scheidung fur ein Partifular gehalten haben, und alaubte fonach feiner Sache gewiß zu fenn. Wenn auch ber Gewinn die Roften nicht trug, wie ju erwarten ift, fo hatte man boch fein Bergnugen an ber eignen Goldmunge. war ein unidulbiger Betrug, mit welchem Barbach feinen Beren geitgemäß und nicht fehr fostbar unterhielt. Robler's Mungbeluftigungen, Th. VII. S. 277. Th. XII.

**S.** 145.

## Dreizehntes Rapitel. Alchemie bes siebzehnten Jahrhundertes. Drittes Vierres.

Um die Mitte des Kahrhundertes geschahen in Deutschland einige Transmutationen, beren Bahrheit genugfam Beglaus bigt ift, indem man Berfonen ju Beugen machte, Charafter über jeden 3meifel erhaben ift, und melde allers binas in ber Lage maren. Die Sache gehorig ju prufen ober prufen zu läffen. Allein diefe Probestude murden von Dits telspersonen abaeleat, welche die Tinktur nicht felbft verfers tiat, fondern aus einer britten Sand in Kommission erhals ten hatten. Der eigentliche Abert blieb fluglich hinter ber Miemand fah ihn kommen und geben. Scene. rechnete Borficht erinnert icon an bas, was oben vom Phis lalethen angemerkt worden ift. Die Beiten ber Brobeftucke fallen fo nahe jufammen, in bas erfte Jahrzehend biefer Des riode, daß man wol glauben barf, berfelbe Philaletha, wels der 1666 in Samburg anwesend war, habe fie veranlaft. und die Gaben dazu auf feinen Reifen ausgetheilt. Der wichs tiafte Grund zu diefer Bermuthung kann von der gebrauche ten Linktur hergenommen werden, welche ba, wo man fie berechnete, in ihrer Kraft mit der des Philalethen übereinftimmend befunden ward. Man erfennt alfo gleichfam, nach bem alten Sagerfpruch, ben Lowen an feiner Spur.

Als Raifer Ferdinand ber Dritte 1648 in Prag mar, brachte ihm ein gewiffer Richthaufen einen

Gran rothen Pulvers, mit bem Sericht; bas fen ber beruhmte Stein ber Weisen. Er sollte diese Probe von einem Freunde, Namens La Busardière, erhalten haben, welcher vor Aurzem im Hause des Grasen von Mansfeld
zu Prag verstorben sep. Andere nennen das Haus des Grasfen von Schlick, auch statt Busardière andere Namen,
und andere Umstände; allein darauf ist fein Gewicht zu les
gen. Der wahre Geber wollte verstorben sepn, damit man
sich nicht bemühe, ihn auszuforschen, und überließ es Denen,
welche die Stadtgespräche leiteten, irgend einen Lodten hers
auszuslügeln, dem so etwas wol zuzutrauen ware. Die Ges
schichte sieht gern ab von ihren Muthmaßungen, halt sich
an den Ueberbringer und den Empfänger.

Raifer Rerdinand III. war nicht Alchemift, aber neus gieria, Die Bestätigung einer wunderbaren Sache mit eige nen Augen zu feben, von welcher fo viel gefprochen mard. und an welcher er im Angesicht der Prager Marmortafel foum ameifeln fonnte. Der Bersuch murde bom Oberbergs meifter Grafen Rug veranstaltet und in bes Monarchen Begenwart angestellt. Mit dem erhaltenen Gran Tinftur machte man Projektion auf drei Pfund Quedfilber. erhielt davon beinahe dritthalb Pfund feines Gold. bem Berluft von mehr als einem Sechstheil bes Metalles ift abaunehmen, bak man zuviel Quecffilber genommen hatte. bak man alfo obne vorgeschriebenes Maffenverhaltnik verfuhr. baf folglich Richthaufen, ber jenes fennen mufte, bei bem Berfuch nicht gegenwartig mar, woburch mancher mogliche 3meifel befeitigt wird.

Der Ertrag des Goldes betrug genau zwei Pfund eff Loth oder dreihundert Quentchen. Demnach hatte der einzige Gran Tinktur achtzehntausend Gran Quecksilber in Gold veredelt. Die Tinktur, mit welcher helmont arbeitete, gab beinahe 19200 Theile, und die des Philalethen, welche Starken gebrauchen sah, gab 19000. Rur mit diesen beis den mag Richthausen's Tinktur verglichen werden; und daß

diefeijene nicht ganz erreichte, kann füglich fehlerhafter Beshandlung zugeschrieben werden, denn es wird nicht angesmerkt, daß man sie vor dem Gebrauche kunstmäßig inpassiet habe.

Der Kaiser war hoch erfreut von einem Erfolge, den er so glanzend nicht erwartet hatte. Den Ueberbringer, Richtshausen, ernannte er zu einem Freiherrn von Chaos, nicht Laos, wie Einige melden, und verlieh ihm das einsträgliche Dofamt eines ungarischen Rammergrafen. Daß Berdinand die Legende von dem verstorbenen Adepten nicht glaubte, sondern von Richthausen erfahren hat, soviel dies ser selbst wußte, wird dadurch bewiesen, daß er den Bersfetiger des Pulvers öffentlich auffordern ließ, und ihm Einshunderttausend Reichsthaler Belohnung versprach, wenn er sich melden wurde. Allein der Selige muß nicht für gut geshalten haben, wieder aufzuleben, denn es erschien kein Adept. Bergl. Ehpmiphili Offenbarung chymischer Weisheit, (Nürnberg, 1720, 8.,) S. 67.

Mus bem erhaltenen Golde lief Raifer Rerbinand eine emzige Denkmunge von breihundert Dufaten ichlagen, melde"folgendes Geprage erhielt. Die Bildfeite zeigt bie ftes benbe Rique bes Sonnengottes mit umftrahltem Saubte. In ber einen Sand halt er bie Lyra, in ber anderen aber Mertur's Schlangenftab, tragt auch beffen Rlugelicuhe. wodurch die Bermandlung des Queckfilbers in Gold perfo-Die obere Umschrift lautet: Divina Metaniktirt wird. morphosis, ihre Kortsebung unten: Exhibita Pragae XV Jan A. MDCXLVIII in Praesentia Sac. Caes. Majest. Ferdinandi Tertii. Muf ber Rudfeite liefet mon in gehn Beilen die Aufschrift: Raris haec ut hominibus est ars. ita raro in lucem prodit. Laudetur Deus in aeternum. qui partem suae infinitae potentiae nobis suis abjectissimis creaturis communicat.

"Brag ben 15. Jan. 1648 in Gegenwart Seiner Raifers

Aurea progenies plumbo prognata parente.

Dieser Bers bezeugt des Monarchen Ueberzeugung, aber weniger Berwunderung, weil die neue Erfahrung ihm nur die altere bestätigte. Die hier unvollständig beschriebene Medaille befand sich 1729 in der Münzsammlung auf dem Taiserlichen Lustschlosse Ambras, wo Kenster sie sah und ihre Geschichte horte. Ugl. Dessen Reisen, Th. I. S. 38.

Dak ber Baron Chaos mehr von iener Tinftur beleffen habe, welche er bem Raifer überreichte, erhellt icon aus 2melffer's nachtraalichem Zeugniffe. Mit bem Refte machte Chenberfelbe gehn Sahet fpater noch ein hocht mertmurbiges Probeftud in Begenwart bes Rurfurften von Maint, Johann Philipp, aus dem Saufe von Soonborn, welcher ein marmer Rreund und Renner ber Michemie war. Gine Projektion, die Chaos bei bem maingiichen Grokvifarius gemacht hatte, bewog ben Rurfurften im Jahre 1658, felbft Beuge einer folden zu werben. Chaos hatte feine Tinktur mit Summi Traganth inpaftirt. Rornden bavon, fo groß als eine Linfe, umwickelte er mit Bachs und flebte es auf ben Boben eines Schmelatiegels Darauf aof er vier Ungen Quedfilber, bedectte ben Diegel und umiduttete ibn mit Rolen. Dach einer balben Stunde murben bie Rolen weggeraumt. Als der Decfel abgehoben mard, bemerkte ber Rurfurft, bas Mctall fliefe barin nicht mit einem grunen Scheine, wie das Gold pflege. Diefe Meukerung verrath ben fonbern mit einem rothen. Renner . auf beffen Augenzeugnif man bauen fann.

Der Runftler entgegnete barauf, bas Gold sep zu hoch tingirt und muffe durch einen Zusat von Silber auf den rechten Grad her ab gestimmt werden. Zu dies sem Ende warf der Rurfurst ein Silberstück, welches er eben bei sich hatte, in den Tiegel. Sobald das Metall wieder in völligem Flusse war, ward es in einen Einguß ausgegossen. Das erhaltene Gold fand der Rurfürst "etwas matt". Chaos gab das zu, und schob diesen Fehler auf einen "Ges

"ruch von Messing", der vom Einguß herrühren musse. Durch Umschmelzen werde dem leicht abgeholsen. Der Kursfürst schiefte das Gold nun in die Munze, damit man es nach der Regel prüse. Durch ein einziges Umschmelzen ward es vollkommen schön und geschmeidig. Der Münzweister versicherte, so schones Gold sep ihm noch nie vorgekommen.

3. Es ware wahrlich über vierundzwanzig Karat fein".

Diefe Radricht ruhrt von dem genannten Rurfurften felbit ber, welcher ben Borfall mit biefen Bouten, als er 1664 in Regensburg mar, bei ber Tafel bem Reifenden de Monconys erzählte. Diefer machte die Erzählung in feiner Reisebeschreibung bekannt, welche 1666 zu Lvon in 4. ericbien, alfo noch bei Lebzeiten bes Aurfürsten, melcher erft 1673 aeftorben ift. Bgl. Monconys Voyages, Tom. II. pag. 379. Becher wiederholt die Ergablung in feinem Oedipus chymicus, Tit. 7. p. 153., mit bem Rufane. bağ aus bemfelben Golbe maingiche Dufaten gepraat morben find. Ein Studden bavon bat ber jenaische Chemifer Bolfa, Bebel jum Gefchenf erhalten, mie er in feiner Introductio in Alchymiam, p. 14., melbet. anderes Studden idenfte ber Rurfurft bem gandarafen von Beffen's Darmftadt, wie deffen Leibargt Johann Lade in feiner Chrysogonia berichtet. Morhof wollte wiffen. mpher Chaps die Tinftur erhalten habe. Bal. Clauber's Abhandlung vom Universalstein, in Sorbber's Alcomis Alicher Bibliothef, Eh. II. S. 92. Edelgeborne Jungfrau Alcomia, S. 88. 92.

Weit mehr Aufsehen machte um dieselbe Zeit durch seine zahlreichen und zum Theil merkwürdigen Projektionen ein rathselhafter Mann, welcher sich selbst überall Johannes de Monte Snyders nannte. Diesem Namen nach würde man ihn für einen Niederlander halten; allein er soll vielmehr aus der Pfalz gebürtig gewesen sen und eigentlich Mondschneider geheißen haben. Der Versaffer des Fegefeuers der Scheidekunst berichtet, daß dieser Rann von

mutterlicher Seite mit dem 1568 zu heidelberg verstorbenen Arzte Laevinus Lemnius verwandt gewesen sep und von ihm seine Linktur geerbt habe. Biele hielten ihn für einen wahren Adepten; die meisten Nachrichten stimmen aber dashin überein, daß er mit seiner Tinktur nicht wol Haus geshalten und nach deren Erschöpfung in Armuth gerathen, auch endlich im Hospital zu Mainz gestorben sen, welches glaubslicher macht, daß er mit fremder Tinktur experimentirt habe, wie Sendiva, Pfenniger und Nichthausen.

Die gerftreuten Radrichten, welche fich von ihm auffinden laffen, ichildern ihn als einen luftigen Batron, der gern bie Leute foppte. Un fehr vielen Orten machte er Brojektion, und war fehr bereitwillig, Jedem, ber ihn barum bat feine Runft zu zeigen. Emmer liek er bie Arbeit burch Undere verrichten, auch das Wetall und die Gefake von ihnen dazu geben, fo daß an der Wahrhaftigfeit des Erfolges nicht gezweifelt werben konnte. Da konnte es benn nicht fehlen, bak er oft gebeten wurde, die Bereitung der Tinktur mitzutheilen. Auch dazu mar er leicht zu bewegen: wenn man aber den angegebenen Proceg nach feiner Abreife verfucte, fo mar es nichts bamit. Mirgend wird er beidul biat, falfche Processe verkauft ju haben; aber es beluftigte ibn, die Reugierigen anzuführen, die ihm mehr zutrauten, als er mufite.

Wiewol er immer nur Blei tingirte, so wird doch die Kraft seiner Tinktur sehr verschieden angegeben, welches seinen Grund darin zu haben scheint, daß er sie nur selten rein producirte, mehrentheils aber durch Inpastirung und andere Zusätze verlängerte. Seine glänzendste Probe legte er in Wien ab, wo er in Gegenwart Kaiser Leopold's des Ersten 1660 mit einem einzigen Gran Tinktur ein ganzes Pfund Blei in Gold verwandelte, wonach Ein Theil derselben 7680 Theile Blei veredelte. Vergl. Gmelin's Geschichte der Chemie, Th. II. S. 18. Dagegen soll bei den allermeisten Projektionen, die er minder erhabenen Personen zum Besten

gab, Ein Theil Linktur nur 600 Theile Blei veredelt haben, weshalb die Zeitgenoffen feine Linktur als ein Partikular ansahen. Bgl. Ebelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 154.

Die merkwürdigste feiner Transmutationen, welche von einem tuchtigen Beugen aut beschrieben, und baburch por anderen fur die Geschichte belehrend mard, geschah ju Maden im Sabre 1667. Der Munameifter und Goldarbeiter Guillaume bafelbft hatte Monte Snpbers icon fruher fennen gelernt, und erkannte ihn sogleich wieder, als er an einem Moraen in feine Werkstatt trat, ihm einen Ring brachte, und eine Probe verlangte, ob das Metall autes Gold fen. Auf dem Ambof geschlagen zersprang ber Ring. Enphere fragte, ob er das fprode Gold nicht geschmeidig gu machen miffe. Bu biefem Ende lief Buillaume ben Ring im Liegel fdmelgen und warf gepulvertes Spiekalas barauf, aber es wirfte gar nichts, und bas Gold blieb fprobe. wie Als er es darauf mit Salveter und Schwefel aualeich bearbeitete, erhielt er bas iconfte und geschmeibigfte Diese einander midersprechenden Erfolge festen ben erfahrnen Golbarbeiter icon in die größte Bermunderung.

Bur Bergeltung seiner Rube bewirthete ihn Monte Snubers ben Abend im Wirthshaufe. 3m Plaubern warf Letterer die Frage bin, ob Guillaume Luft habe, morgen noch eine Probe ju machen. Auf deffen Bufage fam er bes ans beren Lages gar fruh, bevor noch bie Sausthur geoffnet war. Auf fein Berlangen feste ber Goldschmied einen Tiegel ins Reuer, liek 28 Loth Blei barin fcmelgen, und feste bann ein halbes toth Rupfer dazu. Darauf gab ihm ber Gaft von vielen Papierchen, die er bei fich hatte, bas fleinfte, und lieft es magen, ob es nicht vier Gran wiege. Es moa aber nur vierthalb Gran. Rach einigem Bebenfen ließ er bas darin enthaltene Pulver in Wachs wickeln und fo auf das geschmolzene Metall im Tiegel werfen. Er felbft blieb auf feinem Stuhle figen, und fam nicht jum Reuer, fondern trank feinen Wein, ben er hatte holen laffen, und plauderte.

Als bas Metall ansgegoffen wurde, war es grau und Rad Monte Snpbers Anweisung ward forbbe wie Glas. es noch sechsmal in neuen Tiegeln umgeschwolzen und aus gegoffen, womit man biefen Lag und ben folgenden Morgen Das erfte Mal batte es mei Loth am Geau thun batte. Rach bem zweiten Schmelzen mar es wies micht verloren. ber um anderthalb loth leichter geworben, gelb wie Meffina, aber noch febr fprobe. Em britten Schmelzen ging ein Loth ab, und fo mard es bei jedem Musgieften etwas weniger, aber fconer und glanzender. Um Ende blieben noch acht gehn goth bes iconften Golbes. Diefen Reft nahm Monte Enplere ju fich, und verfprach, nach Mittag wiederzufoms men, blieb aber aus, und mar, wie fich bei ber Rachfrage ergab, unmittelbar barauf zu Pferde abgereifet.

Im letten Tiegel fand Guillaume noch zwei Korner Gold, die hangen geblieben waren, und diese wurden vom Stadtrath zum Andenken aufgehoben. Was in allen sieben Tiegeln geblieben war, fratte er zusammen, bearbeitete es auf dieselbe Art von neuem, und erhielt noch für achtzehn Reichsthaler gutes Gold. Damit war seine Arbeit wol reichlich bezahlt; doch lamentirte er darüber, daß er nichts von der Kunft erfragen können, und schalt den Abepten, er habe abssichtlich zu wenig Tinktur genommen, um seinen Spaß daran zu haben, wie er sich abarbeite.

Mit diesem Argwohn mag er dem Flüchtling etwas zus viel gethan haben. Es scheint vielmehr, Monte Snyders habe gern in Erfahrung bringen wollen, wie weit die Kraft seiner Linktur sich noch erstrecke, ohne aber sich selbst viel zu bemühen. Nach den achtzehn koth Gold, die er mit sich nahm, konnte er berechnen, daß sie 1234 Theile Blei vers edle; wenn man aber das, was Guillaume aus der Liegelskräge noch erhielt, auf sechs Quentchen, und jene beiden Goldkoner auf 3 Quentchen schätz, so sind alles in allem durch 83 Gran Linktur an 4700 Gran Blei zu Gold ges worden, wonach jene 1382 Theile veredelt hat. Die Links

tur des Philaletha war das nicht. Eher konnte man bers muthen, es fep die dem Sendivog in Burtemberg entwandte Setonische aewesen.

Die Aachener Transmutation ward durch Guillaume stadtkundig. Jedem, der zu ihm kam, zeigte er das selbsts gemachte treffliche Gold. Die beiden Bürgermeister Wilsder und Mouen verhörten ihn darüber und ließen seine Aussagen zu Protokoll nehmen. Im Jahre 1670 erzählte er den ganzen Vorfall vor mehren Zeugen dem hollandischen Chemiker van Vreeswyk, welcher die Erzählung in seinem "Goude Leuw" bekannt machte. Vergl. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 148. f.

Monte Snyders hat sich auch als alchemistischer Schrifts steller gezeigt; wenn er aber dabei die Absicht hatte, sich als Adepten gestend zu machen, so ward sie nur unvollkommen erreicht. Im Gegentheile haben die Aritiker aus diesen Schriften eben darthun wollen, daß er seine Linktur nicht selbst bereiten konnte. Man hat von ihm folgende zwei Schriften:

1) Tractatus de Medicina universali, ex tribus generibus extracta per universale menstruum. Darin folgt er den Ansichten und Grundsähen des Basilius Valentinus. Das lateinische Original lief in Handschriften um und scheint nicht abgedruckt zu sepn. Eine deutsche Uebers sezung gab A. G. Berlig mit erläuternden Anmerskungen heraus zu Frankfurt und Leipzig, 1678, 8.

2) Metamorphosis planetarum sive metallorum. In biesem lateinischen Gedichte werden die Gottheiten Jupister, Luna, Mars, Benus, Merkurius und Saturnus als handelnde Personen aufgeführt, und unter ihrem Treisben soll bas Geheimnis verborgen seyn. Runkel und Andere urtheilen, der Berfasser habe damit seine Leser arg zum Besten. Der alte Ritterkrieg, welcher damals theils im Original, theils in der vom Pater Sternhals verfasten Umarbeitung handschriftlich umlief, mag ihm

babei vorgeschwebt haben. Das Gedicht erschien zuerst lateinisch zu Amsterdam, 1663, 8.; eine beutsche Ueberssetzung zu Frankfurt, 1684, 8.; auch ebenda, 1700, 8.; und eine andere zu Wien, 1774, 8.

Beide Schriften wurden auch zusammen beutsch, unter bem Titel: "Johann de Monte Snyders Chemische Berfe", herausgegeben zu Frankfurt, 1699, 8.

Die Leiftungen ber hier aufgeführten Laboranten wurs ben zusammen die Möglichkeit der Metallveredlung außer Zweifel gesetzt haben; allein es ward nur Einzelnen Einzelnes davon bekannt, und die Meinungen der Schriftfteller blieben getheilt. Unter diesen zeichneten sich damals folgende aus:

Johann Rudolph Glauber, ein Laborant, melder fich ju Beiten in Salzburg, Rigingen, Frankfurt und Koln aufhielt, frater aber nach Amfterdam ging, wo er 1668 in hohem Alter ftarb, mar ber fruchtbarfte Schrifts fteller biefer Beriode. Mus feinen Schriften erhellt, baf er Die technische Chemie mit großem Gifer betrieb, welche er auch mit manderlet Erfindungen bereicherte. fceint bie Aldemie ein Bauptgegenftand feines Rachentens gewesen zu fenn, wie er benn noch in Umfferbam ein Der= metifches Inftitut errichtete; indeffen mar fein Bemuhen darin ohne Erfolg, und das gesteht er ehrlich ein. So fagt er 3. B. in ber Continuatio miraculi mundi, Frankfurter Ausgabe, S. 263.: "Auch bekenne ich mahr-,, haftig, bag ich noch jur Zeit den geringften Rugen in Ber-" befferung ber Metalle damit nicht gehabt. " Desgleichen im Opus minerale, S. 369 .: "Allein die Moglichfeit has "be ich mir vorgenommen zu beweisen. Ins Große aber "ju thun, ift es mir nach der Zeit auch nicht bewußt, befums "mere mich auch fo fehr nicht barum." - Die Litel feiner Schriften versprechen freitich viel mehr ; auch rebet er nicht felten im Abeptentone, — um gelesen und gekauft zu wer=

den. Bon seinen zahlreichen Schriften find vornehmlich fols gende alchemistischen Inhalts:

1) Opus minerale. Die lateinische Ausgabe erschien zu Amsterdam in drei Theilen, der erste 1651, 8., der zweiste und dritte 1652 und 1658, auch 1659, 8. Eine französische Uebersehung zu Paris, 1659, 8. Deutsche Ausgaben erschienen zu Frankfurt, 1655 und 1695, 8.; Arnheim. 1656. 8.; und Vraa, 1705, 8.

2) Miraculum Mundi, seu de Mercurio et Sale Philosophorum. Amstelodami, 1653, 8. Eine deutsche Aussgabe erschien unter dem Titel: Miraculum Mundi, oder Aussührliche Beschreibung der wunderbaren Natur des großmächtigen Subjecti, von den Alten Menstruum universale oder Mercurius Philosophorum genannt, u. s. w., Hanau, 1653, 8.; Rotenburg an der Tauber, 1653, 8.; Prag, 1704, 8. Ein zweiter Theil: Continuatio Miraculi Mundi, erschien zu Amsterdam, 1657 und 1660, 8.

3) De tribus principiis metallorum, ober Bon ben breien Anfangen der Metallen, als dem Schwefel, Mercurio und Salz der Weisen. Deutsche Ausgabe: Amsterdam, 1666, 8. Lateinische Ausgabe: ebenda, 1667, 8.

4) De tribus Lapidibus ignium secretorum, ober Bon den drei alleredessten Gesteinen, so durch drei sekrete Feuer gebohren werden; erstlich von dem Lapide Philosophorum, inegemein Ignis Artephii genannt; zum ans deren vom oberen und unteren Donnerstein; zum dritten, wie des Basilii Stein Ignis aus dem Antimonio zu bereiten. Amsterdam, 1667 und 1668, 8.; Prag, 1703, 8.

5) De Elia Artista. Amfterbam, 1668, 8.

6) De Igne secreto Philosophorum, oder Von dem gescheimen Feuer der Weisen. Amsterdam, 1669, 8. Andere dahin einschlagende Abhandlungen findet man in den Gesammtausgaben seiner Demischen Schriften. Eine deuts sche Ausgabe berselben erschien zu Frankfurt a. M., 1658 und 1659, 8., in zwei Banden; zu Amsterdam, 1661, 8., in sieben Banden. Eine französische Ausgabe, von Duteil, erschien zu Paris, 1659, 8.; eine englische, von Paka, zu London, 1689, Kol.

Much erschienen nach seinem Tode Auszuge aus feinen

demischen und aldemistischen Schriften, als:

Glauberus concentratus, oder Laboratorium Glauberia-

Glauberus concentratus, ober Rein der Glauberichen

Schriften. Leipzig und Breelqu, 1715, 4.

Johann Adam Osiander, Professor der Theoslogie zu Tubingen, schrieb Experimenta de Sole, Luna et Mercurio, herausgegeben von Joh. Ulr. Resch, Murnberg, 1659, 8.

Johann Barprect, ein Sohn bes gleichnamigen Professors der Rechte zu Tubingen, geboren 1610, mar Als demift von Profession. Die von Sendivoa in Burtembera abgelegten Proben waren noch in frifchem Andenfen, als ber Rnabe heranwuchs, und die Gefprache davon bestimmten ihn, fic ausschließlich der Aldemie zu widmen. In diesem Gins ne nannte er sich gewöhnlich einen Filius Sendivogii. Tropus hat Manche verleitet, zwei Sendipoge anzunehmen: es ift aber ausgemacht, daß Sendivog nur eine Lochter hinterlaffen bat. Barprecht fucte aus Sendivog's Schriften die Liefen ber Runft ju ergrunden, und da fand er freilich wol Tiefen, aber nicht Grund. 248 Mann ging er auf Reis fen, um Aldemisten aufzusuchen und von ihnen mehr Licht ju erhalten. Barbach's Ruf jog ihn nach Ropenhagen, wo er mit Dlaus Borrich Befanntichaft machte. macht ihn in seinem Conspectus Chymicorum, N. 55., namhaft, gablt ihn aber mit Recht zu ben zweifelhaften Spater begab fic harprecht nach holland, mo Adepten. er nach helmont's und Schweizer's Befanntmachungen ben rechten Elias Artista queauspahen hoffte.

Ob er ihn gefunden habe, laft fich nicht fagen, ba er fich felbit über bem Suchen verloren bat; denn feit 1658 hat man weiter keine Madricht von ihm , und es ift nur eine Bermuthung, baf er 1660 geftorben fen. Dagegen berichten Undere eben fo unverburat, daß er einen anderen Ras men angenommen habe, und bas mare pielleicht ein autes Reichen vom Erfolge feines Strebens., Detraus melbet in feiner Borrede att ben Schriften bes Bafilius Balentinus. Roh. Barprecht habe fich fpater Joh. Hiskias Cardilucius genannt. Darin mare freilich mol J. H. wiederzufinden : und wenn biefe Ungabe Grund hatte, fo murbe berfelbe Mann hier weiter unten noch einmal vorkommen: richtet ber nicht minder fundige Literator Rothicols in feiner Borrede zu der Ausaabe der Sendippaschen Schriften. 6. 13., die Anfangsbuchstaben I. F. H. S., mit welchen Die Barprechtschen Schriften bezeichnet find, bedeuteten eis gentlich Josephat Friedrich Hautnorthon Sued., und das fieht ebenfalls einer Ramentunkelei nicht unahnlich. Sars predes Schriften find:

1) Lucerna Salis Philosophorum secundum mentem Sendivogii, Geberi et aliorum. Die Borrebe ist aus Liestand und vom Jahre 1656 datirt. Das Original war deutsch, und wurde, ins kateinische übersett, zu Amssterdam, 1658, 8., herausgegeben. Deutsche Abdrücke sinder man in dem hermetischen Aleeblatt, Rürnberg, 1667, 8.; in Jos. Ferd. Aleeblatt's Reuer herausgab chymischer Traktätlein, Frankfurt und Leipzig, 1768, 8.; und in anderen Sammlungen.

2) Sudum philosophicum, pro secretis chymicis perspiciendis, kam in Amsterdam, 1658, 8., heraus, eine zweite Ausgabe zu Hamburg, 1660, 8.

Werner Rolfint, geboren zu hamburg 1599, gestrorben zu Jena 1678 als Professor der Arzneiwissenschaft und Chemie, trat als ein erklärter Gegner der Alchemisten auf, und bekämpfte ihre Grundsäge mit den Waffen der

Chemie, welche er: jum Range einer Wiffenschaft erheben half. Er ichlug mit der Scharfe des Schwerts, mard aber pon ber Gegenvartei auch nicht geschont. Den erften Anariff machte er in der 1645, 12., qu Rranffurt ausgegebes nen Schrift: Utis Udenii Non Entia chymica, sive Catalogus corum operum operationumque chymicarum, quae. cum non sint in rerum natura, nec esse possint, magno tamen cum strepitu a vulgo chymicorum circumferuntur. Diese Streitschrift gab er ungefannt beraus: allein fpater, ba fein Ruf feft begrundet mar, trat er ibnen mit offenem Bifir entgegen mit einer zweiten Streits schrift, betitelt: Non Entia chymica, Mercurius metallorum et mineralium, Jenae, 1670, 4. Diefelbe Abs handlung ward abgedruckt mit seiner Chymia in artis formam redacta, wie auch mit Elshola'ens Destillatoria curiosa, Berlin, 1674, 8.

Athanafius Rirder, geboren ju Rulba 1602, gestorben in Rom 1680, ein gelehrter Sefuit, welcher ein Lehramt im Collegio zu Avignon befleibete, war ebenfalls ein enticbiebener Biderfacher ber Alchemiften. er Recht, daß er die meiften vorgeblichen Abepten fur Betruger erflart: wenn er aber bie Bahrhaftiafeit einiger Ralle unbestritten laft, fogar am Ende felbft eine febr unmahrs scheinliche Transmutation von 300 Pfund Quecksilber ergahlt, fo gefchieht das nicht jum Bortheil der Aldemiften, fondern um ju beweifen, baf ber Teufel jumeilen foldes Blendwerf made, um Seelen ju vers fuhren. Das meinte ber ehrmurdige Berr gang ernftlich. und viele feiner Beitgenoffen folugen andachtig drei Rreuze. Man findet diefe Aufschläffe in feinem Mundus subterraneus, Tom. II. N.'11. Diefes Buch erschien ju Amfterdam, 1665. Rol. Neue Ausgaben hat man von 1668 und 1678. beutsche Uebersenung erschien ju Augsburg, 1688, 8. hierher gehörigen Rapitel hat Manget in feiner Bibliotheca chem. cur., T. I. N. 3. - 6., abdrucken lassen.

. Salomon bon Blouenftein, ein nienbommer Schriftsteller, beffen mabrer Dame nicht befannt geworben ift. ward durch Rircher's metaphpfifche Behandlung ber Mis chemie bewogen, biefe gegen ihn zu perfechten . und feboieb au bem Ende eine Interpellatio ad Philosophos pro Lapide Philosophorum, Viennae, 1667, 4. Sie ift abaedruckt in Mang et i Bibliotheen chemica, T. I. N. 7. 9m amels ten Ravitel befennt er fich felbit jum Befite Des Geheimniffes. indem er fagt :: "Bas fage ich viel? Auch ich tonnte bem - Dater Rirder ein Probden vormaden, wenn er etwa drei Stunden bei mir mare, und dem Unglaubigen reines Gold ... in bie Sand geben, wie es aus reinem Silber burch Aufan - einer winzigen Rleinigfeit von einem praparirten Salze ents iftebt." Damit wurde viel gefagt fenn, wenn ein bekanne ter Mann ben Kehdehandiduh alfo jum Aufheben hingeworfen batte: allein im Munde eines Vieudonpmus ift es freilich ein überaus molfeiler Beweis.

Gabriel Clauber, Argt ju Altenburg, unternahm ebenfalls bie Bertheidigung ber Aldemie gegen Rolfint und Rircher. Er ftutt fich nicht auf eigne Erfahrung und Runft. mie fein Borganger, fondern fammelt Thatfachen, welche Die Moalichkeit ber Metallveredlung historisch begrunden follen. Sind diefe Thatfachen auch großentheils nicht unbeftreitbar, fo hat er doch fur feine Beit bas Mogliche geleiftet und gewiß ben rechten Weg eingeschlagen. Seine Schutsschrift, betitelt: Dissertatio De Tinctura universali, vulgo Lapis Philosophorum dicta, ericbien zu Altenburg, 1678, 8.; eine neue sateinische Ausgabe ju Rurnberg, 1756, 4.; auch fteht sie abgedruckt in Mangeti Bibliotheca chem., T. I. N. 8. Gine beutiche Ueberfetung: "Bon ber Unis "versaltinktur", erschien zu Rurnberg, 1682, 8., und eine andere fteht in Sordber's Reuer Alcomift. Bibliothet, :986. H. N. 1.

Otto Cachen, gewöhnlich Tachenius citiet, von Dervorden in Weftphalen, welcher den größten Theil feines

Lebens in Benedig lebte, war der Aldemie abhold, und ward ihrer Geschichte dadurch nutlich, daß er manche Betrügereien falfcher Abepten aufdedte, weshalb er hier ofters dankbar angegogen ift... Er fcbrieb:

1) Epistola de famoso liquore Alcahest. Hamburgi,

2): Echo ad vindicias Cheirosophi de liquore Alcahest. Hamburgi, 1655, 4.

\*) Hippocrates chymicus. Venet., 1666, 12.; Brunsvic., 1668, 8.; Lugduni, 1671, 8.; Paris., 1674, 8.

In Rurnberg bildete fich unter den dort gablreichen Breunden der Aldemie im Cabre 1654 eine Aldemifde Gefellicaft, welche bis 1700 bekanden bat. sammelte eine aldemistische Bibliothef und unterhielt einen Briefmedfel mit auswärtigen Aldemiften. Die: Gefellicaft Batte ihr Laboratorium, worin fortwährend gegrbeitet ward. Der Ausfall und Erfola der Berinde mart taulich aufaes geichnet, und in ihren Berfammlungen berieth man fich über Die Beife ber Fortfenung. Der Stifter und erfte Direftor blefes Bereines mar ber Pfarrer Daniel Bulfer. ben pornehmften Mitaliedern gehörten bamale Dr. Cob. Bottl. Boltamer, ber Pfarrer Juft: Sat. Leibnis, ber Mrat Soh. Soofa, befannt unter bem latinifirten Das men Scultetus. und Andere mehr. Mit Diefer Gesellschaft Rand auch ber beruhmte Philosoph v. Leibnis in feiner Jugend einige Zeit in enger Berbindung, wodurch fie ein hoberes historisches Interesse erlangt hat.

Gottfried Bilhelm Leibnig hatte fich 1665 in feiner Baterstadt Leipzig um den philosophischen Doktorshut beworben. Die Fakultat versagte ihn dem damals neunzehnjährigen Jünglinge, ungeachtet seiner anerkannten aussgebreiteten Renntnisse. Unwillig davüber verließ er Leipzig, kam 1666 nach Rurnberg, und besuchte den obgenannten Pfarrer Leibnig, seinen Oheim. Durch bessen Bermittelung ward der junge Gelehrte in die Alchemische Gesellschaft eins

geführt, nachdem er fie in einem Schrefben begrüßt hatte. Des Pfarrers aldeinistische Bucher hatten den nach allem Wiffen heißhungrigen Geist angezogen und gewährten dem zurnenden Apoll eine wolthätige Zerstreuung. Auch sagte wol die neue Situation dem jugendsichen Muthwillen zu. Aus ben obsturften Aldemisten zog er die obsturften Stellen aus, setzte so seinen Brief zusammen und die Gesellschaft in das höchste Erstaunen.

Man nahm ihn nicht allein als Mitglied auf, sondern besoldete ihn als Sekretär und eigenklichen Geheimschreiber ber Gesellschaft. Sein Umt war, daß er die lateinischen Alchemisten excerpirte, die täglichen Processe registrirte, und die Korrespondenz führte. Da hatte man wol den Pegasus zum Karrengaul erkoren. Er hielt auch nicht lange aus und schwang nach einem Jahre schon die Flügel. Bgl. v. Murt Literarische Nachrichten zur Geschichte des sogenannten Golds machens, S. 79. f.

Jene amtliche Durchsicht ber alchemistischen Literatur blieb inzwischen nicht ohne forthauernde Einwirkung auf seisne Studien, und die Alchemie war lange noch ein Gegensftand seiner ausgebehnten Forschungen, wie mehre seiner ponkortholt gesammelten Briefe beweisen. Er stellte selbst praktische Bersuche an, schlug aber einen ganz anderen Weg ein, als die Nürnberger; denn während diese sest hielten au dem Visitando Interiora Terrae des Basilius, und nur aus dem Visital arbeiteten, suchte er die Prima Materia im Darnphosphor. Seine Arbeiten mit demselben hat er in den von ihm redigirten Berliner Miscellen, im ersten Bande, (1710,) S. 91. f., beschrieben.

Leibnig'ens Antheil an der Alchemie bleibt, wennschon burch jufallige Umstande erzeugt, doch eine interessante Erscheinung. Wiewol die Philosophie, welche Er emporbrachete, immer lauter ihre Stimme gegen die Bahrheit der Alchemie erhob und sie schon verfehmte, konnte doch Er noch in

ben letten Jahren feines Lebens fich nicht entschließen, fie gang ju verleugnen. " Uebrigens ", fagt er, " mage ich boch nicht, für unmbalich zu erklaren, was ich für unmahr-"febeinlich halte. Die Wirfung bes Schiefpulvers murben wir jum Beifpiel gewiß faum glauben, wenn bie tagliche "Erfahrung uns nicht bagu nothigte." Bergl. Miscellanea Berolinensia, Vol. I. p. 20.

Sohann Soadim Beder, Drofeffor ber Debis cin au Maing, Leibargt ber Rurfurften von Maing und von Baiern, faiferlicher Rommerzienrath und Rammerrath, geboren ju Speper 1635, gestorben ju London 1682, einer ber thatigften Aldemisten dieser Beit, tann in mancher Sinficht mit Glauber verglichen werben. Als Mechanifer, Chemifer und Technolog ungemein betriebfam und erfinderifc hatte er gewiß Großes geleiftet, mare fein Zeitalter jur Debuna ber Induftrie mehr vorbereitet gewesen. waren die Gemuther faft nur fur die unmittelbare Erzielung bes Goldes gestimmt, und er mußte Alchemist fenn, um Ges hor ju finden. Much war er allzeitfertig, alchemistische Berfuche ju unternehmen, wenn man ihm bie Mittel bazu aab. Einen festen Plan hatte er freilich nicht, und folgte bald dies fem, bald jenem alteren Processe.

So lieh er fich mehren Rurften und laborirte auf beren Roften, doch ohne Erfolg. Bu rechtschaffen jum Betrug und ju foroff in feinen Meuferungen erhielt er fich nirgend lange im Rredit. Bon feinen Patronen ungnabig entlaffen. verließ er Maing, Dunden und Wien, lebte in mehriahris gen Zwischenraumen unftet, versuchte in Solland, nachher in England, technische Anlagen ju begrunden, und wollte eben nach Westindien abgehen, als der Tod ihn wegnahm. Biewol er feine 3mede verfehlte, mar doch fein Streben nicht verloren. Seine Schriften find bei den Chemifern noch immer geschätt, und ben Alchemiften diente er als ein fleißis Aldemistischen Inhalts find folgende feiner aer Sammler. Schriften:

1) Oedipus chymicus, ober Chymifcher Rathfels beuter. Die erste lateinische Ausgabe erschien zu Frankfurt, 1664, 8.; eine zweite zu Amsterdam, 1665, 12.; eine deutsche zu Krankfurt, 1680, 8.

2) Physica subterranea, in zwei Buchern, zum Theil ges gen Kircher's Mundus subterraneus, erschien lateinisch zu Frankfurt, 1669, 8.; in einer vermehrten Ausgabe ebenda, 1681, 8. Neuere Ausgaben, mit Stahl's Anmerkungen, erschienen zu Leipzig, 1702, 1703, und 1738, 4. Deutsche Ausgaben, mit dem Titel: Laboratorium chymicum, kamen zu Frankfurt, 1680 und 1690, 8., heraus.

3) Reue chymische Prob, worin die Transmustation augenscheinlich dargethan wird, und Antwort auf Dr. Rossinken u. s. w. — Wenn Becher hier zeigt, wie aus Lehm, Sand, Asch und bergl. durch Glühen mit Leinöl magnetisch ziehbares Eisen dargestellt werden könne, so galt das ihm und vielen seiner Zeitgenoffen für eine Verwandlung der Erde in Metall. Diese Abhandlung erschien zuerst lateinisch unter dem Titel: Experimentum chymicum novum, quo artificialis et instantanea metallorum generatio et transmutatio ad oculum demonstratur, Francosurti, 1671, 1679, 8. Die deutsche Ausgabe erschien zu Krankfurt, 1680, 8.

4) Supplementum in Physicam subterraneam, demonstratio philosophica, seu Theses chymicae, veritatem et possibilitatem transmutationis metallorum in aurum evincentes, etschien zuerst lateinisch zu Frankfurt, 1675, 8.; ebenda deutsch, 1680, 8.; ist auch in den neueren Ausgaben der Physica subterranea als Anhang abgedruckt.

5) Chymifcher Gludshafen, oder Große dymis fche Concordang, ift eine Sammlung von funfs zehnhundert alchemistischen Processen, nach dem Masterial in 20 Theile getheilt, so daß jeder Theil eine Urt von Kontordang darstellt. Der Leser hat die Wahl unter

20 Grundstoffen, und mag zusehen, daß er die rechte Prima Materia treffe, worauf der Titel (Gluckstopf, nicht: Hafen des Gluckes) sich bezieht. Die Schrift erschien zu Frankfurt, 1682, 4. Eine neue Ausgabe besorzte der Chemiker Stahl, und schrieb dazu eine Borrede: Bebenken vom Goldmachen, Halle, 1726, 4.

6) Tripus hermeticus fatidicus, pandens oracula chymica, seu Laboratorium portatile, cum methodo vere spagyrice, seu juxta exigentiam naturae laborandi etc. Accessit concordantia Mercurii, Lunae et menstruorum. Francofurti, 1689, 8., 1690, 8. Diefes Opus posthumum ward auch abgedruckt in den von Roth: Schold edirten Opuscul. chymic. rarior., p. 1—192.

Nathanael Albineus, ein Schweizer, gab eine Bibliotheca chemica heraus, die er mit Recht contracta nennt, denn sie besteht nur aus drei Schriften, von Augurelli, Philaletha und d'Espagnet. Sic erschien zu Genf, 1653, 8.; in neuen Auflagen 1663 und 1673, 8.; und zu Koln, 1673, 8.

Mag. Andreas Concius, ju Konigsberg in Preufen, schrieb einen "Physifalischen Discurs vom Stein ber "Beisen, ber sonften Lapis philosophorum genennt wird, "nebst andern hieraus entspringenden Materien, so alle mit "philosophischen Grunden bewiesen werden", Konigsberg, 1656, 4.

Johann Beinrich Ursinus, Superintendent ju Regensburg, schrieb eine Exercitatio de Hermete Trismegisto ejusque scriptis, Norimbergae, 1661, 8.

Philipp Jakob Sachs von komenheim, Arzt zu Breslau, sammelte Beispiele, um die Möglichkeit und Birklichkeit der Metallveredlung in Gold zu beweisen. Das Berzeichniß derselben sindet sich unter der Aufschrift: Observationes de Chrysopoea, in Miscellan. curios. seu Ephemeridum medico-physicarum germanicarum Academiae Naturae autiosorum, Decur. I., Lips., 1670, 4. Bon Chendeustien sinder sich eine Abhandlung mit der Aufschrift: Aurum chymicum, abgedtuckt in Mangeti Bibliotheca chemica, Tom. I. N. 10.

Johann Gabriel Drechbler, Magister und Kollega am Gymnasium zu Halle, schrieb zwei sateinische Abshandlungen: De transmutatione metallorum, und: De Chrysopoës, Lipsiae, 1678, 4.

Kaspar Eramer, Professor der Medicin zu Erfurt, der auch ein Collegium chymicum hinterlassen hat, etins nerte die Ehüringer an ihren Basilius durch eine Dissertatio De transmutatione metallorum, Erfordiae, 1675, 4.

In ben Danischen Staaten hatte die Aldemie feit harbach's Zeit zahlreiche Unhanger gewonnen, von welchen bie meisten wol durch Konig Christian's Brille faben, einige aber auch mit eignen hellen Augen pruften.

Erich Pfeffer, von Jtehoe in Holftein, mar praktischer Alchemist und erlangte sogar den Ruf eines Adepten. Er verlich sein Baterland, und lebte in Amsterdam ganz einz gezogen seiner Aunst, welche Lebensweise Biele in jener Meinung von ihm bestärkt haben mag. Er hat viele Handsschriften hinterlassen, von welchen nur die Titel bekannt gesworden sind. Bergl. Gründlicher Bericht auf einige Fragen, nehst einem Catalogo vieler raren und sonderlichen Manusscripten des neulichen Philosophen E. P. J. H., Hamburg, 1683, 8.

Daniel Georg Morhof, Professor der Geschichte zu Riel, geboren zu Wismar 1639, gestorben zu Lübeck 1691, darf zwar nicht zu den Achemisten gezählt werden, sondern er betrachtete die Alchemie nur aus dem Gesichts: punkte des historikers; aber um so mehr darf man von ihm ein unparteiliches Urtheil erwarten. Auf seinen wiederholzten Reisen in Deutschland, holland und England sammelte er die Stimmen der sackundigen Gesehrten, stellte ausgezbehnte literarische Forschungen an, und gewann so die hie

ftorifche Ueberzeugung von der Bahrheit der Aldemie. Die: se lleberzeugung sprach er offen aus in einem Traftat in Rorm eines Briefes an ben Solfteinichen Leibargt Joel Langelot, überschrieben: De Transmutatione metallorum Epistola etc., Hamburgi, 1673, 8. Ein Abdruck beffelben findet fich in Mangeti Bibliotheca chemica, T. Eine Deutsche Ueberfetung erfcbien unter bem Sis tel: D. G. Morhof's "Abhandlung vom Goldmachen", gu Baireuth, 1764, 8. Mit ruhiger Unbefangenheit nimmt Morhof die Krage auf und begrheitet fie nach ben Regeln ber hiftorifden Rritif, verweigert feiner Bartei Gebor, gefteht auch feiner mehr ju, als erwiefen werben fann. - Man murbe feine Behandlung ber Streitfache mufterhaft genannt haben, mare das Ergebnig nicht der Meinung entgegen gemefen, welche eben bamals anfing herrichend zu werben. Die meiften Docenten jogen vor, ju verwerfen, mas nicht bemonftrirt werden fonnte, und fo bequeme Methoden finden leicht Nachahmuna.

Ein gelehrter Zeitgenoffe Morhof's legte damals ben erften Grund gur Geschichte ber Alchemie. Es war Dlaus Borrich, Dr. der Mediein, Profeffor der Philologie, Do: effe, Chemie und Botanif jn Ropenhagen, geboten 1626 ju Borchen in Jutland, von welchem Orte er fich Borrichius nannte, geftorben 1690. Er war in fruberen Sahren Soul-Ichrer, und die philologischen Studien, welchen er als folder oblag, führten ihn zu mancherlei wiffenschaftlichen Beftrebungen der Alten, in welche er mit unerfattlicher Bifbegier einzudringen versuchte. Unter biefen wurden bie Debicin und bie Alchemie Sauptgegenftanbe feines Korichens. Die 1655 in Ropenhagen ausgebrochene Beft gab ihm Gelegenheit, feine arztlichen Renntniffe anzuwenden. Gine glude liche Praris verschaffte ihm die Mittel, unabhangig von Amtspflichten feinen Lieblingftubien nachzuhangen ,... und bennoch ein Bermogen von 75000 Chalern an hinterlaffen, weldes Biele auf den Gedanken brachte, bag er ben Stein ber

Beisen befeffen habe. Seine Reisen burch Deutschland, Solland, England, Rranfreid und Italien brachten ifin in ben Sahren 1660 bis 1666 mit bem gangen gelehrten Guropa in Berfehr. Der Umgang mit ben Alchemiften feiner Reit bestärfte ihn im Glauben an ihre Runft, und erzeugte in ihm ben Borfat, ihre Geschichte zu begebeiten. Das geschah nach feiner Ruckehr mit einem aroken Aufwande von Ges lehrsamfeit, aber nicht allerdinas mit Morhof's Geifte. Mit Recht wirft man ihm bor, daß er befangen von vorgefafter Meinung ju Werke ging, und fonderlich bei bem Bestreben, ein hohes Alterthum ber Alchemie barguthun, mehr Belefenheit als Kritik in Anwendung gebracht habe. Aus allen Kraften lebnte er fich gegen Conring's Befchrankungen auf und wechselte mit ihm Streitschriften, permochte aber beffen Benius nicht obzufiegen, fo daß burch fein Streiten fur Die Sade ber Aldemie mehr verloren als gewonnen marb. Seine dahin geborigen Schriften find:

- 1) Dissertatio de ortu et progressu Chemiae. Hafniae, 1668, 4. Sie ist abgebrucht in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 1.
- 2) Hermetis, Aegyptiorum et Chemicorum sapientia, ab Herm. Conringii animadversionibus vindicata. Hafniae, 1674, 4.
- 3) Conspectus scriptorum chemicorum; erschien erst nach seinem Tode zu Hamburg, 1697, 4., und ist abgebruckt in Mangeti Bibliotheca chemica, T. I. N. 2.

In den Niederlanden trat um diefe Zeit ein Zeuge für die Wahrheit der Alchemie auf, welcher weit mehr als Belmont geleistet hat, nämlich

Johann Friedrich Schweiger, befannter uns ter dem latinisirten Namen Helvetius, Leibarzt des Prinzen von Oranien, wohnhaft im Saag. Dieser gelehrte Urzt hatte in mehren seiner Schriften die Alchemisten wegen ihrer medicinischen Pratensionen verspottet, nicht minder auch den technischen Theil der Alchemie, die Metallveredlung, in Zweis fel gestellt. Wenn ein solcher Mann von Ruf, der sein Uestheil schon diffentlich abgegeben, aus einem Saulus zum Pauslus wird. einnet er sich wol zum Avostel.

Binft befucte ben Dr. Someiner ein unbefannter Monn. leitete bas Gesprach auf Akbemie, seigte ibm ben Stein ber Beifen und Proben bamit gemachten Goldes, aab ibm and pon erfterem fo viel, bak er fich felbft von beffen Birfung Belvetiug ward auf biefe Beife pon überzengen konnte. feinem Unglauben zurückgebracht, hielt fich verbunden. feine Ameifel zu miderrufen, und machte feine Erfahrung bifentlich befannt in einer loteinischen Schrift, betitelt: Vitulus anreus, quem mundus adorat et orat, Amstelodami, 1667. 8. Reue Auflagen erfebienen 1702 und 1705. Die Schrift marb abachruck im Museum hermeticum, N. XX., und in Mangeti Bibliotheca chemica curiosa, T. I. N. 11. Eine beutiche Ueberfemma von Boifamer erfcbien unter bem Titel: Dr. Someiger's Gulbenes Ralb, au Rurnberg, 1668, 1675, und 1727, 8.; eine andere ju Frankfurt a. M., 1705, 1726, und 1767, 8. 3m beitten Rapitel erzählt ber Berfaffer, mas bier in gebrangtem Mus: auae folat:

"Am 27. December 1666 besuchte mich ein Frember, ber etwa 44 Jahre alt und ein Rordhollander zu sein schien. Er habe gewünscht, meine Bekanntschaft zu machen, gestand er, besonders wegen dessen, was ich gegen Digby's sympathetisches Pulver geschrieben hatte. Er habe darans ersehen, daß ich an dem philosophischen Geheimniß zweisse, und doch gebe es eine Universalmedicin, womit man alle Rrankheiten heisen könne, wenn nur kein edler Theil verletzt sey. Eine solche Wedicin, entgegnete ich, würde den Nergten höchst willsommen seyn; aber zum Unglück sey sie ausger den Büchern nirgend zu sinden. Ich vermuthete, daß er selbst Arzt sey; allein er verneinte das und aab sich für einen Rothaieser aus."

"Im. Gefprach marf er die Frage bin, ob ich wol nach ben Beschreibungen, die man in Buchern finde, ben Stein

der Beisen erkennen wurde, wenn man ihn mir vorzeigte. Zugleich brachte er eine von Elsenbein kunftlich gearbeitete Buche aus der Tasche, worin er drei schwere Körper von der Größe einer Nuß hatte. Die Masse war glasig, schwezfelgelb, und auf einer Seite etwas pords. Ich schäe den Berth seines Borraths auf zwanzig Tonnen Goldes. Ich hatte diesen Schatz in meinen Handen, betrachtete ihn aufsmerksam, und außerte mein Befremden wegen der gelben Farzbe, da der Stein doch sonst purpurfarben beschrieben werde; allein ich erhielt zur Antwort, das thue nichts zur Sache, die Tinktur sep reif genug."

"Er verlangte von mir eine Goldmunge vom beften Dagegen zog er funf tellergroße Goldbleche vor, Die er auf der Bruft getragen hatte, und die Bergleichung zelate, daß fein Gold weit schoner war, als das meinige. Spruche maren auf den Lafeln eingegraben, und auf einer derselben stand: Ick ben gemackt den 26. Augusti 1666. Er bekannte fich jum Berfertiger bes Goldes, und geftand, es fen aus Blei gemacht. Er habe diefe Runft nebft mehren anderen von einem reifenden Abepten erlernt. 'Sch bat ihn, mir die Metallverwandlung zu zeigen. Das lehnte er für iett ab. perfprach aber, in brei Wochen wieder zu mir zu fommen, und dann meinen Bunich zu erfüllen, wenn es ihm Damit nahm er Abschied. " . erlaubt würde.

"Borher, als ich den wunderbaren Stein in meinen Sanden hatte, versuchte ich, ob mit den Rägeln etwas absgefratt werden könne, und da waren einige Stäubchen unster den Rägeln hängen geblieben. Diese sammelte ich nachsher auf Papier. Ich ließ etwas Blei in einem Tiegel schmelzen, und warf die Stäubchen darauf, aber das Blei verbrannte und überzog den Tiegel mit einer grünen Glasmasse."

"Rach brei Wochen kam ber Mann wieber zu mir, und ich gestand ihm nun ben Raub, auch wie fruchtlos ber Berssuch damit abgelaufen fen. Da lachte er mich aus, und meinte, ich habe geschickter gestohlen, als Gebrauch davon gemacht.

Es wundere ihn, daß ein Chemiker die Ratur des Bleirausches nicht besser kenne. Wie ich es angefangen, habe es nicht anders kommen konnen; wenn ich aber die Staubchen in gelbes Wachs gewickelt hatte, wurde ich gutes Gold ershalten haben."

"Nach vielen Bitten ließ er sich bewegen, mir von sels ner Linktur ein Kornchen von der Größe eines Rubsamens zu geben. Als ich klagte, das möge wol kaum zureichen, um vier Gran Blei zu tingiren, nahm er es zurück, schnitt die Halfte mit dem Nagel ab und warf sie ins Feuer. Die ans dere gab er mir wieder, mit der Anweisung, eine halbe Unze Blei oder etwas mehr zu nehmen. Bestürzt nahm ich nun die verringerte Gabe und brachte sie in Sicherheit, versprach, den folgenden Lag die Probe damit zu machen und keinem Menschen etwas davon zu sagen; er aber verbesserte: "Nicht "also! Was zur Ehre Gottes gereicht, muß man verkünden, "damit die Welt seine Macht erkenne!""

"Beim Weggehen machte er mir hoffnung, des anderen Tages noch einmal zu mir zu kommen und bei der Probe ges genwärtig zu fepn; allein er blieb aus und war verschwunzden. Mit Sehnsucht wartete ich den ganzen Tag, aber verz gebens, habe ihn auch seitdem nicht wieder gesehen. Am Abend konnte meine Frau ihre Ungeduld nicht länger bezähmen, und lag mir an, die Probe nach des Mannes Vorsschrift zu machen, weil sie außerdem diese Nacht keine Ruhe haben würde. Sie holte gelbes Wachs und umwickelte das mit das Körnchen. Mein Sohn machte Feuer dazu an. Ich suchte Blei, schnitt davon sechs Drachmen ab, ließ sie in einem Tiegel schmelzen, warf das Kügelchen darauf, und bes deckte den Tiegel."

"Mit Gezisch und Blasenwerfen arbeitete es darin, und nach einer Viertelstunde war die ganze Masse des Bleies in Gold verwandelt. Es zeigte im Tiegel einen schonen grunen Schein. Als es in den Gießbecher ausgegossen ward, schien es blutroth, (und darauf zielte wol der Fremde, da er sich einen Rothgießer nannte); als es aber erkarrt war, hatte es die schönfte Goldfarbe. Wir alle drei standen sprachlos vor Verwunderung. Mit dem noch warmen Golde liesen wir zum Goldschmied, der es probirte und für das kostbarste Gold in der Welt erklärte, auch sogleich fünfzig Gulden für die Unze bot."

"Um folgenden Tage hatte fich icon in der Stadt bas Gerucht von der wunderbaren Transmutation verbreitet. Biele Bornehme und Liebhaber der Runft kamen zu mir. uns ter anderen ber General : Mungagarbein Doreling, faben bas Gold, und baten mich, einen Theil beffelben einer grunds licen Brufung ju unterwerfen. Wir gingen mit einander au dem Gilberarbeiter Brechtel. In feiner Berfftatt wurde bie fogenannte Quarticeidung angestellt. Drachmen des Goldes murden mit feche Drachmen Silber ausammengeschmolzen, Die Legirung zu Blech geschlagen, bas Silber bann in Scheibemaffer aufgeloft, mobei bas Gold wie ein ichwarzes Dulver zu Boden fiel, und diefes endlich wieder eingeschmolzen. Bahrend das geschah, glaubten wir, die Balfte bes Goldes fep abgegangen; aber es fand fich im Gegentheil, daß es noch um zwei Strupel zugenommen hatte. Es icheint alfo, baf die überfluffige Linktur bes Goldes noch etwas vom Gilber veredelt habe. "

"Es blieb noch zweifelhaft, ob die Zunahme nicht von ungeschiedenen Silbertheilen herrühre. Das zu erforschen, ward das Gold mit dem siebensachen Gewicht Antimonium zusammengeschmolzen. Dabei verloren wir am Gewicht des Goldes acht Gran; als wir aber das Antimonium verrauchen ließen, blieben neun Gran blaffes Gold zuruck, so daß also in der ftarkten Feuerprobe nichts verloren gegangen war. "

Die hier beschriebeng Prufung konnte damals fur kunsterecht gelten, schließt aber doch nicht jeden Zweifel aus, und Schweiger's Beschreibung erscheint mangelhaft. Wan merkt wol, daß ein Arat dem Dokimasten aufah.

Dinsichtlich der Quartscheidung wird nicht gesagt, daß man gefälltes Scheibewasser angewendet habe; wem aber die Salpetersaure nicht frei von Salzsäure war, so mußte Hornsilber mit dem Golde niederfallen und den Zweck der Scheidung vereiteln.

Das einmalige Gießen des Goldes durch Spieße glanz entfernt bekanntlich den verlardten Silbergehalt nicht vollständig, sondern muß jum zweiten, auch dritten Mal wiederholt werden, wenn man ficher gehen will.

Einfaches Verblafen des Spießglanzgoldes verflüchtigt das Antimon nicht ganz, fondern der letzte Rest kann nur mit Salpeter weggenommen werden. Das abgetriebene Gold konnte demnach noch silberhaltig, und obenein antimonhaltig sepn.

Was weiterhin vom Verrauchen des Antimoniums gefagt wird, ift vielmehr von der ich we felfilber haltigen
Schlacke zu verstehen, und das sogenannte blaffe Gold,
was bei deren Ginascherung zurückblieb, war schwerlich Gold,
sondern Schwefelsilber, und hatte einer neuen Prufung unterzogen werden sollen.

Rach diesen Ausstellungen mussen die 40 Gran Gold, welche Schweizer, als Zunahme durch eine abermalige Berzedlung, in Rechnung bringt, ohne Zweisel gestrichen werzben. Indessen leidet dadurch die Zuverlässigkeit der Thatssache an sich keinen Abbruch. Die sechs Drachmen Gold aus Blei sind unbestreitbar, dafür bürgen der Münzguardein und Brechtel.

Ein großer Fehler war es immer, daß die Linktur nicht vor der Projektion gewogen ward, und den hat die Frau Doktorin zu verantworten. Der gute Mann wollte ihr die Racht nicht verderben, und verscherzte darüber die Berechenung der tingirenden Kraft, welche er vergeblich nachzuholen sacht. Der Adept mag wol abermals gelacht haben, wenn das Goldene Kalb ihm, wie glaublich, zu Gesicht kam.

Schweitzer's Zeugniß gewinnt unfer Bertrauen durch bie Offenheit, mit weicher er sich und alle mit ihm thatig geswesene Personen nennt, und das geschah nicht etwa lange kachber, wie bei Helmont, sondern einige Monate nach dem Borfalle, da noch Jeder an Ort und Stelle nachfragen und untersuchen konnte. Das ist denn auch geschehen, und wir haben bestätigende Zeugnisse von sehr würdigen Zeitgenossen, durch welche Schweizer's Aussage erst ihren vollen Werth für die Geschichte erhält.

Robann Ronrad Bardufen, Professor ber Chemie zu Lenden, der mehr als Schweiper der Sache fundia war und das unbedingteste Zutrauen fordern darf, erklart fic darüber mit biefen Borten: "Mir felbst ift nie zu Theil aeworden, eine Metallverwandlung ju feben, wie oft ich nauch bier und dort nachforschte. Bin ich aber nicht Augen-- zeuge, fo kann ich boch als Ohrenzeuge auftreten; benn ich "habe fehr mahrheitliebende Manner bavon ergablen gehort. "Co bat mir Belvetius bas Gold gezeigt, beffen er in feinem "Golbenen Ralbe gebenft, auch die beiden Schmelatieael. welche babei gebraucht morden find. Der eine Ticael ents -hielt Blei, welches ber Glatte ahnlich geworden mar. Dies nfe Beranderung war burch einen Rehler entftanden, indem " er die Einktur in Pulvergestalt auf das fließende Blei acntreut hatte, wobei fie großentheils verrauchte. " bere Liegel zeigte noch überall flimmernde Goldfornchen, wie fie fic anguhangen pflegen, wenn Gold mit alfalifden "Rluffen gefcmolzen wird. Die Seitenwande bes Liegels " waren roth gefarbt, wonach es mir icheint, daß das aold-"machende Pulver eine eigenthumliche Rothe (pulverem haurificum ex indole sua rubedine gavisum) befeffen "habe." Bergl. Barchusen Pyrosophia succincta, Lugduni Batav., 1698, 4., pag. 424.

Richt minder wichtig ift das Beizeugniß des berühmten Beneditt Spinoza, welcher die von Schweiger gemachte Erfahrung noch früher aufmertfam unterfuchte. Er fcreibt

in seinem 45sten Briefe an Jarrig Jellis also: "Ueber "die Sache des Belvetius habe ich mit Boß gesprochen. "Er lachte laut auf, und wunderte sich, daß ich nach solchen "Possen frage. Ich kehrte mich aber nicht daran, und ging "zu dem Goldarbeiter Brechtel, welcher das Gold geprüft "hat. Der sprach aus einem anderen Tone, und versicherte "mich, das Gold habe beim Schmelzen sogar noch am Ges "wicht zugenommen, als er Silber zur Scheidung in den "Liegel geworfen. Darum seh er überzeugt, daß das Gold, "welches sein Silber mit sich in Gold verkehrt habe, wol "ganz besonderer Natur gewesen sey. Nicht dieser Brechtel "allein, auch verschiedene andere Manner, die bei der Probe "gegenwärtig waren, haben mich versichert, daß die Sache "sich also verhalte."

"Darauf aina ich zu Belvetius felbst bin, welcher mir "fowol bas Gold, als auch den Tiegel zeigte, dem innerlich , noch etwas Gold anhing. Er ergablte mir, dag er faum ben vierten Theil eines Gerftenkorns, ober etwa ein Genfe "forn groß von der Tinktur auf das fließende Blei geworfen "habe. Er fügte hingu, daß er die gange Geschichte in Rurz "jem bffentlich befannt machen werbe. Er faate mir aud. "daß ebenberfelbe Mann, ber bei ihm gewesen, ebendaffelbe " Experiment in Amfterdam gemacht habe, wovon Sie obne "Bweifel gehort haben werden. Das ift alles, mas ich von "ber Sache erfragen fonnte. Boorburg, den 27. Mari ,, 1667." Bergl. De nagelate' Schriften van Spinoza, Amsteldam, 1687, 4., S. 585. Bened. Spinozae Opera posthuma, pag. 533.

Dieser Brief ist noch vor Herausgabe des Goldenen Ralbes geschrieben. Man ersieht leicht; daß der Philosoph bei der Sache nicht sehr interessirt war, und nur dem Freuns de zu gefallen die Zeugen verhörte, ohne damals zu ahnen, daß er als Untersuchungrichter der Nachwelt und der Gesschichte diene. Die Amsterdamer Probe, deren Erwähnung geschieht, scheint keinen Schweiger gefunden zu haben und

für bie Befchichte verloren zu fenn. Die Identitat der Pers fonen iff demnach unerwiefen.

Dlaus Borrich ift ein britter Beigeuge fur bie Sage are: Brobe, indem er nicht lange nach berfelben burchreifte. Diefelben Rachfragen that und Diefelben Umftanbe in feinem Brobe: De ortu et progressu Chemiae, bezcuat. Er fuat biniu. baf bamale auch in Roln eine Eransmutation por miehren Reugen bewirkt worden fen, und wie er vermuthet. burth Chenbenfelben. Das fieht aber bem Rothgießer nicht abnlich. Underen Radrichten zufolge foll Schweiter's Abept Gottmann geheifen und in Lepden gewohnt haben. Dan eriabit, bak-er einen Better, Ramens Cafob Bierorth. ber aus bem Balbectichen geburtig gewefen, ju fich berufen und ihn mit feiner auten Tinktur, nicht minder auch mit aus ten Behren ausgestattet habe. Lettere habe Bierorth nicht befolat; wol aber ju Roln in Gegenwart bes Rurfürsten 16 Loth Blei mit 1 Gran Tinktur in Gold verkehrt. sum Rittmeifter und Sofjunter ernannt worden, und habe ben groffen Beren gefpielt, bis feine Linftur ericopft gemefen. Dann fen er in Mrmuth gerathen, habe fich bem Trunt ers geben und fen endlich in der Trunkenheit am innern Brande geftorben. Beral. Chomiphili Offenbarung comifder Weisheit, S. 71. f.

Pervetius berichtet noch einen anderen Borfall in seiner Umgebung. Der Goldarbeiter Grill im Haag bat im Jahre 1664 den Luchfarber Andttner, daß er ihm zu gewissem Behuf einen guten Salzgeist bereiten möge. Den erhaltenen goß er auf Blei. Nach einigen Wochen erschien auf der Flussigeit ein regelmäßig ausgebildeter, hell silbers gtanzender Stern. Grill frohlockte, daß er nun den Stern der Weisen habe, von welchem er beim Basilius gelesen. Das Blei lag wie ein Schwamm aufgelockert darunter. Als die Flussigigkeit verdunstete, setzte sich der Stern auf dem Blei sest. Grill kupellirte nun das Blei und erhielt von einem Pfunde zwölf Unzen Silber, aus diesem aber wieder zwei Uns

zen feines Gold. Grill wollte dem Andtiner von diesem Ersfolge nichts sagen, und hoffte, gelegentlich die Bereitung des Salzgeistes von ihm zu erfahren. Indessen starb der Eine an der Pest und der Andere verunglückte im Wasser, wodurch, wie Helvetius meint, eine zufällige Ersindung verloren ging. Wahrscheinlicher ist, daß Grill ein vorgefundenes güldisches Silberblei für Blei gehalten habe, womit das eingebildete Wunderwerk sich ganz natürlich erklären läst. Bergs. Gold denes Kalb, Rürnberger Ausgabe, S. 15.; Frankfurter Ausgabe, S. 29.

Theodor Kerkring, ein Zeitgenoffe Schweitzers, lebte in Amsterdam, wo Morhof ihn besuchte. Diesem zeigte er gold: und silberahnliche Metalle, welche en aus Quecks silber mit einem geringen Zusatze bereitet zu haben versicherte. Er hatte vier Sorten. Die erste war von Farbe zinnweiß; die zweite silberweiß, die dritte blafgelb, die vierte goldgelb. Alle vier hatte er mit einem und ebendemselben Zusatze, aber durch verschiedene Feuersgrade (solo rogimine ignis) er halten. Morhof war zu wenig Kenner, um die Sache zu prüsen. Wahrscheinlich war es weiter nichts, als das von Barchusen beschriebene, oben erwähnte Aurum sophisticum in verschiedenen Abstusungen des Aupfergehalts. Bergl. Morhof Epistola ad Langelottum, p. 49.

Rerfring war ein eifriger Basilianer, und bemubte sich, des Meisters Liefen aufzuhellen durch seinen Commentarius in currum triumphalem Antimonii Basilii Valentini. Der selbe erschien in mehren Ausgaben zu. Amsterdam, 1666, 1671, und 1685, 12.

Goofen van Breeswyck gab in bemfelben Zeits raume drei aldemistische Abhandlungen in hollandischer Sprache heraus, als:

- 1) De roade Leeuw of het Sout ber Bofen. Amfteldam, 1672, 8.
- 2) De grone Leeuw of bet Light ber Bofen. Umftelbam, 1674, 8.

3) De goude Leeuw of de Minn ber Bpfen. Um-

ftelbam. 1675. 8.

en England bietet die Geschichte Dieses Reitraumes aar nichts Erhebliches bar. Man follte glauben, Die Aldes mie fen mit Philaletha ausgewandert. Die Burgerfriege und Cromwel's eiferner Bepter verscheuchten wol die Dufe ber Aldemiften. Dicht eber als unter Rarl bem Ameiten erholte lich die alchemistische Literatur aus ihrer Ohnmacht und gab fcmache Lebenszeichen.

William Johnson fchrieb ein lateinisches Lexicon chimicum jur Erlauterung der bermetischen Runftmorter. pornehmlich aber zur Erlauterung der Paracelfischen Schriften. Die erfte Musgabe erfcbien ju London, 1657. 8 .: eine ameite: ebenda, 1660, 8. In Deutschland erfolgten amei Auflagen, ju Frankfurt, 1676, 8., und ju Leipzia. 1678. 8.; auch ein Abdruck in Mangeti Bibliotheca chemica. T. I. N. 113.

Much Kranfreich bietet in biefem Zeitraume wol Schriften, aber teine merfwurdigen Thatfachen bar. Die Er zählung, daß zu Epon 1670 ein Englander anderthalb Pfund Rupfer in feines Gold umgewandelt habe, ift zu wenig verburgt. Bergl. Sappel's Curibse Relationen, Th. II. G. 284.

Isaac Chartier, ein Argt, forieb: De la science du plomb sacré des Sages, ou Antimoine, à Paris,

1651, 4.

Jean de Aubry, Ranonifus ju Montpellier, schrieb sateinisch eine. Epistola De quinta essentia, Argentorati, 1655, 4.; francosisco: Le triomphe de l'Archée, à Paris, 1659, 4., mopon eine lateinische lieberfenuna m Rranffurt 1660 erschien, und ein Abrégé de l'ordre admirable et des beaux secrets de S. Raimond Lulle, à Paris, 1665, 4.

Pierre Borel, latinisirt Borellus, Myst ju Castres in Languedoc, bearbeitete vornehmlich die Geschichte und

Literatur der Alchemie. Bon ihm hat man:

1) Observationes medico-physicae stupendae, in quibus quaedam chimica sunt. Castris, 1653, 12.

2) Bibliotheca chimica, seu Catalogus librorum philosophicorum hermeticorum. Parisiis, 1654, 12.; Heidelbergae, 1656, 12. Sie gahlt 4000 Schriften auf, ist aber unzuverlässig. Er raffte zusammen, was dem Titel nach geeignet schien, oft rein medicinische, auch theos sophische und magische Schriften, führt auch Bücher auf, die nie existirt haben, und macht aus den erdichteten Perssonen der Turba Autoren. Morhof meint, Epistola ad Langelottum, p. 115., Borel scheine im Schlafe geschrieben zu haben.

3) Tresor de Recherses et Antiquites gauloises et françoises, à Paris, 1655, 4. Dieses historische Worters buch enthalt unter anderem mancherlei Nachrichten aus der Geschächte der Alchemie, gehäuft ohne Auswahl und

nur jum Theil brauchbar.

Claude Germain, Leibarzt der Konigin Louise Marie von Polen, schrieb ein Icon philosophiae occultae, sive Vera methodus componendi magnum antiquorum philosophorum lapidem, Paris., 1672, 8.; Roterod., 1678, 12. Ein Abbruck steht in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 127. Eine deutsche Uebersetzung gab Schroder, unter der Ausschrift: Abbildung der gehelmen Philosophie, in der Reuen Alchymistischen Bibliothek, Bd. II. N. 2.

Atremont, ein Edelmann, reisete als Achemist durch verschiedene Lander. Rach seiner Rucksehr spendete er seinen Landsleuten die Früchte seiner Forschungen in einer Schrift, welche große Aufmerksamkeit erregte, betitelt: Tombeau de la pauvreté, ou Sur la transmutation des métaux. Die erste Ausgabe erschien zu Frankfurt, 1672, 12.; eine zweite zu Paris, 1673, 12.; eine dritte zu Paris, 1681, 12.; eine vierte, mit einem Schlüssel versehen, zu Lyon, 1684, 12. Eine deutsche Uebersehung erschien

unter dem Litele Das Grab der Armuth, darin flarlich von Beranderung der Metalle und von dem Wege dazu gehandelt wird, Krankfurt a. M., 1672, 1702, und 1706. 8.

Dominique du Clos, Arzt zu Paris, erwarb sich ben Ruhm eines Schriftstellers von seltenem Berdienst. Er brachte sein ganzes Leben damit zu, dem Steine der Beis sen nachzusorschen, hatte auch alle seine Arbeiten umständlich beschrieben, erreichte aber den Zwed nicht, bereute am Enzbe seines Lebens die geopferte Zeit, und verbrannte alle seine Handschriften, damit niemand durch sie auf Jerwege geführt werde. Bergl. Beitrag zur Geschichte der höheren Chemie, S. 369.

Italien hatte in demfelben Zeitraume nicht Mangel an Alchemisten; doch hat sich keiner ben Ruf eines Abepten erworben.

Benedetto Mazotta, Lehrer der Beltweisheit zu Bologna, schrieb eine lateinische Abhandlung: De triplici philosophia, Bononiae, 1653, 4.

Ludovico de Conti, franzosisch Louis le Comte, noch bekannter unter dem lateinischen Namen de Comitidus, gebürtig von Macerata, schried lateinisch: De Liquore Alcahest et Lapide philosophorum, ejusque materia, compositione etc., Venet., 1661, 4. Eine neuc Ausgabe erschien zu Frankfurt, 1664, 12.; eine franzosische Uebersetung, von Rob. Prudhomme, zu Paris, 1669 und 1678, 12. Ein lateinischer Abdruck steht in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 124.

Francesco Tertio de Lana, auch lateinisch de Lanis genannt, ein Jesuit und Mitglied der Arademie zu Brescia, schrieb eine Arte maestra, Brescia, 1667, Fol. Eine lateinische Uebersetzung erschien unter dem Titel: Margisterium naturae et artis, Brixiae, 1684, 1692, Fol. Rap. 20. erzählt er darin eine Erfahrung, welche damals großes Aussehen machte, als eine französische Uebersetzung der Stelle in die Philosophischen Transaktionen der Arademic

der Wiffenschaften zu London vom Jahre 1670 eingerückt ward. Lang fagt:

"Ich wurde das nicht fagen, wenn nicht der Zufall "mir felbst ein Mineral in die Hand geführt hatte, woraus "ich mit leichter Mühe ein wenig guldischer Flüssigkeit aus, "jog, einen wahrhaften Samen des Goldes. Da ich aber "dessen Weisen Merth nicht zu schäpen wußte, verbrauchte ich alles "zu einer einzigen Projektion auf Quecksilber, welches davon "sogleich erstarrte und bei verstärktem Feuer beständig blieb. "Eine halbe Unze des seuerbeständigen Liquors hatte dritthalb "Unzen Quecksilber, also ihr fünffaches Gewicht sigirt. Wäre "diese Tinktur mehr gereinigt und mit einem passenden Körz, per vereinigt worden, so hatte der wahre Stein der Weiz, sen daraus werden können. Aber ich habe bis auf den heuz, tigen Tag kein solches Mineral wieder gefunden."

Bon diesem Experiment hat man wol mehr Aufheben gemacht, als es verdiente. Lana fagt nicht, daß sein Merstur zu Gold, sondern nur, daß er seuerbeständig geworden sep; und wenn das in salinischem Zustande geschah, so war es nichts Besonderes. Man behandelte damals allerlei Mineralien mit Sublimat und nannte die neuerhaltenen Salze Mercurios. Angenommen, daß Lana ein phorphorsaures Bleis, Rupfers oder Eisenerz, deren Mischung damals unsbefannt war, so behandelt habe, so konnte wol Phosphorssaure als ein seuerbeständiger Liquor abgeschieden werden, welcher mit Quecksilber ein seuerbeständiges Salz gab.

Die Reugriechen hatten in diesem ganzen Jahrhundert keinen alchemistischen Schriftsteller; aber stillem Suchen entsagten sie nicht. Als Dlaus Borrich 1665 in Rom war, sagte ihm der Grieche Leo Allatius, gebürtig von Chios, welcher damals Bibliothekar im Batikan war, daß seine kandsleute noch immer eifrig in der Alchemic arbeiteten. Das durfte freslich nur heimlich geschehen, um die Dabsucht ihrer Zwingherren nicht zu reizen. In den befestigten Klostern auf dem Berge Athos oder Monte Santo hatte die griechische Muse noch ein Afyl gefunden, und dort erhielt sich eine Pflanzschule für den Priesterstand, welche wol nebens bei manche Kenntnisse verbreitete. Man weiß, daß insbessondere in dem Hauptkloster des heiligen Basilius die Schriften der Griechen und Araber seit 1500 gesammelt wurden, und da fehlten die Achemisten schwerlich. Aber von einem glücklichen Erfolge dieser Studien ist nichts bekannt geworsden, auch nach den neuerlichen Vorgängen wenig zu glauben. Vergl. Olai Borrichii Conspectus scriptorum chemicorum, N. XIV.

In diesem Zeitraume findet sich die erste Spur von Alschemie bei den Türken. Sie hatten bis dahin von dem wissenschaftlichen Treiben der Abendlande wenig oder keine Renntniß genommen; doch scheint es, daß die Berührung mit den Arabern die Idee der Metallveredlung bei ihnen erweckt habe. Der erste Türke, welcher als Liebhaber der Alschemie genannt wird, ist Mahomed Riuperli, ein ausgezeichneter Staatsmann und Feldherr, der unter Sultan Muhamed dem Vierten von 1656 bis 1663 Großvezier war, und in solchem Ansehen stand, daß sein Sohn, Achmed Kiuperli, und sein Enkel, Mustapha Kiuperli, ihm in dersselben Würde folgten, welches beispiellos befunden wird. Von Mahomed Kiuperli hat man folgende Erzählung.

Der franzbsische Seeofficier de Rennefort war 1666 als Kriegsgefangener in London. Auf seinem taglichen Spaziergange in einem öffentlichen Garten machte er die zufällige Bekanntschaft eines alten Landsmannes, welcher den Niederzgeschlagenen aufzuheitern suchte und ihm zum Troft seine eigenen Fata erzählte. Er hieß de la Brie, und war in seiner Jugend bei der Königin Marie de Medicis Page gewesen, nachher aber auf einer Seereise nach Italien in turkische Gezfangenschaft gerathen. Bei seinem ersten herrn diente er als Stallfnecht, und nach bessen Tode kam er in das haus des Großveziers Mahomed Kiuperli.

In bessen Hause lebte ein arabischer Philosoph, welschem der neue Eklave, den man Ismael nannte, als Geshülfe beigegeben ward. Der Araber führte ihn in eine Kammer, worin ein chemischer Ofen von Backsteinen aufgeführt war. Er zeigte ihm darin eine brennende Lampe, über welscher ein Flaschen hing, und darin war eine Materie, die weder Erde noch Wasser, aber beides zugleich zu sepn schien. Der Philosoph bedeutete seinen Untergebenen, daß dieser Inhalt köstlicher sen, als alle Reichthumer des Großherrn. Er trug ihm auf, die Lampe zu unterhalten, und Acht zu haben, welche Farben sich im Glase zeigen wurden. Ismael wartete seines Amtes unverdrossen, und beobachtete, daß die Masterie binnen vierzig Tagen erstlich schwarz, dann grau und endlich weiß wurde.

Da starb der Großvezier. Achmed Kiuperli hatte keinen Sinn für Alchemie und verabschiedete den Araber. Diefer trat bald darauf in Dienste des Ali Bassa von Kahira, und bewog denselben, daß er den anstelligen Ismael
von Achmed kaufte, damit er ihm in derselben Art diene.
Allein nach zehn Monaten verlor Ali Bassa die Geduld, entließ den Philosophen und schenkte ihm seinen Lampenwärter.

Der Aldemift wendete fich nun nach feinem Geburtort, ber Stadt Zabit, dem alten Saba, im fudlichen Arabien. Erhatte den Kranken lieb gewonnen, und munichte ihn an fic au feffeln, um me feiner Bulfe bas angefangene Wert au Darum gab er ihm feine Schwefter jur Gattin. pollenden. Rach einiger Zeit murben fie auf einem Spaziergange von rauberifchen Beduinen überfallen. Der grabische Philosoph blieb bei ber Begenwehr auf dem Plate und feine Schwefter Somael ward von Underen mitgenommen. mard entführt. die ihn ju Baffora verfaufen wollten. Unter Beaes trafen fie auf eine Raravane und wurden gerftreut. Ein enalischer Raufmann von ber Raravane befreite den Gefangenen und ichenfte ihm Geld jur Rudfebr nach Gurova.

Mons. de la Brie wollte sich das Ansehen eines Abepten geben, und fabelte allerlei, was nachzuerzählen die Mühe nicht lohnt; was er indessen von Kiuperli erzählte, möchte wol Glauben verdienen, da es mit geschichtlichen Thatsachen übereinstimmt. Rennefort schrieb späterhin eine Geschichte des Ansanges und Fortganges der Franzbsisch Ditindischen Rompagnie, worin er die mit de la Brie gehabten Untershaftungen bekannt machte. Ein Auszug davon sindet sich in der Edelgebornen Jungfrau Achymia, S. 185 — 189.; und eine vollständige liebersehung in Güldenfalk's Transmutationsgeschichten, S. 268 — 279.

Daß die Araber damals sowol in Arabien selbst als in Aegypten nach dem Steine der Weisen forschten, davon legt vorstehende Erzählung Zeugniß ab. Auch in den arabisschen Reichen der Barbarei war die Alchemie nicht vergessen. Als der englische Kapitain Thomas Parry 1664 nach Tanger kam, fand er daselbst eine Wenge eifriger Alchemissten. Bergl. Ol. Borrich De ortu et progressu Chemiae, pag. 122.

## Vierzehntes Rapitel.

Aldemie bes fiebzehnten Sahrhundertes.

Biertes Biertel.

So oft wir den Blick auf Deutschland werfen, begegenen wir einem neuen Zuge unter der Fahne des rothen the wen. So voll und regelmäßig ist der Zug in keinem anderen Lande, und die Geschichte der Alchemie ist in der That großentheils eine deutsche, nicht eben darum, weil die Deutsschen vor Allen des Hermes Jünger waren, sondern vielmehr, weil Deutschland recht eigentlich der Kreuzweg von Europa ist, auf welchem alle Wandler einander begegnen mussen.

Auch diesmal jahlt, wie gewöhnlich, der Zug nicht lauter achte Lowenritter. Die Mehrzahl prunkt mit Ruftungen von Pappe und Goldpapier. Die achten erkennt man erst hintennach, wenn goldene Tapfen bezeugen, daß sie das gewesen sind. Aufmerksame Zeitgenossen haben dergleichen angemerkt. Für diese Periode sindet man mancherlei in des Freiherrn Wilhelm von Schröder "Nothwendigem "Unterricht vom Goldmachen, den Buccinatoribus oder so, sich nennenden Foederatis hermeticis auf ihre drei Epis, steln zur freundlichen Nachricht", welcher zu Leipzig, 1684, in 12., herauskam, auch später mit Peschering's Fürstlicher Schaps und Rentkammer zu Königsberg, 1752, 8., abgedruckt ward.

Rur Giner unter Bielen kann aus diefem Beitraume als ein mahricheinlicher Adept angeführt werben, bas ift ber

fogenannte Baron von Bagnereck, welcher in ben Jahren 1680 bis 1683 in Deutschland reifte. Wer ihn zum Freiherrn erhoben habe, ift nicht zu sagen; und da man weiß, daß bei der Menge das Gold den Adel gibt, vornehmlich im südlichen Deutschland, so darf man hier schon die Berbriefung unerdretert lassen. Wir wissen, daß Wagnereck einer bürgerlichen Familie Baiern's angehörte; denn seines Baters Bruder war der als Schriftsteller ausgezeichnete Jesuit Deinrich Wagnereck, geboren zu München 1614, gestorben als Kanzler zu Dillingen 1684.

Der Neffe, dessen Borname nicht angegeben ist, zeigte im Jahre 1680 zu Prag eine Tinktur, welche 420 Theile unedles Metall tingirte; benn vier Gran derselben haben sies ben loth Gold gegeben. Der Freihert von Schröder, welcher diese Begebenheit erzählt, beruft sich dabei auf das Zeugniß der ganzen Stadt Prag, wo mehre Fürsten, die er namhaft macht, und viele Standespersonen den Bersuch mit angesehen hatten. Da nun Schröder nur vier Jahre später schrieb und niemand widersprochen hat, so läßt sich gegen sein Zeugniß nichts einwenden.

In demfelben Jahre 1680 geschah eine Transmutation zu Franklutt am Main, deren Urheber nicht genannt wird, die man aber dem unstet lebenden Wagnereck zuschreisben darf. Mitten im Sommer kam ein Fremder zu dem Goldarbeiter Charles le Blon, und bat ihn, einen Schmelztiegel mit Blei einzusetzen. Unterdessen nahm er aus einem Papier etwas rothes Pulver und warf es auf das fließende Blei, welches nach dem Ausgießen in gutes Gold verwandelt war. Das Gold nahm der Fremde mit sich, gab aber dem Goldschmied anderthalb Loth davon für seine Beihülse. Diesses Gold hat le Blon während der Franksurter Perbstmesse vielen Leuten vorgezeigt. Freilich ist Eines Mannes Rede nach dem Sprichwort noch keine Rede; doch müssen wol die Meisten damals ihm geglaubt haben, da v. Schröder und

Rardeluck die Sache für wahr und wichtig erklären. Bergl. Edelgeborne Jungfrau Alchomia, S. 155.

Im folgenden Sahre reisete ein Abent im Defterreichichen, welcher leicht fur ben baierichen gehalten werben tann. Im Winter besuchte er ben Markt ju Ifchl, lernte ba eine wikbegierige Burgerefrau pon Omunden fennen, und permandelte ihr zu gefallen fieben Loth Quedfilber, welches fie aus der Apothete holte, in Gilber. Beral. Gulbenfalt's Transmutationsgeschichten. S. 40. Spaterbin fam ein Reisender mit ber Voft nach Baigenfirchen unweit Vaffau. wo bamale ber gelehrte Dr. Undr. Jehlin Pfarrer mar, unterhielt fich mit bemfelben über Aldemie, zeigte ihm einen gelben Stein . ben er in Dapier gewirkelt bei fich trug . und geftand ihm . es fep ber Stein ber Beifen. Er schäpte ben Werth beffelben auf zwei Millionen. Bergebens bat ber Pfarrer um ein Proboben bavon, erhielt aber boch endlich das gelb abgefärbte Bapier. Als er das nachber im Beifenn mehrer Freunde auf fliegendes Blei warf, erhielt er bas fconfte Gold. Bergl. Artelmaper's Beit eroffneten Palaft des Raturlichts, Th. 5. Edelgeborne Jungfrau Alcomia, S. 278.

Im Jahre 1682 befand sich Wagnereck in Mahren, wo er von der Wassersucht befallen wurden Er wendete sich an den Doktor Herdott, Arzt zu Brunn, welcher ihn damals wiederherstellte. Der dankbare Abept belohnte ihn reichlich, schenkte ihm auch sein Bertrauen, zeigte ihm seine Tinktur und deren Wirkung, und versprach ihm sogar, daß er bei einer neuen Bereitung derselben sich seiner Beihülst bes dienen und ihm ein Quentchen davon abgeben wolle. Ohne Zweisel wollte er den Arzt dadurch vermögen, daß er desto sorgsamer und gründlicher ihn heile. Als er sich wohler sühlte, reisete er nach Wien, verabredete aber zuvor eine positäglich forgesetzte Korrespondenz, damit der Arzt sein fers neres Besinden beurtheisen und ihn berathen könne. Wagnereck empsing Herbott's Briese nicht unmittelbar unter seiner

Abresse, sondern durch Einschlag von einem Dritten, worand zu schließen ist, daß er zwar in Wien Geschäfte vorhatte; aber unerkannt bieiben wollte. Bergl. Ebelgeborne Jungsfruu Alchomia, S. 96.

-Damals fam zu dem Hofaoldarbeiter Bauhof in Bien ein Avember, und machte ibm ben Antraa, gemeinschaftlich eine Quantitat Gold aus Rupfer zu bereiten, mozu er bas Berfahren angeben molle. Baubof miftraute dem Unbefannten, hielt fein Runftftuck für eine Betrügerei, und wollte Rach mehren fruchtlosen Unterhandluns fich nicht einlaffen. gen barüber gab ber Fremde bem Goldidmied etwas Bulver. und bat ihn, fich felbft von beffen Wirfung zu überzeugen. Er folle jur Probe 25 Loth Rupfer fcmetzen und bann bas Bulver darauf werfen. Bauhof hatte auch dazu feine Luft, bis einer feiner Kreunde ihn beredete, ben Berfuch zu machen, bei dem nichts zu verlieren fev. Als er ihn endlich anftellte, erhielt er au feinem Erftaunen beinahe 25 loth autes Gold. Mit Sehnsucht erwartete er nun die Wiederkehr des Adepten und fucte ihn burch gang Wien, aber vergebens. Edelgeborne Junafrau Aldomia, S. 103.

Dieses plögliche und mit dem Zwecke des Kunftlers nicht zu vereinbarende Verschwinden wird durch Folgendes erklärlich. Wagnereck fragte posttäglich bei jenem Dritten nach, unter dessen Juschrift er Herdott's Briefe erhielt. Einst fand er jenen nicht zu Hause, wol aber ein mit der Post angekommenes Packet mit der Aufschrift von der ihm bekannten Sand. Man händigt es ihm unbedenklich ein, und er kimmt es mit sich, wie schon öfter geschehen. Bei Erdstnung desselben sindet er zwar seinen Brief, daneben aber ein offenes Schreiben an Kaiser Leopold, und einen Brief, worin Herdott seinem Bertrauten, dem Mittelsmanne des Brief, wechsels, auftrug, das Schreiben nach genommener Einssicht zu versiegeln und schleünigst zu übergeben.

Es enthielt einen Bericht an den Raifer, daß-der unge- fannt ju Wien fich aufhaltende Bacon von Wagnereck in

einem Behaltnik, welches genau beidrieben war; pierunds amania Loth achte Linktur bei fich habe. Da ber Inhaber unfehlbar in Rurgem fterben werde, fo muniche Berbott, bak iener Schat in feine anderen als kaiferliche Bande komme. Er wolle demnach anheim geben, u. f. w.

· Mit welchem Gefühl ber Unglückiche fein Tobesurtheil Des Arates Angeige mar fur ben las, ift leicht zu ermeffen. Augenblick vereitelt, gebot aber schleunige-Rlucht. perlieft der Rrante Wien und fuchte Vaffau zu erreichen: aber fein Buftand ertrug die Reife nicht, und er tam nicht weiter Auf die von ihm erhaltene Radricht fam fein als bis Ens. Dheim, Pater Bagnereck, mit einem Argte von Paffau ihm Bergebens fucte man ihn ju retten, und er ftarb entaeaen. au Ens 1683. Beral. 2B. v. Schroder's Mothwendigen Unterricht vom Goldmachen, und Edelgeborne Sunafran Mis comia. S. 97. f.

Die ergahlten Umftande laffen nicht zweifeln, bafiBagnerect eine mabre Tinktur befaß; wol aber machen fie die geruhmte Allgewalt der Panacee fehr zweifelhaft. 24 Loth Tinktur gekommen find, wird nicht gemeldet. Zwar beutet Schröber, wie es icheint, auf eine Rurftin, beren Sous Bagnerect in Anspruch genommen, allein des Bermandten Raberrecht ift offenbar; und da biefer ebenfalls, ein Rahr fpater verftorben ift, fo fragt fich wiederum, ob die Rongregation ihn beerbt habe, die freilich uber ungemeffene Summen Disponirte.

Beniger Glauben verbient ein anderer Alchemist jener Beit, welcher fich Pantaleon nannte, eigentlich abet Rrang Bagmann hieß, aus Schleffen geburtig mar, und als Arat in Vaffau, nachher in Wien lebte. Er verfaufte aldemistische Processe, und bas ist scon genug gesagt, ibn Bornehmlich machte man viel Aufheben von au bezeichnen. seinem philosophischen Merkurius. Dr. Bolkamer in Rurnberg foll ihm ein Pfund davon fur Eintaufend Reichsthaler abgekauft haben, mahricheinlich fur Rechnung ber Michemischen Gesellschaft. Bolkamer stand auch mit ihm, wie man aus v. Murr's Literarischen Nachrichten, S. 92., ersieht, 1677 in fortbauerndem Briefwechsel, und bessen Autorität mag hinreichen, zu beglaubigen, daß irgend etwas, wenn auch nicht viel, an der Sache gewesen sep.

Dr. Gasmann's Mercurius philosophicus war der Beschreibung nach ein laufendes Quecksilber, welches er durch chemische Behandlung, wie man es nannte, magnetisch zu machen wußte. Wenn man es auf einen Tisch ausgegossen hatte, folgte es vorgehaltenem Golde nach, wie die Nadel dem Wagnete, so daß man es nach Belieben hin und her führen konnte. Wenn es sich so verhielt, wie man glauben darf, so war das allerdings ein interessantes physikales Experiment, und es ist zu bedauern, daß es durch Geheimnisskämerei der Wissenschaft entzogen ward. Wit der Alchemie hatte es nun gar keinen Zusammenhang; da aber die Alchemie hatte es nun gar keinen Zusammenhang; da aber die Alchemie hatte einen Mercurius sophicus suchten, den sie nur dem Namen nach aus Büchern kannten, so ließen sie sich leicht bereden, das sey ein solcher. Bergl. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 102.

Man erzählt, daß Gaßmann den Merkurius durch vierzigtägiges Glühen in eisernen Töpfen zu zeitigen verstanden, und so ein dimssteinförmiges Silber erhalten habe. Das kann sehr natürlich zugegangen seyn. Wenn er Silberzamalgam glühte und der Deckel des Topfs nicht dampfdicht anschloß, so verstog nach und nach das Quecksilber, und das Silber blieb eben so schwammicht zurück, wie in den Cylinzberöfen der Amalgamirwerke geschieht. Dieses Kunststück ist in der That gar zu einfältig; aber der magnetische Merzkurius gab ihm ein plausibles Ansehen. Bergl. v. Schröder's Nothwendigen Unterricht, S. 53. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 100.

Wie gewöhnlich in folden Fallen, waren die Stimmen getheilt. Einige erhoben mit Schröder ben "großen Pan"taleon" zu ben Sternen, und dagegen erflate ihn der

ehrliche Beder für einen gang gemeinen Betrüger. Letzterer fchrieb über ihn einen befondern Traftat, unter dem Litel: Pantaleon delarvatus, welcher in der Fauft fchen Ausgabe des Philaletha abgedruckt ift.

Die aldemistischen Schriften, welche dieser Gasmann unter dem usurpirten Ramen eines heiligen in die glaubige Belt fandte, dienen als historische Belege zu Becher's Urtheil, indem sie voll der unverschämtesten Prahlereien sind. Indessen fand er doch sein Publikum. Man hat von ihm:

- 1) Tumulus Hermetis apertus, in quo ad solem meridianum sunt videndae antiquissimorum philosophorum absconditae veritates physicae, et recentiorum quorundam erroneae opiniones de laudatissimo illo liquore, Mercurio philosophorum, ita ut jam cuilibet, etiam mediocriter ingenioso, regia via pateat, etc. Noribergae, 1676, 8. Gine neue Aussgabe erschien 1684, 8.; ein Abbruck in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 120.; und eine deutsche Uebersetzung von Christoph Bistorin, unter dem Litel: Pantaleonis Reu eröffnetes Grab u.s., ju Rurnberg, 1677, 8.
- 2) Bifolium metallicum, seu Medicina duplex, pro metallis et hominibus infirmis, a Proceribus artis sub nomine Lapidis philosophici inventa, elaborata et posteritati transmissa, etc. Noribergae, 1676, 8. Neue Ausgaben erschienen ebenda, 1679 und 1684, 8. Ein Abdruck steht in Mangeti Biblioth. chem., T. II. N. 119. Eine deutsche Ueberssetzung gab Biktorin mit dem Neueröffneten Grabe, 1677, 8., heraus.
- 3) Examen alchymisticum, quo ceu Lydio lapide Adeptus a Sophista, et verus philosophus ab impostore dignoscuntur, etc. — Necessarium ac summe proficuum opusculum, quale a mundo condito typis non fuit exaratum! Norib., 1676, 8. Since

neue Ausgabe erschien 1684, 8. Ein Abdruck in Mangoti Bibl. chem., T. II. N. 121. Eine beutsche llebers fenung von Biftorin bei Pantaleonis Grabe.

4) D'iscoptatio de Lapide physico etc.; ist eine Streitschrift gegen die 1674 von H.V. D. herausgegesbene Tumba Seramidis, Noribergae, 1676, 8.; abs gedruckt bei Manget, T. II. N. 122. Eine französfische Uebersetung davon erschien zu Paris, 1689, 8.

Wengel Sepler, ein Augustinermond, bat feinen befferen Ruf erworben. In einem Rlofter ju Prag hatte er einem Confrater, ber in ber Aldemie arbeitete, ein purpurrothes Dulver entwendet, welches er fur den Stein ber Beis fen halten mochte. Bahricheinlich mar es ienes Goldhaloid. meldes bei einigen Alchemiften unter bem Ramen bes rothen Damit ging er 1675 nach Bien, und Lowen vorkommt. meldete fich bei Raifer Leopofd L, der damals der Macen fahrender Abepten mar. Vater Bengel beglaubigte fic bas burch, daß er in Gegenwart des Raifers eine fupferne Schas le, die man ihm bargeboten, glubend machte und bann mit feinem Pulver jum Theil in Gold verwandelte, d. f. veraoldete. Roch größere Bewunderung erregte, daß er mit ebendemfelben Pulver vorgeblich auch Binn in Gold ver-Es leuchtete dem Monarchen ein, daß durch ein foldes Runftftud feine bohmifden Binngruben einträglicher wurden, ale bie ungarifden Goldaruben. In ber erften Rreude barüber ernannte er ben Monch jum Rreiherrn von Reinersberg und machte ihn mit autem Borbedacht jum Obermungmeifter in Bohmen.

Jur Probe ließ der Kaiser aus dem neuen Golde Dustaten schlagen. Sie waren nur auf Einer Seite geprägt, und führten das Brustbild mit der Umschrift: Leopoldus D. G. R. I. S. A. G. H. E. B. R. Auf der ungeprägten Seite sas man die freissörmige vertiefte Inschrift: Aus Wenzel Seylers Palvers Macht bin ich von Zinn zu Gold gemacht. In der Mitte die Jahrzahl 1675. Der

Raiser beschenkte seine Hofleute und Gafte mit solchen Dustaten, und die Freude war groß. Sie waren etwas größer als andere Dukaten, und dennoch um vier Aß zu leicht. Die Oberfläche glänzte hoch goldgelb, und gab auf dem Probirkein einen feineren Strich, als Gotd von 23 Karat. Bergl. Gottfr. Deinr. Burghard's Destillirkunft, Brieg, 1748, 8.

Hinterher ward der gute Raifer wol belehtt, daß er betrogen worden sep, fühlte sich aber zu sehr kompromittirt, um Strenge zeigen zu mogen, bezahlte die enormen Schuls den, welche der Adept in Wien gemacht hatte, und schiefte ihn nach Bohmen, wahrscheinlich in das Rloster zurück, dem er entlaufen war. Aus den Aften ift nachgewiesen worden, daß Wenzel den Raiser um zwanzigtausend Gulben, verschies dene hof zund Staatsbeamte noch außerdem um bedeutende Summen betrogen hat. Vergl. Becheri Magnalia Naturae, Londini, 1680, 4. Beitrag zur Geschichte der höheren Chemie, S. 363. 367. 501.

Chriftian Bilhelm Rreiherr von Rrohnes mann, einer ber frechten Betruger, fpielte in den Sahren 1677 bis 1686 die Rolle des Abepten am Sofe des Martgrafen Georg Wilhelm von Baireuth. Er aab vor, das Quedfilber figiren zu fonnen, fo baf nachher, bei beffen 26rauchen, ein Theil davon in Gold verebelt guruckbleibe. Bor den Augen der fürftlichen Versonen fochte er das Quecks fülber in eifernen Pfannen mit Effig, Galg und Grunfpan, worunter er Gold gemengt hatte, und ba blieb dann freilich am Ende Gold übrig. Eben fo leicht machte er auch Silber. Aus foldem Gilber liek er 1679 eine Schaumunge pragen. welche er bem Markgrafen jum Geburttag verehrte. Er ward dafür in den Adelftand erhoben und mit den erften Sof= Mit dem Golde war er etwas gurud's Rellen beanadiat. haltender als mit dem Silber, vermuthlich, weil ihm jenes Indeffen ließ er fich doch in der Stille von au theuer war. einigen Liebhabern bewegen, daß er ihnen auch darin guten

Rath gab. Umsonk freilich nicht, und foll er z. Beben Generalsuperintendenten Kaspar von Lisien auf diese Weise um zehntausend Gulden betrübt haben. Nachdem ep also zehn Jahre sein. Wesen getrieben hatte, wurde sein Bekrug endlich durch den Wünzmeister Johann Junge aufgedackt. Der Freiherr suchte dos Freie, ward aber eingeholt, und 1686 zu Culmbach aufgehängt, mit der Beischrift: 15,55ch zwar zwar, wie Werkur wird sig gemacht, bedacht; doch zhat sichs umgekehrt, und ich bin sig gemacht. Vergl. Gesschichte des angeblichen Goldmachers Chr. Wilh. v. Arohnesmann, aus archivarischen Quellen bearbeitet von G. Wolfg. August n Fickenscher, Rürnberg 1800, 8.

Bu den ehrenwertheren Alchemisten diefer Zeit, Die nun folgen, gehort ein Schriftsteller, dessen Perfonlickeit fo zweisfelhaft blieb, als ob er in einem entfernten Jahrhundert geslebt hatte. Es hat sogar den Anschein, als ob er, ein Bifrons, in zwei Zeitalter schaue, und hier zum zweiten Mal

portomme. Es ift

Johann Sistias Rarbeluct vder Rardilut, welcher gewöhnlich Gardiluccius, fonft aber auch Cardilucci genamt wird. Unter dem deutschen Namen wird er als wurtembergscher Leibarzt aufgeführt. In Smelin's Seschichte der Chemie, Th. II. S. 253., fommt er unter dem letten Namen als ein Italianer vor, der meistens in Deutschsland, vornehmlich zu Nurnberg gelebt habe. Petraus meldet aber, er sen kein Underer, als der oben aufgeführte Ivhann Harprecht, und habe seinen Namen verändert. Der Zeit nach ware das wol zu glauben; denn da Darprecht 1610 geboren ist, Kardiluk aber 1680 noch gelebt zu haben scheint, so wurde das ein Alter von siedzig Jahren ausmachen. Würztembergscher Leibarzt mag er einige Zeit gewesen senn; denn daß er Arzt war, bezeugen seine arztlichen Schriften. Seine alchemistischen Schriften sind folgende:

1) Magnalia medico - chymica, oder Sochte Arzneis und feuerfunftige Geheimnuffe, .... zwar aus Paracelfi Jands

schrift schon im vorigen Seculo ausgegangen, aber so corrupt, daß es fast niemand verstehen können; jeto aufs neue verhochdeutscht und von Satzu Satzetäutert. Rebst beigefügtem Hauptschlüffel aller hermetischen Schriften, namlich dem unvergleichlichen Traktat: Offenstehender Eingang zu dem vormals verschloffenen königlichen Palast (des Philaletha). Nurnberg, 1676, 8.

- 2) Magnalia medico chymica continuata, ober Forts fetung der hohen Arznei : und feuerfünstigen Geheimnusse, darinnen die übrigen Trastaten, so Philosophus Philaletha herausgegeben, wie auch einige Principalschriften des unvergleichlichen hochdeutschen Philosophi Basilii Valentini, aus einem geheimen Manuscript ersett worden. Nürnberg; 1680, 8.
- 8) Antrum naturae et artis reclusum, oder Geheimnigs volle eroffnete Bole der Ratur und Aunft; ericien erft lange nach feinem Lobe ju Rurnberg, 1710, 8.

Christoph Adolph Baldewein, bekannter unster dem latinisirten Namen Balduinus, Amtmann zu Grossenhapn in Sachsen, schrieb aus eigner Erfahrung und aufrichtiger, wenn auch nur subjektiver, Ueberzeugung. Bei seinen alchemistischen Arbeiten gelang es ihm, das Metalloid des Kalks, wiewol unrein, durch Ausglühen des Kalksalfalpesters darzustellen. Da glaubte er den im Dunkeln leuchstenden Stein der Weisen gefunden zu haben, und verdoppelte seinen Fleiß in dessen Bearbeitung, aber vergebens. Dun wollte er wenigstens Anderen auf die entdeckte Spur helsen, und machte die Bereitung des noch jest nach ihm benannten Lichtmagnets bekannt, wie er denn nachher auch seine übrigen Arbeiten öffentlich mittheilte. Er schrieb:

- 1) Phosphorus hermeticus, sive Magnes luminaris. Lipsiae, 1674, 12.
- 2) De auro aurae, et ipsum hoc aurum aurae; erschien ohne Angabe des Drucforts, 1674, 12.

- 8) Aurum superius et inferius aurae superioris et inferioris hermeticum, Lipsiae; 1674, 12.; Amstelodami, 1675, 12.; Francofurti, 1675, 8.; steht auch abgebruckt in Mangeti Bibliotheca chemica, T. II. N. 128.
- 4). Epistola viri cujusdam doctissimi, continens judicium de auro aurae. Lipsiae, 1676, 4.
- 5) De regerminatione argenti, novo artificio inventa, Lipsiae, 1676, 4.; abgebrucht in ben Miscellaneis curiosis s. Ephemerid. medico-phys. nat. curios. german. Lipsiae, 1677, 4.
- 6) Venus aurea, in forma Chrysocollae fossilis cum fulmine caelitus delapsa prope Haynam, Haynae, 1677, 12.; abgebrucht in ben Miscellanels curiosis, Lipsiae, 1678, 4.; handelt von dem in Chladni's Bers zeichniß aufgeführten Meteorsteine.
- 7) Hermes curiosus, seu inventa physico-chemica nova. Norimbergae, 1680, 12. Reue Ausgaben ers schienen 1683 und 1689, 12.

Sohann Runtel, von gowenstern, geboren zu Rendeburg in Solftein 1630, geftorben ju Stocholm 1702. mar der eifriafte aller damaligen Alchemiften. Johann Runs fel mar der Sohn eines Goldarbeiters und lernte die Avothes ferfunft, neben beren Betrieb er in ber metallischen Chemie fich felbft ausbildete, mehr und mehr aber der Alchemie auss folieflich widmete. Bunachft trat er als Aldemift und Aufs feber ber Bofapothefe in Dienfte ber Bergoge Rrang Rarl und Julius Beinrich von Lauenburg. Godann ward er nach Sachsen berufen, und blente bem Rurfurften Johann Georg bem 3weiten als geheimer Rammerbiener und Direktoribes Burfurfticen Laboratoriums, anfanglich zu Dresben, nach her gu Unnaberg, hielt auch einige Beit Borlefungen über Erperimentaldemfe ju Bittenberg. Unverschuldeten Uns feindungen ju entgeben, folgte er 1679 einem Rufe nach Berlin, und biente bem Rurfarken Friedrich Bilbelm von Brandenburg ebenfalls in der Eigenschaft als geheimer Rammerdiener und Direktor des kaboratoriums. Nach dem Tode des Aursüchen schien er überstüssig zu werden. Sein kaboratorium wurde sammt der von ihm angebauten Glashütte durch Brandsiftung zerstört, welches ihn außer Wirksamkeit setzte. Jedoch berief ihn 1690 König Karl XI. von Schweden nach Stockholm, stellte ihn als Bergrath an, und erhob ihn in den Adelstand. Bgl. Gmelin's Geschichte der Chesmie, Th. II. S. 153. f.

Seine mehr als breißigjahrige aldemistische Praris führte ihn auf die Entdeckung des Sarnphosphors, des Rubinglafes, und anderer demifden Erfindungen , Die fein Inbenfen ehren. Das Sauptziel feines Strebens erreichte er freilich nicht, wiewol er unverdroffen und immer hoffend es perfolgte, auch zuweilen ihm nahe zu fenn mahnte. Dresben glaubte man einft, er habe bas Beheimnik gefunden und wolle es fur fich behalten; allein man that ihm Un-Er erflatt fich barüber in feinem Laboratorium. recti. S. 606. Er hatte bas zu mancherlei Berfuchen gebrauchte Gold, gehn Mark fcwer, gufammengefcmolgen, um es au neuen Arbeiten au verwenden. Sein Gebulfe, Ramens Brummet, meinte, biefes Gold fen neu gemacht. verbrok ibn, die Urt und Beife nicht abgefeben zu haben. In feinem Unmuth verleumdete er Runfel'n, welches diefem in Dresben viel Berdruß jugog, aber auch den Ruf nach Berlin veranlagte. Er felbft bat feinen feiner Gonner getaufcht. Im Gegentheil ward beren Ungebuld burch feine Aufrichtigkeit nicht befriedigt, welches ibm jum lobe gereicht. : Satte er fich doch nur verpflichtet, redlich zu fuchen, und das Rinden lag nicht an ibm. Go wie in feinem mifelichen Beruf, zeigt er fich auch in feinen Schriften durchaus als mahrheitliebenden Mann, und er darf in jeder Sinfict der Nachwelt Sochachtung in Unspruch nehmen.

Beine Ueberzeugung von der Moglichkeit der Metalls veredlung beruhte vornehmlich auf Berfichen, von denen er

im Laboratorium, S. 556., erzählt. Durch oft wiederholz tes Schmelzen des Goldes mit Salmiak erhöhte er die Farbe desselben die zum Rothgelben. Dagegen ward feines Gold durch oft wiederholtes Schmelzen mit Borag so bleich, daß es nicht mehr zum Bergolden gebraucht werden konnte. Wenn demnach, schloß er, die Runst vermag, das Gold in einem Falle zu übergolden, im andern zu entgolden, d. h. hinaufs oder herabzustimmen, so ist das schon ein Ansang zur Zussammensetzung oder Zerstörung, wonach die Neuerzeugung nicht unglaublich erscheint. Der Versuch, weichen Richtshausen mit dem Kurfürsten von Mainz anstellte, und die von ihm gegebene Erläuterung, so wie einige spätere Ersahsrungen, welche weiter unten vorkommen, scheinen Kunkel's Ansicht zu bestättigen.

Runtel's Schriften gehoren sammtlich der alchemistis fchen Literatur an, indem überall die alchemistische Tendenz durchblickt. Sie find folgende:

1): Rügliche Observationes, oder Anmeekungen von den firen und flüchtigen Salzen, Auro und Argento potabili, Spiritu mundi, und dergleichen, wie auch von den Farben und Geruch der Metalle und Mineralien, Hamburg, 1676, 8.; steht auch abgedruckt in J. P. Burggraf's Fünf kuriosen chymischen Traktatlein, Frankfurt und Leipzig, 1721, 8. Eine lateinische Ueberssetzung, von Ramsay, erschien zu London, Rotterdam, und Amsterdam, 1678, 12.

2) Chomische Anmerkungen von den Principils chymicis, Salibus acidis, und Alcalibus fixis und volatilibus, ib s. w. Mit Anhang einer commischen Beite contra Non entia chymica. Wittenberg, 1677, 8. Abgedruckt in den Funf kuriosen chymischen Trastatlein. Eine lateinische Uebersetung, von Ramsay, erschien zu kondon und Rotterdam, 1678, 12., und zu Anfterbam, 1694, 12.; eine englische Uebersetung zu kondon, 1705, 8.

3) Deffentliche Zuschrift von dem Phosphoro mirabili und dessen leuchtenden Wunder: Pilulen, sammt angehängtem Disturs von dem weiland rechtbenannten Nitro, jest aber unschuldig genannten Blut der Natur. Leipzig, 1678, 8. Abgedruckt in den Fünf kuriosen chymischen Trakstatiein.

4) Ars vitraria experimentalis, oder Bollfommene Glossmachertunft, in einem Commentario über die sieben Büscher P. Ant. Neri, mit den Anmerkungen Chr. Merretti. Frankfurt und Leipzig, 1679 und 1689, 4. Neue Aussgaben erschienen zu Nürnberg, 1743, 1756, und 1785, 4. Eine französische Uebersetzung, von Holbach, ers

fdien au Paris, 1752, 4.

5) Collegium physico-chymicum experimentale, oder Laboratorium chymicum, in welchem von den Principils der Natur.... nebst der Transmutation oder Verbesserung der Metalle gehandelt wird; ward nach des Berfasser Tode von Joh. Kasp. Engeileder herausgegeben zu Hamburg und Leipzig, 1716, 8. Eine neue Ausgabe erschien ebenda, 1722, 8.

Geora Wolfgang Bebel, Profesor ber Medicin ju Jena, faiferlicher Pfalgraf und Rath, auch mehrer Rurften Leibargt, geboren ju Bloffen in ber Diederlaufis 1645, geftorben 1721, gehort ju ben wichtigeren Beugen fur bie Michemie, indem er, wie Belvetius, aus einem 3meifler Als Rolfint's Schuler aina der aum Befenner mard. junge Belehrte gang in beffen Unfichten und Grundfate ein und bestritt bie Alchemie aus allen Rraften. Bon einer Reise nach Solland tam er 1672 mit icon veranderten Unfichten jurud, weil bie gablreichen Beugniffe ber bortigen Raturs forfcber feine Ameifel in ihren Grundfeften erfchuttert hatten. Jeboch mard der lebergang ihm fcmer, und die neugewons nene Bebergeugung fam erft fpater jum Durchbruch, als 1686 Rraus unter feinem Borfit bisputirte, morauf er 1699 ben Introitus des Philaletha in Jena felbst herausgab.

Diese offene Erklarung ließ ber achtbare Chemiker noch im Alter nachstchende Schriften folgen. Es ist nicht ungewöhnslich, daß Gelehrte in spateren Jahren von Philosophemen zurückkommen, welche sie früher lebhaft vertheidigten; aber nicht alle sinden sich eben bewogen, das freimuthig einzugesstehen. Seine alchemistischen Schriften sind:

1) Exercitatio in Tabulam Hermetis smaragdinam, adversus Kircherum, Jenae, 1704, 4.

2) Exercitatio in Basilii Valentini vitam. Jenae, 1704, 4. Eine Ueberfegung davon hat Petraus in seiner Ausgabe des Basilius von 1717 nach der Borrede abdrucken laffen.

3) Introductio in Alchymiam. Jenae, 1705, 4.

Rohann Otto Rreiherr von Belbig, furpfalgifcher Leibmedifus und Professor zu Beidelberg, mar in Diefer Beit das Drafel der Vanaceisten, weil er in dem Rufe ftand, er befige bas Geheimniß der Tinftur, gebrauche fie aber nicht zur Metallveredlung, fondern zur Arznei. feinen aldemistischen Schriften rebet er freilich von ihrer Bereitung als einer ihm gang geläufigen Sache, gesteht auch, allerlei geringe Metalle nach Belieben in Gold ober Gilber permandelt zu haben. Bin und wieder macht er fich luftig" über die boetischen Benennungen ber Alchemisten, als da find: Putrefaftion, Rabenhaupt, Pfauenschwang, Sifch= augen, u. f. w. In erfterer findet er feine mahrhafte Rauls . nif, in dem zweiten feine eigentliche Schwarze. Diese Bes richtigungen tragt er gang in bem Tone eines freimathigen Renners por, und damit imponirte er Bielen. fcichte verlangt Beweise, und diefe find nicht aufzufinden. Seine aldemikischen Schriften find :

1) Introitus in veram et inauditam Physicam, Heidelbergae, 1680, 12. Ein Rachbruck erschien zu hams burg, 1680, 8. Eine beutsche Lebersegung bavon ersschien zu Lubben, 1719, 8.

2) Antwort auf drei Fragen: Was der Lapis philosophorum sep, woraus und wie er bereitet werde, und was

von den Aldopmiften an den Sofen großer herren zu hals ten fep. heidelberg, 1681, 12.

8) Centrum naturae concentratum, sive de Lapide philosophico. Gedani, 1682, 12.

- 4) Judicium de viribus hermeticis. Amstelodami, 1683,
- 5) Senbidreiben eines Adepti artis hermeticae. Beißen: fels, 1684, 12.
- 6) Physica curiosa, oder Gründliche Lehre von verschiedes nen Raturgeheimnissen, sonderlich dem Lapide Philosophorum, nach des Berfassers Tode von seinem Bruder, Christoph Delbig, Arzt in Erfurt, herausgegeben. Condershausen, 1700, 12. Neue Ausgabe: Frankfurt und Leipzig, 1714, 8.

7) Arcana majora, ebenfalls von dem genannten Bruder berausgegeben. Leipzia, 1702, 8.

Johann Chriftian Orfchall, ein hessischer Bergsbeamter, welcher in seiner Jugend bei Joh. Beinr. Rusdolph in Dresben als Gehulfe gebient und die Alchemie von ihm erlernt hatte, schrieb:

1) Chymisches Bunderdrei. Marburg, 1684, 12: Gine Fortsetzung folgte 1686, 12.; eine neue Ausgabe erschien zu Cassel, 1696, 8.

2) Sol sine veste, oder Dreifig Experimente, dem Golde feinen Purpur auszuziehen und es zu destruiren. Augsburg, 1684, 12. Eine neue Ausgabe erschien ebenda, 1789, 4.

Beide Schriften, das Wunderdrei und Sol sine veste, wurs den zusammen ins Französische übersetzt, unter dem Litel: Oeuvres métallurgiques etc., à Paris, 1760, 12.

Chriftoph Grummet, jener untreue Sehulfe Runfel's in Dresben, wurde von der Geschichte gern vergeffen
werden, hat aber doch soviel erlangt, daß er dem braven
Manne gegenüber als bbses Princip figurirt. Rachdem sein
Lehrer sich von ihm losgesagt hatte, suchte er für fich eine

Rolle zu fvielen, und fich baburch geltend zu machen, bag er Runfel'n offentlich anfeindete. Er fdrieb:

1) Bom Datro oder Blut der Ratur. Dreeden, 4677, 4.; Wittenberg, 1678, 8. Gine Schmabicbrift gegen Runs fel, welcher ibn im Unbange feiner Schrift vom Phos: phor abfertiate.

2) Defenfionsidrift iber bas Ritrum ober Blut ber Matur

und feine Verfon. Leipzia: 1679, 8.

3) Sol nan sine veste; ist gegen Orschall gerichtet. Roz thenbura, 1685, 12.

Johann Geger von Beibenfeld forieb eine lateinische Abhandlung: De Secretis Adeptorum, worin er bon dem sogenannten Spiritus vini Raimundi Lulli hans belt, den neuere Aldemiften wol auch den Anabenurin nennen. Die erfte Musaabe erfcbien zu London, 1684, 4.: eine zweite zu Samburg, 1685, 12.

Georg Raspar Rirdmajer. Drofessor ju Bits tenberg, scrieb eine Dissertatio De metallorum metamorphosi. Wittebergae, 1693, 4.

Johann Ludwig Bannemann, Professor gu Riel , fcbrieb:

1) Ovum hermeticum, sive de auro, Francof., 1694, 8.

2) Pium osculum Philosophiae adeptae et Theologiae orthodoxae. Hamburgi, 1696, 8.

8) Pharus ad Ophir auriferum. Kiloniae, 1712, 4.; Lubecae, 1714, 8.

4) Xystus in hortum Hesperidum. Kiloniae, 1715, 4.

5) Horae subsecivae Fridrichstadenses. Kilon., 1715, 4.

6) Aurora oriens. Ploenae, 1719, 4.

Rubolph Bilhelm Rraus fdrieb eine Dissertatio De principiis et transmutatione metallorum. Jenae, 1686, 4. Bergl. Bebel.

In England erhielt damals die Aldemie unerwartet einen Bertheidiger an dem berühmten Raturforscher Robert Boyle, geboren 1626 au Lismore in Itland, ges

storben 1691 in London, wo er vierzig Jahre wohnte, ein großes Laboratorium unterhielt, und nur mit Bersuchen besschäftigt war. Früherhin hatten seine Studien zu Lenden und Oxford, auch seine Reisen durch Frankreich und Italien, ihn mit einer Wenge von Alchemisten bekannt gemacht, aber keinesweges für die Sache gewonnen. Zwar nicht entschiedener Gegner, war er doch Zweisler, wie zwei seiner frühesren Schriften beurkunden, als:

1) Two Essays concerning the unsuccess fullness of experiments. London, 1661, 4. Eine lateinische Uebers setung bavon erschien unter dem Titel: Tentamina quaedam de infido experimentorum successu, zu Amstersbam, 1667, 4. Dieselbe ist abgedruckt in Tentamina

physiologica, Londini, 1669, 4., N. 2.

2) Sceptical Chemist. Oxford, 1661, 8.; London, 1662, 8. Eine lateinische Ueberseung erschien unter bem Litel: Chymista scepticus, vel dubia et paradoxa physico-chymica circa Spagyricorum principia. Roterodami, 1661, 1662, 8., 1668, 12.; Londini, 1662, 8.

Dagegen trat er achtzehn Jahre fpater gang auf die Seite

ber Alchemisten in feinem

3) Historical Account of a degradation of Gold, made by an Anti-Elixir, a strange chemical Narrative. (Historischer Bericht von einer Degradicung des Goldes durch ein Gegen: Elixir, eine wunderbare chemische Erzählung.) London, 1678, 4. Neue Ausgaben erschies nen 1689 und 1787, 4. Eine deutsche Uebersetung im Auszuge sindet sich im Göttingschen Magazin von 1783, S. 420. f. Boyle erzählt darin Folgendes:

Bei einem seiner Freunde machte er die Bekanntschaft eines Fremden, welcher den Orient bereiset hatte. Dieser versicherte, die Alchemisten der Morgenlander waren sehr zuruchhaltend, hatten es aber in Verwandlung der Wetalle weit gebracht. Zum Beweise deffen gab er Bople'n ein Pas

pierchen mit etwas rothem Pulver, nebft ber Anweifung ju beffen Gebrauch.

Bonle, ober Aprophilus, wie er fich in britter Berfon nennt, machte bamit ben Berfuch im Beifenn zweier Sachs fundigen. In einem neuen, mit Del getranften Tiegel murben zwei Quentden Gold geschmolzen, und darauf marf man Das dunkelrothe Bulver, welches taum ben achten Theil eines Grans woa. Rach einer Biertelftunde murbe bas Metall ausaeanssen. Es hatte am Gewicht weber ab : noch juges nommen, war aber fein Gold mehr, sondern ein Metall pon graulich - weifer Karbe, wie legirtes Silber. auf bem Steine wie Silber an, mar fprode und gerfbrana unter bem Sammer wie Glas. Mit ber hnbroftatischen Bage gewogen, zeigte es eine auffallende Abnahme ber Dichtiafeit: benn die Eigenschwere verhielt fich ju ber bes Baffere wie 157 au 1.

Darauf ward die Salfte des veränderten Metalles, um es wiederherzustellen, mit sechsmal so viel Blei kupellirt, welches sehr langsam von Statten ging. Das wiederherzgestellte Gold hatte sieben Gran verloren, und eben so viel wog ein "schwarzer Unrath", welcher sich abgesondert hatte und nicht reducirt werden konnte.

Bople schließt seine Erzählung mit diesen Worten: "Aus diesem Versuche können wir lernen, daß wir nicht, "wie viele, sonft verdienstvolle, Männer pflegen, voreilig der "Natur und Runft zu enge Schranken seinen, nicht Diejenis "gen verspotten durfen, welche an außerordentliche Wirkuns "gen in der Chemie glauben." Im Eingange bevorwortet er, daß sein Bersuch freilich keine Veredlung, sondern eine Verunedlung darstelle; indessen werde durch das Eine die Möglichkeit des Anderen dargethan.

Das wurde gewiß der Fall fenn, wenn Boyle die ans gebliche Berunedlung in der That erwiesen hatte; aber fein Berfuch beweiset gerade das Gegentheil. Ware das Gold wirklich in einen anderen Körper verwandelt gewesen, so hatte

es durch Abtreiben mit Blei nicht wiederhergestellt werden können. Die Wiederherstellung setzt außer Zweisel, daß das Gold nur legirt war, wenngleich ein Minimum die Beranzberung bewirkt hatte. Da er die andere Halfte des alterirsten Goldes noch hatte, so hatte er sich auf nassem Wege, durch Auslösung in Königswasser, und Källung, noch mehr überzeugen können, ob es noch Gold sep oder nicht.

Bu Bople's Versuch hat schon William Lewis in seinem zu kondon, 1746, 8., herausgegebenen Cursus der praktischen Chemie angemerkt, daß der beschriebene Erfolg erklardar sep, ohne eine Berwandlung des Goldes zu statuizren, wenn man annehme, jenes Pulver sep ein zinnhaltiger Niederschlag, etwa des Cassiusi Goldpurpur, gewesen, weil ein geringer Zinngehalt das Gold bleich und sprode mache. Dieser Erklarung scheint entgegenzustehen, daß nach neueren Erfahrungen zwolf Theile Gold mit einem Theile Zinn noch eine Legirung von 17,307 Gigenschwere geben, (vergl. Weißner's Handbuch der Chemie, Bd. IV. S. 985.); indessen schließt das die Möglichkeit nicht aus, daß ein bassisches Zinnsalz, wenn jenes Pulver ein solches war, tausend Theile Gold auf die Eigenschwere von 15,666 herabgebracht haben könne.

Manget erzählt in der Borrede zu seiner Bibliotheca chemica, T. I. p. III., daß er selbst im Jahre 1685 in England bei einem Bischof ein Stücken fünstliches Gold gesehen habe, welches ein Unbekannter in Bople's Laboratorium aus Antimonium gemacht hätte. Der Fremde sey nicht zum Liegel gekommen, sondern habe alles durch Bople's Laboranten verrichten lassen. Das Gold habe in allen Proben bestanden, nur sey es etwas leichter gewesen, als anderes Gold. Der Abept habe nach der Projektion das Laboratorium verlassen, und versprochen, bald zurückzukommen, sey aber seitdem nie wieder gesehen worden.

Diese Erzählung wird durch obige Umftande sehr zweis felhaft. Batte Bople eine folde Erfahrung gemacht, -fo

würde er gewiß nicht untetlassen haben, sie wiederum in einer befondern Schrift offen darzulegen, da er bis an seinen Tod geschrieben hat. Wenigstens würde er einer so merkwürdigen Thatsache, welche geeignet wäre, seinen Destruktions versuch zu unterstüßen, in der 1689 herausgekommenen neuen Ausgabe des Historical Account, oder in den 1691 herausgekommenen Curiosities in Chymistry gedacht has ben. Wahrscheinlich beruht des guten Bischofs Aussage auf einer Berwechselung, und es war nicht gemachtes Gold, sons dern ein Theil des wiederhergestellten Goldes, was er von Boyle zum Geschenk erhalten hatte.

Edmund Dickinson, Arzt in London, hatte viel über Alchemie gelesen, glaubte aber nicht an die Wahrsheit derselben, bis er 1681 durch Theodor Mundant überführt wurde, welcher vor seinen Augen eine Transmustation bewirkte. Zwei Jahre später schrieb er an denselben, und bat ihn um einige Anleitung, damit er bei seinen Arsbeiten nicht einen unrechten Weg einschlage. Er legte ihm folgende Kragen vor:

- 1) Bas ift Mercurius Philosophorum?
- 2) Was ift bie Materie bes Steines?
- 3) Was ift das geheime Reuer der Philosophen ?
- 4) Das ift bas Gold ber Philosophen?
- 5) Bas find die Gebirge der Philosophen?
- 6) Bas ift das Meer ber Philosophen?
- 7) Bas ift das Baffer des Lebens?
- 8) Bas ift die Diana der Philosophen?
- 9) Kann die Quinteffenz durch menschliches Forschen erfuns ben werben?
- 10) Giebt es ein allgemeines Arzneimittel?
- 11) Saben durch daffelbe die Patriarchen ihr Leben verlans aert?

Dieses Schreiben wurde nach der Orfordschen handschrift in lateinischer Sprache herausgegeben, unter dem Litel: De Chrysopoeia sive Quinta Essentia Philosophorum, Oxo-

niae, 1686, 8. Reue Musgaben erfchienen zu Orford, 1705, 8.; und zu Augsburg, 1721, 8. Eine deutsche Ueberfetzung gab Schröder in seiner Alchymistischen Bisbliothek, Bd. I. N. 1.

Theodor Mundan, welcher von Olaus Borrich für einen wahren Abepten erklart wird und übrigens ein Mann von hohem Stande gewesen seyn muß, indem Dickinsson ihn "Ew. Herrlichkeit" titusirt, beantwortete dessen Zuschrift aussührlich, und jene Fragen Punkt für Punkt. Sein Schreiben ist französisch abgefaßt, und die Jandschrift bewahrt die Bibliothek zu Orford. Boerhaave lieferte das von eine lateinische Uebersezung, unter dem Titel: De Quinta Essentia Philosophorum, Lugduni Bat., 1732, 8. Gine deutsche Uebersezung gab Schröder in seiner Alchymistischen Bibliothek, Bd. I. N. 2. Das Schreiben enthält manches Historische, und ist übrigens ein Meisterstück in der Kunst, alles zu beantworten, und nichts zu verrathen.

Lancelot Colson fchrieb eine Philosophia maturata, welche aus bem Englischen ins Deutsche übersett zu Samburg, 1696, 8., heraustam.

John Headrich forieb: Arcana philosophica, or chymical secrets, London, 1697, 8.

In Holland zeigte sich damals eine Spur von einem Abepten, die zwar bald wieder verloren ward, aber eben deshalb mehr Ausmerksamkeit zu verdienen scheint, als manches Austreten mit Geräusch. Dieser Mann war ein Franzose und nannte sich Grandeville. Er besaß eine Tinktur von sehr geringer Intensität, welche nur fünf Theile unsedles Metall in Gold verwandelte. Er privatisirte um 1680 zu kepden, lebte sehr eingezogen und wollte nicht anerkannt sepn, leugnete auch die Sache gegen Splvius de le Boe, welcher ihn aufsuchte, weil er von seiner Aunst gehort hatte. Bald darauf verließ er kepden und blieb verschwunden. Jaque le Mort, Prosessor der Chemic zu kepden, hatte seine Bekanntschaft gemacht, und erzählte sowol seinen Zuhörern

als vielen burchreifenben Fremben bon ihm. Bergl. Guls ben fall's Transmutationsgeschichten. G. 27.

Bielleicht ist jener Grandeville ebenderselbe Adept, der bald nachher in Frankreich verfolgt wurde, weil der Minister Louvois von ihm gehört hatte, welcher 1690 Befchl gab, ihn zu verhaften. Der Adept stückete aus dem südlichen Frankreich nach der Schweiz, ward abet in den Gränzgebirzgen von einem Diener, den er bei sich hatte, entweder ers mordet, oder doch seiner Linktur beraubt, welche später in den Handen des Delisle und des Aluys aligemeines Aufschen erregte. Bergl. Lenglet du Fresnoy Histoire der la philos. hermétique, T. II. p. 95 — 99.

Weit weniger Achtschen, und bennoch sicher vor Mord und Verfolgung, war damals ein hollandischer Aldemist von der Seden, Jakob: Coll, früher Rektor der Schule zur Gouda, nachher Professor zu Duisdung. Dieser Philosog: gerieth auf die sixe Idee, daß das Geheimnis der Alchemie unter den Personen der Apthologie hieroglyphisch verborgen, sep. Er glaubte es auch enthült zu haben, verließ seine Lehrstelle, und ging auf Reisen, um mit den Alchemisten in. Deutschland und Italien sich darüber zu berathen. Es war ihm nicht beschieden, die goldenen Aepfel der Hesperiden zu brechen. Er ward oft ausgelacht und gerieth in die äusgersste Armuth. Er schrieb:

1) Fortuits, worin er die Fabellehre der Griechen, Aegypter und Phonizier aldemistisch auslegt. Diese Schrift ersichien zu Amsterdam. 1687. 8.

2) Manuductio ad caelum chemicum. Amstelodami, 1688, 8. Ebenda erschien auch jugleich eine franzbiische Uebersetzung. Eine deutsche Uebersetzung ward unter dem Litel: Handleitung jum chemischen himmel, ju Jena, 1762, 82, gebruckt.

8) Sapientia insaniens, seu promissa Chemiae. Amstelodami, 1699, 8. Der Titel zeigt an, daß damals der unglückliche Toll weise geworden fep. Stephan Blankaart, Arzt zu Amfterdam, versanstaltete eine weitlausige Sammlung zum Theil arztlicher, großentheils chemischer und alchemistischer Ersahrungen, unster dem Titel: Collectanea medico-physica, Amsteldam, 1680, 8.; Tweede en derde Deel, 1683. Eine deutsche Nebersetzung führt den Titel: Stephani Blancarti Theatrum chymicum, oder Eröffneter Schauplatz und Thür zu den Heimlichkeiten der Scheibekunst. Rebenst einer Bermahrung, wie die geringen Metalle und gemeinen Steine zu verbessern sind, durch Kenelmus Dygbii Kittern. Aus dem Riederlandischen ins Hochdeutsche übersetzt. Leipzig, 1694, 8.

In Frankreich bot auch biefer Zeitraum nur gewöhnliche Produkte; aber eine merkwürdige Erscheinung am Ende beffelben, und während des folgenden, entschädigt reichlich für die Leere des Jahrhundertes.

Le Sieur Salmon, Arzt zu Paris, veranstaltete eine Sammlung alchemistischer Schriften in zwei Banden, unter dem Titel: Bibliothéque des Philosophes Chimistes, ou Recueil des Auteurs les plus approuvés qui font écrit sur la pierre philosophale, à Paris, 1672 — 1678, 12. Diese Bibliothes ist von der gleichnamigen verschieden, welche Richebourg sechzig Jahre später nach einem erweiterzten Plane herausgab.

Saint Romain schrieb einen Discours touchant les merveilleux effets de la pierre divine, à Paris, 1679, 12.; auch eine Science naturelle degagée des chicanes de l'Ecole, à Paris, 1679, 12.

d'Acqueville schrieb einen Discours touchant les effets de la pierre divine, à Paris, 1681, 12. Wiewol ich vermuthe, daß diese Schrift nur eine neue Ausgabe der gleichbenannten von St. Romain seyn und der Berfasser eigentlich St. Romain d'Acqueville heißen mochte, so wage ich doch nicht, der Autorität des franzosischen Literators Lenglet du Fresnoy zu widersprechen.

Stalien hatte damals zwei Achemisten, welche ben . Ruf der Meisterschaft erlangten, wiewol Beide im Berhör der Geschichte sich nicht zu behaupten vermögen. Sie ges horen Italien und Deutschland gemeinschaftlich an, da belde Länder sie gegenseitig einander liehen, und so hat keines geswonnen, noch verloren.

Gioseppe Francesco Borri, ein Mailander von Geburt, hatte die Lehrfate ber romifden Rirche ju fuhn angegriffen und marb pon ihrem Bannftrable verfolgt. foh 1661 aus Italien, irrte unter dem latinifirten Romen Burrhus durch Dentschland und die Rachbarlander, und trieb Saufirgeschafte mit bem Stein ber Beifen. er die Rheinlande und die Riederlande besucht hatte. fam er 1665 nach Ropenbagen, und trat als Alchemift in Dienfte des Koniges von Danemart, Friedrich's des Dritten. hatte ben Ronig fo febr fur fich eingenommen, daß er ihn au mander Thorheit verleitete. Gin Geift, ben er feinen Homunculus nannte, ericbien auf feine Beichmorungen und tehrte ihn die Geheimniffe der Alchemie. Rach beffen Rath und Borfdrift ward ein demifder Ofen gebaut, ber aber burdaus nicht abgebrochen werden durfte. Mis nun ber Tonia diefen Ofen zu feiner Bequemlichkeit gern in der Rafie Des Schloffes haben wollte, mußte das gange Saus, worin er fand, burd Dafdinen über ben Ball hereingehoben Dlaus Borrich ruhmt diefen Burrhus in feiner merben. Schrift: De ortu Chemiae, ausnehment, womit er ber Meinung bes Koniges mehr, als recht ift, ju huldigen fcheint.

Als Friedrich 1670 ftarb, verabschiedete man den Homo und Homunculus. Sie wollten nun nach der Türkeigehen, um dort einen Kiuperli aufzusinden. An der Gränze von Ungarn fand man die Reisenden verdächtig, und brachte den ersteren wenigstens nach Wien, zur näheren Besichtigung. Dabei ward Borri vom Runcius erkannt und reklamirt, in Holge dessen nach Rom ausgeliefert und in die Engelsburg eingesperrt. Man behandelte ihn eben nicht sonderlich streng, gab ihm fogar ein Laboratorium, damit er den Stein der Weisen für die Kirche bereite; allein der Homanculus scheuste die Engelsburg und blieb aus. Borri starb im Gefängeniß 1695, ohne mehr zu Stande gebracht zu haben, als folsgende Schriften:

1) La Chiave del Cabinetto, aggionta una Relatione della sua vita, (Schluffel jum geheimen Rabinet, nebst feiner Lebensbeschreibung). Colonia (Ginevra), 1631,

2) Ambasciada di Romola a Romani. Ginevra, 1686, 8.
Frederico Gualdo foll eigentlich fein Italianer, fondern ein Deutscher gewesen seyn, und Friedrich Walster geheißen haben, welches um so glaublicher ift, ba er zur Brüderschaft der Rosenkreuzer gehörte. Es scheint, daß

er als Missionar derselben nach Stalien gegangen sep und ben' Stein ber Weisen als Rreditiv und Locffpeise mitgenommen Er hat feine Rolle gut gefpielt; benn man erzählte fich Bunderdinge von ihm. Er lebte um 1680 in Benedia. zwar eingezogen und ohne außerlichen Aufwand, ließ aber doch einen großen Reichthum vermuthent. Man wollte wis fen', daß er eine verarmte adlige Kamilie mit großen Sum= men unterftust habe. Er liebte die Lochter vom Saufe, mart aber doch ale Rreier abgewiesen, weil er nicht von Abel fen. Diefes Sindernif wegguraumen, foll er ber Republit nach Einigen hunderttausend Dukaten gezahlt . nach Anderen verfprocen haben; allein die Sache zerschlug fich wieder, man meiß nicht, warum. Im Jahre 1682 verließ er Benedia, angeblich, weil er als Abept zu bekannt geworden war, zu fehr von lichtbegierigen Aldemisten mit Briefen und Besuchen überhäuft wurde. Er schien ein Mann in seinen besten Jahr ren ju fenn, gab fich aber fur neunzig Jahre alt aus, und Biele hielten ihn fur noch weit alter, benn feine Panacee verjunge ibn. Er foll nach Deutschland guruckgegangen fenn. In den ju Leippig 1788 herausgekommenen Dreizehn geheimen Briefen fieht von ihm ein Brief von 1722 abge-

druckt,

druckt, und 1.724 foll er endlich gestorben senn, marum, ist gleichfalls unbekannt. Bel. Frid. Gualdi Chymische Mes dicin, womit er sein Leben auf 400 Jahr gebracht, Augestung, 1700, 12. Chymiphili Offenbarung chymischer Weisheit. S. 104, 132.

Carlo Lancilottinifchteb. einen Triomfondel Mercurio, Modena, 1677, 16; einen Vero triomfondell' Antimopio, Modena, 1688, 1213 und einen Salamandra ardente. Bom brennenden Salamander erschien einer deuts sche Uebersegung von Joh. Lange, ju Frankfürt aim., 1684, 8,; und eine andere ju Lubben, 1694, 8;

Alchimia; In Venetia, 1691, &... Wenigftens ist das ein Triumph zu nennen, daß die geächtete Aichemie damals in Benedig so frei auftreten durfte, nachdem Gualdo's Wuns der Ge verberrlicht batten.

Gin Blick auf ben Drient lehrt, daß die Araber in biefem Beitraume ber Aldemie nicht entfagt, biefe Runft auch ihren Boglingen, ben Eurfen, getreulich überwiefen hatten, welche mehr und mehr Gefdmad baran fanden. Der Dominifaner Bansleben. ein Deutscher mehrier fich nach Kranfreich wendete, weshalb er unter bem frange fifchen Ramen Vangleb bekannter geworden ift; brachte; von feinen Reifen unter anderen grabifden Sanbidriften auch lale demiftische mit fich nach Varis, namentlich Schriften wort Geber und Mulchaffem, auch eine grabifche leberfetung bes Dithanes, welche 1683 ju Sahira geschrieben find. : Gie beurkunden, daß man in Aegupten damals die Alchemie eife ria betrieben und fogar aus ben Quellen ftudirt habe. Bali In du Freeney Hist. de la phil. herm., III. p. 29.5:12 Paul Bueas, ein frangofifder Argt, machte in bies Sahren 1699 bis 1705 auf Roffen der Rrone brei Reifen burch Megapten, Sprien, Perfien, Armenien, Die Lurfei und Griechenland. In Diefen Landern batte er bigert Bete tobe mit Aldemiften, von welchen er in feinen Reifebeldreis

"Brank," sagte et, "Du mußt Ginnal in Demem Er"ben ein gottgefälliges Werk vereichten!"— Recht gern, wenn ich kann, etwieberte der ihrstiche Franzose im Hist. "Du kannsties, und Dir ist es mur eine Riemigkeit Weise "mich Gold machen!" Als darüber Paul Lucas laut auflächte, ließ sich der Türke nicht irtermächen, und führ fort: "Schlage mir diese Gunst nicht ab, denn ich bedatf ihrer. "Ich habe zwei Weiber und acht Gklavinnen, die mir viere "undzwanzig Rinder gebahrent Du wirst Gottes Segen "davon haben, wenn ich sie ernähren kann." Den Grundseiner Zuversicht eröffnete er mit folgender Erzählung:

36 hatte einmal Die iconfte Belegenheit : biefe Runk au lernen, und ich Thor habe fie verfchetit! Damals mobne te ein fremder Derwifd bei mir, ben ich ehrerbietig bewitz there. Er ward mir gewogen, und verfprach eines Abende, mich Gold machen ju lehren. 3ch mußte zwei Bfen Blet, Liegel und Rolen berbeifchaffen. Er fente ben Theget mit bem Blei aufs Reuer. Mus einem Rafcoden aof er einen Tropfen rothes Del auf Baumwolle und wickelte fie in gelbes Das warf er in den Tiegel, umschuttete benfelben mit Rolen, und faate bann: Run wollen wir zu Bett geben! Mein Borwit lief mich aber nicht folgfen. In ber Racht fand ich wiebet auf ;' um nachzusehen, mas aus bem Blei geworden fen. Die heifigewordene Bange, mit welcher ich unterfucte, fiel mir aus der Sand, und verbrannte mir ben Rug, bag ich laut aufschreien mußte. Wein Detwich fußt aus bem Schlaf jempor. ' Aleter fah / was mir gefchehen war, berrieth er femen Unwillen, und verfprach mir, mou wen ein autes Beilmittel zu holen. Get ging am Mongen bahach aus; foll aber noch wichkereitinen. Ich behielt mel nen Brandfcaden, und was ich butch feinen Born verloc, lehrte mich bas gute Gold, welches im Livael geblieben mar: Bergl, die Zweite Reife, Samb. Busg.; G. 120: f.

lebhaftem Intereffe, die Merkwürdigkeiten der Dauptstädte kennen zu lernen, welches zusammen eher auf einen gebildes ten Abendlander, als auf einen morgenlandischen Klosterbrusder rathen läst. Diese Nachrichten von seiner Person berushen aber auf dem Zeugniß glaubhafter Männer, welche ihn mehrmals geschen und wiedererkannt hatten. Bgl. Chriskin i Dem Scriti (Dippel) Aufrichtiger Protestant, S. 81. f. Dulie's Magie, Th. III. S. 89. f.

Unter ben Aposteln, welche kaskaris sendete, hat keis ner mehr Ruf erlangt, als Johann Friedrich Bots ticher; geboren zu Schleiz im Bogtiande, welcher zu Mags beburg, wohin feine Mutter sich zum zweiten Mal verheitas thete, erzogen ward, im Jahre 1701 aber in der Borns

fden Apothete ju Berlin als Lehrling ftanb.

Lastaris befuchte in bemfelben Jahre Berlin im Mufmae eines Mannes von Stande, um alles Sebensmurbige au feben. Belegentlich erfundigte er fich bei dem Gaftwirthe, ob es in Berlin and Aldemiften gebe. Un bergleichen Rarton fen kein Manael, entgegnete treubergig der Wirth, und nannte unter Underen ben Apothefer Born. verfhate fich bald barauf in bie genannte Officin und fragte nach einem demilden Medifament. Der Provifor trug eis nem Gefichen auf, "ben Laboranten zu rufen". fcbien ein junger Menfc, ber Lehrling, wie fich ergab. die Reade bes Aremden, ob er bem laboratorium borfiehe, be man ibn Laborant nenne, gab er gutmuthig luchend jur Antwort, man nenne ihn fo jum Spaf, weil er in feinen Debenftunden mweilen aldemiftifche Erperimente mache. fremde Berr fand Gefallen an bem jungen Menfchen, und Miffre von ihm die befte Auskunft über die Arbeiten feines Principals zu erhalten. Bur Ginleitung einer naheren Be-Kapntschaft trug er ihm auf, ein Praparat vom Antimonium machen und ihm daffelbe ins Gafthaus zu überbtingen.

Als Botticher das Bestellte brachte, und der Fremde mit ihm plauderte, ward er bald zutraulich, und gestand,

daß er den Basilius Balentinus besitze, auch unverdrossen nach ihm arbeite. Er wiederholte seitdem seinen Besuch und gewann immer mehr die Gunst des Fremden. Als dies ser endlich abreisen wollte und die Pferde schon warteten, ers diffnete er dem Herbeigerusenen, daß er selbst Inhaber des Gehelmnisses sen, schenkte ihm zwei Unzen von seiner Tinktur, mit der Anweisung, daß er noch einige Tage nach seiner Abreise davon schweigen, dann aber die Wirkung derselben zeigen solle, wem er wolle, damit man in Berlin die Alchemisten nicht mehr Narren schelte.

Nach des Gebers Entfernung faumte Botticher nicht, sich von dem Werthe des Geschenkes zu überzeugen. Den Gehülfen, die ihn bis dahin verspattet hatten, zeigte er bald gutes Gold als Ergebniß seiner Runft, und äußerte vornehm, er sep nicht abgeneigt, der Pharmacie Valet zu sagen, nach Halle zu gehen, und Medicin zu studiren. In der That nahm er ben Abschied von seinem Principal und bezog eine Miethwohnung. Nur mit Alchemisten verkehrte er nun, vornehms lich mit einem Laboranten, Namens Siebert, welcher in einer Vorstadt wohnte.

Eines Tages ward Bötticher von dem Apotheker Jorn zu Tische gebeten. Er traf dort zwei Fremde, den Pfarrer Winkler von Magdeburg und den Pfarrer Bork von Mals dow. Die Geistlichen vereinigten sich, dem jungen Manne Vorstellung zu thun, daß er zum sichern Broderwerd zurückkehre und nicht einer eingebildeten Kunst nachhänge. Das Unmögliche, sagten sie, würde er doch nicht möglich machen. Er aber erbot sich rasch, daß er jenes Unmögliche sogleich möglich machen wolle, und forderte sie auf, Zuschauer abzugeben. Die ganze Tischgesellschaft verfügte sich darauf mit ihm in das Laboratorium der Officin.

Dier nahm Bottider einen Liegel und wollte Blei darin schmelzen; als aber die Gegner sein mitgebrachtes Blei vers bachtig finden wollten, mablte er ftatt deffen Silbergeld von bekanntem Gehalt. Die preußischen Zweigroschenftucke mas

ren damals fünflötsig, und von diesen nahmt er dreizehn Stud, die zusammen drei koth wogen. Bahvend fie zussammenschmolzen, brachte er eine filberne Buchse hervor) und nahm aus ihr den Stein der Beisen, in Gestaft tines feuersrothen Glases. Davon löste er einige Körnchen ab, streute sie auf das fließende Metall, und verstärfte das Feuer, In Kurzem reichte er den Zweislern das ausgegossens Wetall dar, und sie überzeugten sich, daß es zum schonken Golde geworden sein. Bergl. Peträus Borrede zum Basslus Balentinus. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 184. Guls benfalt's Transmutationsaeschichten, S. 84.

Dem vorerwähnten laboranten Siebert zeigte Botz. ticher eine größere Transmutation in anderen Metallen. Sies bert mußte acht loth Quecksilber in einem Tiegel heiß machen. Darauf warf Botticher soviel als ein Hanfkorn groß von einem braunrothen Pulver, welches er zuvor in Wachs ins pastirt hatte. Dadurch wurde das Quecksilber ganz und gar in Pulver verwandelt. Dieses Pulver wickelte er in acht koth zusammengerolltes Blei und ließ es zusammen schmelzen. In einer Biertelstunde war alles Wetall, sechzehn Loth ohne Abs gang, zu feinem Golde geworden. Vergl. Peträus Vorsrede zum Basilius Valentinus. Edelgeborne Jungfrau Alschmia, S. 138.

Diese und andere Proben, welche Botticher neugierigen Bekannten zeigte, machten ihn bald zum Helden des Tages in Berlin, und das um so mehr, da er nicht für gut fand, die Wahrheit zu gestehen, sondern vorzog, sich selbst als Ersinder und Bersertiger des Pulvers dewundern zu fassen. Man konnte nicht umhin, ihm das zu glauben, da man von Laskaris nicht wußte, wol aber bei Zorn von dem Laboranzten hörte. Die Erfahrnen nannten ihn gekeimt den Adeptas ineptus, und prophezeieten ihm Unheil, welches bald in Erzsüllung ging. Die Stadtgespräche drangen durch die Borzimmer des Königes. Friedrich der Erste ließ nachsfragen, und fand dienlich, sich des jungen Adepten zu vers

ficetn. Soon war Befehl-ersheilt, im zu verhaften, ale ein Befannter ihn marnte. In der Macht verließ er zustuße Berlin, und eilte, Wittenberg zu erreichen. Als er über die Elbe gefeht ward, sah er hinter fich ein preußische Lousmando, bas man ihm nachgeschieft hatte.

In Wittenberg wohnte seiner Mutter Bruder, der Professor Georg Kaspar Rirchmaier, welcher under den alchemistischen Schriftsellern schon angeführt wurde. Bei ihm ware Botticher geborgen gewesen und hatte seinen Mentar gefunden; allein der preußische Oof reklamirte ihn in Oresben als einen Magdeburger und preußischen Unterthan. Der Grund dazu war bei dem schon erregten Aussehen kein Geheimnis, und machte den sächsschen Dof ausmerksam. Ausgeliefert ward er nicht, weil sich ergab, er sen in Sachssen geboren; aber König August der Iweite ließ ihn nach Oresben bringen, und war sehr erfreut, daß ein so selztener Bogel ihm zugeslogen sep, indem die Rachrichten aus Berlin nicht zweiseln ließen, er sep wirklich ein Abept.

In Folge dieser Meinung ward Botticher in Oresden weit über sein Berdienst ausgezeichnet. Er hatte die Ehre, dem Ronige von Polen seine Linktur und ihre Wirkung zu zeigen, ward in den Abelstand erhoben, und vergaß über dem Freiherrn die medicinischen Studien. Man ließ ihm Frie, sich in die neue Lage zu sinden und seinen mitgeblachten Borrath des Wunderpulvers zu verbrauchen, traf aber unter der Pand Veranstaltung, ihn genau zu bevbachten, wenn er endlich daran gehen musse, dasselbe wieder neu zu bereiten, und vermied weislich, in ihn zu dringen, da er allen Frasgen auswich.

Botticher lebte so an zwei Jahre wolgemuth in Dress den, und so weit fein geringes Maß an Bibung reichte, genoß er den ihm neuen Freudenbecher, mit Wein und hefen. Man ließ ihn gewähren, er machte sogar ein haus, wie man es nennt. Seine Tafel war sehr besucht, denn die Gourmands wurden nirgend so ausgesucht bewirthet; und

daß er jedem Gafte eine thalergroße goldene Schaumunge von eignem Zuwachs unter den Leller legen ließ, hempg fogge die Damen, sich zahlreich einzusinden. Wan frielte gern mit ihm, weil er gern verlor. Er war den theure Freund der Weit vom Lon.

"Die hohe Ehre hatte feinen Kopf fo ganglich eingenammen, daß er kaum der Möglichkeit gedachte, fein Schatz könne erschöpft werden. Allenfalls erwartete er won einigen Winken, die, wie er meinte, Laskaris im Gespräch hatte fallen lassen, daß sie ihn auf den rechten Weg führen wurden, wenn es Zeit sep, ihn zu suchen. Diese Zeit schoh er leichte sinnig hinaus, die endlich Bedürfnis und Bersegenheiten mahnten, an die Wiederherstellung der Goldquelle mit Erpft zu denken. Da fand er sich aber in seiner Hespitzung betworgen. Was er auch versichte, alles schlug sehl, und gab ihm nur die Ueberzeugung, daß er sich die Saphe zu leicht gedacht habe und weit vom Ziele entsernt sep.

Die fein berechnende Politik haffte jett ihrem Ziele nahe zu kommen. Seine sechs Bedienten waren langst gewonnen und umgaben ihn als Wächter. Was sie jedoch berichteten, gestel nicht sehr. Man hegte Angwohn, er merke die Umsstellung, und versehle absichtlich das Rechte, um seine Lunst für sich zu behalten. Da erfuhr man endlich, daß er Borsbereitungen treffe, um heimlich nach Desterreich zu entweichen. Demzufolge ward seine Mohnung, sogar sein Zimmer mit Wachen besetzt.

Der Abept Laskaris, welcher noch in Deutschland reises te, hatte seinen jungen Freund nicht aus den Augen verlos ren, und war genau von seinem Ergehen in Dresden unterrichtet. Der üble Ausgang, welchen die Sache nun zu nehs men drohte, machte ihm Sarge, da er sich vorwerfen mußte, den unbesonnenen Jüngling in Bersuchung geführt zu haben, Er entschloß sich daher, ihn zu befreien und große Opfer nicht zu scheuen. In dieser Absicht wagte er im Jahre 1703 zum zweiten Mal nach Berlin zu kommen. Willes einen jungen Mezt, den Doktor Pasich, ju sich kommen, welcher mit Botticher vertrauten Umgang gehabt hatte und unternehmend genug zu seyn schien. Diesem vertraute er den ganzen Handel, und trug ihm auf, nach Dresden zu gehen, den König August über Bötticher's Unswissenheit aufzuklären, und ihm für dessen Freikassung die Summe von 800000 Dukaten zu bieten, die man in Hols land oder in einer beliedig zu bestimmenden deutschen Reichstadt erheben könne.

Um ben Mandatar von der Aufrichtigkeit seines Anersbietens zu überzeugen, zeigte er ihm seinen Borrath von Tinktur, der über sechs Pfund wog. Er bewies ihm durch Berfuche, daß mit dieser Wasse ein Centner Gold in lauter Tinktur verwandelt werden könne, die dann noch dreis die viertausend Theile Metall in Gold zu veredeln vermöge. Zum Beweise seiner Sendung an den König gab er ihm eine Probe davon mit, und versprach, ihn eben so reich als Botsticher'n zu beschenken, wenn er den Auftrag gut ausrichte.

Dr. Pafch begab sich auf den Weg. Er war mit zwei herren verwandt, welche am Dresdener hofe großen Einstuß hatten. Durch ihre Bermittslung hoffterer leichter Zutritt zum Könige zu erhalten, weshalb er ihnen sein Anliegen eröffnete. Sie urtheilten aber, ein so hoher Preis werde den König eher bestimmen ben Berhafteten nach beserz zu verwahren, indem es den Anschein gewinne, daß Botticher selbst durch die dritte Hand so viel für seine Freiheit biete. Außerdem meinten sie auch, daß dem Konige an dritthalb Willionen nicht so viel gelegen senn könne, ale j. B. ihnen selbst. Sie kamen endlich überein, Botticher in der Stille sotzulschaffen und den Preis mit Pasch zu drittheilen.

Auf ihre Beranstaltung bezog Pasch eine Wohnung dicht neben bem Hause, worin Botticher bewacht wurde. Er konnte ihm aus bem Fenster zuwinken, ward sogleich erskannt, fand Mittel, ihm Briefe zukommen zu laffen, erhielt auf demselben Wege Antworten, gab ihm Aunde von der

mahendem : Salfelo i und berabribete mit gibrt ben Allan aue Entführennaude, einem Bie vorm vil voll i editecatum Biltider'suffentenreieffen ficht bas Binte aund Bers tragen der Billefe aut begahien machigeen aberrand ber fiche beren Buldae, berichteten bilberen Opte über ben Buiefwachfell, und lieferten bie folgehoen Briefe ebenballin gas buDa Lam mit einmal Befehl. Die zwiguten Rachbant vom einans ber mi entfernen. Bottichen mart auf den Confenftein abs aeführt, und Dofter Vaft nachmem Konigftein , :: 1827. 4 23 ... Dofc mar drittbalb Taher Befangenen auffber hoben Bergfefte. : Endlich : gelate fichtein Bolbat bereitwillia : ihue gur Alucht Bebulflich ju fenn. Beibe lieken fich an einem Beil herab, welches aber aus biefer bohe lanne nicht bis jum Babeni reichte und einen bedentend: hohen Rall ubrig liefe Der Golbat fam albeflich an : aber Dafch fiel auf einen Stein sind gerbrech bas Bruftbein. .. Sein Gefahrte mußte ibn bis aur bofimifchen Grange tragen. Bon ba fam er auf Umwenen nach Berlin aurunt, wienmeit fiechem Rosver. Rach anderschaft, Rahran, farbier anchen Lungen fichte. Den Abaden fahr Vafd mittit: wieber. - Seine Rlagen wie er werdebenat fugend und, Befundheit zugefest habe, wurd ben ftabtenntiarit. Betlin. Der Sonig ließ ihm bor fiche fomy men und horte feine Erzählung an :- Er wat Moch rimmen ampfindlich, über bie von Gabien verweigerte Auslieferung Botticher's, Fand aber Genutehnung in ber Machricht ; baf Abitio Amanfe feffien : Abeb ten fan ihm habe. Die Bertiner Beifungen enthiellen bamale feinige Chottereien baenben. Die vullfrandige Benntnift ber Bagebenheit perdanken win Dipa verthewelder beni Or. Waldrule Unikande abfrante in Rab Chofftionif Dembanet i Aufrichtigen Ansteffent, S. 82.f. Wildrenkal List Ewnsmuttlionseinfleten, Ex 79, f. ....? and fied fied Boliticher leaguranterbestest unfneinfellicher Gaft buf bent Sonnemuchetto Man hatte ibm denebefannten Arei heren promi Bifce inid fram Triff: Anni Mulichen miegeben, und verlangte name und all call feinit Limiteus) wieder: Ausanheiten, und anzeigen

solle, was er dazu gebrauche. Man behandelte ihn sehr methodisch, speiste ihn mehr als frugal, wenn er tropte, und verbesserte die Koft kusenweise, wenn er ansing zu arsbeiten. Iwar sah er sich ungern auf den Berliner Laboransten reducirt, doch fügte er sich dem Unabwendbaren, ließ mancherlei Materialien herbeiholen, und verfuht nach der Memphitischen Tasel, d. h. er briet alles durch einander. Auf diese Weise Weise Weise Weise Worcellan, und 1709 das weise Vorcellan.

Rach dem Rathe bes verftanbigen Lichienhaufen bildete er biefe Erfindungen technisch aus. Man hatte fich inzwis ichen überzeugt, daß er fein Abept fen, und begnügte fic mit bem Borcellan, welches bei ber bamaligen Doftbarfeit bes dinefischen bem gande beinabe eben so viel Gewinn berfrad als eine Goldfabrit. Seit 1706 marb brannes Dorcellan auf der Baftei "Die Junafer" in Dresben fabris ciet, bas weiße aber feit 1710 auf ber Albrechtsburg au Meiffen. "Awar mufte Botticher bes Rabrifgeheimniffes wer gen Gefangener bleiben, 'er wood aber boch nun als Reiches Baifon anerkannt, lebte wieber nach ber in Dresben beliebten Beife, und fart 1719. Betal Rengelmann's Siftoris febe Radtidten über bie tonigliche Borcellanmanufaktur an Melffen , Metfen , 1810. 860 500 12. 6. 52. 5

Bettiden war nicht ber Einzige, der zum Berkündigung ber Alchemie ausgeschieft murbe. Roch zwei andere Apos thekergehisten traten und dieselbe Zeit im Westendom Deutsche lich in ahmicher Eigenschaftunf; und durcht poel den Laskelie in Datinstadt weltderedfante; sonist insicht unwahrs schiefelnlich; vas sie aus gleiches Tuelle schöpfnen. Man glands te danfals vellt zollenes Bitaller annachten gut sehen, da die Apotheter nach ver Malie zu Abertum würden zu sehen, da die Apotheter nach ver Malie zu Abertum würden; allein dafür war ziesolset, Dies zungen Vonte sagten wol zuweisen mehr, die sie bie geschiert aber nicht mehr, als ihnen gesagt war. Weine sie einige Brackinen: Linkun, die ihnen nitegischen, verbraucht hatten, so von ihre Nose ausge

fpiett, und fie traten filliab. Die Gefcochte überfieht barum ihr Lreiben nicht, fonbem benupt die befannt gewordenen Ehntsachen.

Godmin Dermann Brauft, gebietig bon Dentes bruck, batte fcon in einer Abothefe zu Stirtfarb ale Gebulfe ferbirt, und war 1701 ju Rranffurt am Dain iff be am Romerberg gelegenen Schwanenabothefe angeftellt . bei ren Cigenthumer Salame bel bief. Diefer Brann befat eine Linftur, welche er von einem fterbenden Bermandten erhalten zu haben vorgab. Gie batte bie Geftalt eines AME figen Dels, war braun gefarbt, roch wie Sirichhornol, nin fomedte wie Ropaivabalfam. Mus brefer Befdreibung modte schwerlich auf eine neue Erfindung zu feblieften fenne vielmehr ficheint es, daß ber junge Wunderthater Die ichon fetfia erhaltene Zinktur mit ben genannten Delen abgeriebeft Babe .. um fie zu invaftiren und nebenbei etwas Befonbeies borguftellen. Sie war übrigens acht und bon auter Bire fung. Im Beifenn feines Principale; bes Arres Dr. Obeil Bered und landerer Stilnbesverfonen machte er mehrmals Projektion, lindem er zuweiten Blei zuweilen auch Dnecks filber durch einige Eropfen feiner Linftur, bie er auf bil deftomotiene oder foebend gemachte Detall-fallen liek !! He femes Gold verwandelte. 鼠 医经门内线线 有值

Würfter in Segenwart bes bekannten Birk lacher, bet best Dekrang diffentlich bekunt machte. Joblicher verfuhr daßk mit loblicher Borsicht, um nicht getäuscht zu werden. Beb and Duecksiber, den Tiegel, auch bas Wache dazu selbst heb! Braun goß nur bier Bropfen feines Dels auf das dieß gebreitete Wachs, formte das Wachs zur Augel; warf biefe auf die Duecksiber, bedeckte den Liegel bann mit einer breit ten Kole, und ließ ihn in einer Schmiede nach und nach bis zum Glüchen anseuern. Diach Berlauf einer halben Bierteil ftunde fand man start des Quecksibers ein schones Dukateil gold im Liegel. Braun wußte nichts von der Bereitung ber

Tinktur. Er hilbete sich ein, daßiffe bom Phosphor auszgehe, welcher eben damals bekannt und piel besprochen ward. Nachdem er seine Tropsen verbraucht hatte, horte man nicht weiter von ihm. Vergl. Paulini. Anmuthige Langweil, S. 233. Horlach er's Vorrebe zu Faber's Hellscheinender Sonne. C. H. E. D. Itinerarium anglicum et batas. Pestraus Vorrebe zum Basilius Valentinus. Edelgeborne Annafrau Aldomia, S. 136.—140.

Der britte Missionar war ein junger Beffe . Ramens Martin, geburtig aus Kriplar, wo er die Apothelerfunft erlernte. Seiner Aussage nach hatte er nachher einen alten Doftor bedient, ber Abept mar, und eine junge Rrau hatte. mit beren Treue er nicht aufrieden fdien. 3m Sterben babe er ben Rachlaft feiner Einftur ibr nicht vergonnt, fonbern bem jungen Amonuenfis jugemenbet. Das alles mochte mol Sabel fenn. Die Tinftur Diefes Martin mar mach Dippel's Bengniß nicht ftarf und tingirte nur fechaia Theile Metall in Gald. Bielleicht hatte fein Abfender fie durch Beimischuns gen abgeschwächt, und bafürgehalten, für ein beffisches Lands fabteben fer fie noch immer aut genug. Martin hatte auch nicht: die Gabe, vor dem großen Dublifum aufzutreten, fonbern trieb. fich 1792 bis 1705 in ben Rreifen feines Stanbes umber, und zeigte feine Runft reifenden Gebidfen, am liebften in Befellschaft junger Madeben, welche ben Bunders monn gebührend ankounten. Bergl-Chrift. De mocriti Aufrichtiger Protesiant. Sulbenfalt's Transmutations. geschichten, S. 85. 98. a da um decemb fille Im Januar 4704 murde ber graflich Befterburgide Rath Liebenecht in ritterschaftlichen Angelegenheiten nach Bier gefendet. Muf feiner Rugreife von Wien gefellte-fic ein Krember zu ihm z melcher eine eben so anziehende als belehrende Unterhaltung gewährte, die kranzbiifche, italianis ide, lateinifche und griedische Sprace mit gleicher Be laufigfeit redete; und einen großen Theil von Europa ge-

ft littlebt ffe

feben, hatte. The roof &

Als sie mit einander durch Bohmen reiften, siel das Gespräch eines Tages auf die Alchemie. Liebknecht war ein entschiedener Leugner und wußte seine Meinung mit allen Waffen der neuen Schule zu verfechten. Der Gefährte stellte ihm ruhig seine Grunde für die Sache vor, und ließ in diessem Fache eine Erfahrung durchblicken, welche den gebildeten Gegner bestimmte, mehr zu fragen als zu streiten. Er gesstand ein, daß er sich gern überführen lassen würde, wenn er mit seinen Augen sehen konnte, und das ward ihm verssprochen.

Am sechzehnten Februar Abends kamen sie in dem an der Eger gelegenen, den Freiherren von Zettwitz gehörigen Städtchen Asch an. Sie gingen mit einander zu einem Schmied und mietheten dessen Werkhatt auf den folgenden Tag. Als sie nun ihre Vorbereitungen getroffen hatten und vor dem Geblässeuer standen, setzte der Unbekannte einen Tiegel mit Quecksilber ein. Sobald es ansing zu kochen, warf er ein wenig psirsichblutsarbenes Pulver darauf, und mischte es geschickt mit dem Quecksilber, welches sofort gestand, bald darauf aber, nachdem es bei verstärkter Glut wieder stüssig geworden war, als das schnste Sold ausges gossen wurde.

Darauf setzte ber Abept einen zweiten Tiegel mit Quecksilber ein und wiederholte den Bersuch mit ebendemselben Ers
folge. Dieses Mal, sagte er, sep das Gold nicht so schön
gerathen, als vorhin. Unter dem Borwande, ihm nachs
zuhelsen, granulirte er es, ließ es dann in einem dritten
Tiegel schmelzen, und warf etwas von einem anderen Pulver
darauf. Sogleich verlor das Gold seine Farbe und ward
weiß. Nach dem Ausgießen war es das feinste Silber und
wog neun koth. Das zuerst tingirte Gold wog sechzehn Dus
katen. Beide schenkte der Virtuos dem Rath Liebknecht
zum Andenken, worauf er sich von ihm trennte und nach
Sachsen weiter reiste. Bergl. Struve, Bibliotheca antiqua, pag. 163. sq.

Die Personlichkeit dieses Unbekannten paßt gut zu der von Dippel gegebenen Beschreibung des sogenannten Laskaris, vornehmlich auch die unter den Deutschen nicht gewöhnliche Fertigkeit im Griechischen. Da nun die angegebene Jahreszeit mit der bald darauf erfolgten Entführung Paschens vom Konigstein zusammentrifft, so durfte man vermuthen, Laskaris habe selbst die Entführung eingeleitet und auf dem Wege dahin mit Liebknecht Projektion gemacht, um diesen Mann, der seine Achtung gewonnen, zu bekehren.

Die beschriebene boppelte Transmutation, erftlich des Quecksilbers in Gold, und dann des Goldes in Silber, ift eine der merkwürdigsten Thatsachen in der Geschichte der Alchemie, und verräth einen großen Meister, vielleicht den größten aller Zeiten. Die Entgoldung erinnert an Bople's ungenügenden Destruktionversuch. Um so mehr ware zu wunschen, daß beides, Gold und Silber, einem Chemiser zugefallen sehn mochte, der es hatte prufen können.

Ob vielleicht Wedel durch diese Begebenheit zu der immer fraftiger ausgesprochenen Ueberzeugung von der Wahrsheit der Alchemie geführt worden sep, ift nicht bekannt; man follte aber so etwas vermuthen, da die drei zu Asch gebrauchsten Tiegel, welche Liebknecht mit sich nahm, in der Universsitätbibliothek zu Jena aufbewahrt worden sind. Bergl. Gulden falt's Transmutationsgeschichten, G. 131.

Im Oftober des Jahres 1704 hatte der Goldscheider Bolf Georg Stolle zu Leipzig Besuch von einem Frems den, welcher Berlangen bezeigte, seine gerühmten Runsts arbeiten zu sehen. Stolle zeigte ihm einen Goldslanz, den er selbst erfunden, auch eine in bunten Farben spielende Glassur, die er aus Arnstallglas mit metallischen Zusätzen bereistete. Der Gast erstaunte bei deren Anblick, und machte die Anmerkung, Stolle wisse noch gar nicht, welch einen köstzlichen Schatz er besitze. Darauf warf er die Frage hin, ob Stolle an die Metallveränderung glaube? Dieser entgegnete, er glaube wol daran, habe jedoch nie eine Ersahrung

der Art gemacht, wennschon er fic auf Reisen lange bemuht batte, einen mabrhaften Runftler aufzufinden.

Der Fremde griff lächelnd in die Tasche, brachte ein grüngelbes Metall heraus, welches ein halbes Pfund wog, und sagte, dieses sen neugebornes Gold. Er habe dessen noch vierzehn Pfund. Stolle zweiselte, ob dieses Metall Gold sen, brachte ein Stücken davon auf der Kapelle in den Prosbirosen, und trieb es ab, wodurch es Farbe und Strich wie Gold von 22 Karat erhielt. Der Fremde trug ihm auf, die ganze Mark Gold durch Spießglanz zu gießen und sein zu machen, und damit entfernte er sich. Stolle goß das Metall durch fünsmal soviel Spießglanz, und wiederholte dieses dreis mal, wodurch er zwölf koth hochfarbiges Gold erhielt.

Den folgenden Tag früh kam der Fremde wieder, ließ das feingemachte Gold zu Blech schlagen, und durch mitgesbrachte Stempel mit dem Hammer in sieben Schaumünzen ausprägen. Bon diesen schenkte er Stolle'n zwei zum Ansdenken, überließ ihm auch das Nachgold, wovon der Goldsscheider noch acht Dukaten erhielt. Stolle erzählte diesen Borfall oft seinen Freunden, und man sprach in Leipzig viel davon. Die eine von seinen Schaumünzen erhielt der König August von Polen, und die andere kam nachher in das Gosthaische Medaillenkabinet. Sie führen die Ausschrift: O Tu Alpha et Omega vitae spes es post mortem h revivisicatio O D. O unicus amor Dei in Trinitate miserere mei in aeternitate. Per  $\bigcirc \updownarrow \$  sit Lapis philosophorum.

Diese Thatsache kann für sich allein keinesweges als bes weiskührend angenommen werden, weil die Hauptsache ims mer auf der Versicherung eines Unbekannten beruht; da man jedoch weiß, daß der sogenannte kaskaris in diesem Jahre nicht fern war, so kann sie ihm wol zugeschrieben werden. Vergl. Der beschäftigte Sekretarius, Leipzig, 1706, 8. Gespräche im Reiche der Weltweisen, N. 25. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 140. f.

Liebknecht's Abept, ber so gut italianisch sprach, wird wol Italien besucht haben. Es ift wahrscheinlich, daß er auch dort einen Berkundiger bestellt habe; benn wir finden seine beiden Tinkturen wieder in der hand eines Marktsforeiers, ber ganz geeignet war, ihnen die moglichte Publiscität zu geben.

Don Dominico Manuel Caëtano, Conte de Ruggiero, Neapolitano, furbaiericher Relbmarichall, Generals feldzenameister, Etaterath. Obrifter über ein Regiment zu Ruf, Rommandant ju Munchen, und foniglich : preufifcher Generalmajor, war damals ber großte Bindbeutel in Eu-Die Kanfare feines Ramens und Litcle. aus brei Sprachen ausammengeflickt, bezeichnet icon ben Allerwelt Er war der Sohn eines Bauers zu Detrabianfa bei Meavel, lernte merft die Goldschmiedsfunft, trieb fic dann in Italien als Laschenspieler umber, und erlernte 1695 von einem Anderen, feiner Ansfage nach, die Runft, Gold au ma-Diefes muß dahin berichtigt werben, daß er eine Portion ber rothen und weißen Tinftur echielt. beide wirklich gehabt, ift nicht zu bezweifeln: allein er hatte nur fo viel, als hinreichte, um eine Ungahl Erverimente damit anzuftellen, nicht genug jur überschwänglichen Be-Diefe fucte er durch Saunerfniffe zu erlangen, zeicherung. indem er mit ber wahren Tinktur fich Rredit verschaffte, ben Ueberzeugten hoffnung machte, daß er ihnen Dieselbe in Masfen ausarbeiten werde, große Boricouffe nahm, und mit benfelben verschwand.

Bielleicht im Auftrage des Gebers, ging er mit seinen Pulvern querft nach Spanien und verwellte vier Monate in Madrid. Was für Geschäfte er in Spanien getrieben habe, kann daraus abgenommen werden, daß ihm späterhin der spanische Gesandte, Marchese de Vasto, in Wien offentlich vorwarf, er habe seinen Better um 15000 Peso's betrogen. Uebrigens legte er in Madrid so glänzende Proben seiner Runft ab, daß der kurbaiersche Gesandte, Freiherr

von Baumgarten, ihn beredete, nach Bruffel jum Rursfürsten von Baiern zu gehen, weither damals Generalgouversneur ber Spanischen Riebersande war. Er empfahl ihn seisnem Herrn als einen wahrhaften Abepten, und war also durch Beweise überzeugt.

Als Cartann in Bruffel bem Rurfurken Darimis lian Emanuel porgestellt morben mar, gemann er balb deffen unbegranttes Bertrauen burch Transmutationen in Gold und Sifber. Er bezeigte fich willig, bem Rurfurften unermefliche Schape jugumenben, verfprach, die rothe Tinftur im Groken für ihn answarbeiten, machte weitlaufige Un-Ralten dazu, und lieft fich babei nichts abgeben. fürft fann barauf, ihn mbalicht an fic zu festeln, ertheilte ihm zahlreiche Shrenftellen, und bewilligte alles, mas er verlanate. Der Aldemift foll 60000 Gulben nach und nach von ihm gezogen haben. Rachdem er alles vergendet, und nichts zu Stande gebracht hatte, persuchte er mehrmals zu entfliehen, mard aber wieder eingebracht und des Betruges Bur Strafe lieft ibn ber Rurfurft nach endlich überwiesen. Baiern abführen und in einen Thurm des Schloffes Grune-Dach fecheiabriger Gefangenschaft entwischte wald sperren. er endlich, oder man gab ihm Gelegenheit, und ließ ihn laufen.

Bon da ging er 1704 unter dem Namen eines Grafen Ruggiero nach Wien. In Gegenwart des Fürsten Anston von Lichtenstein und des Grafen von Harrach machte er sein Probestück, welches so vortresslich aussiel, daß es allgemeines Erstaunen bei Hofe erregte. Laiser Leos pold I. nahm ihn in seinen Dienst, wies ihm einen hohen Gehalt an, und ließ ihm sechstausend Gusden zu den Kosten der Ausarbeitung auszahlen. Allein der Kaiser starb, und die Tinktur ward nicht fertig. Man trug Bedenken, noch mehr aufs Ungewisse zu verwenden, zog seinen Gehalt ein, und wollte ihn zu ernstlicher Rechenschaft ziehen.

Unterbeffen fant Ruggiero einen neuen Gonner an bem Rurfürften Johann Wilhelm von ber Pfalz, wel-

cher hamals in Wien residirte. Dieselben Beweise überzeuge ten, dieselben Berheisungen blendeten ihn und die mit ihm in Berein getretene verwitwete Kaiserin. Ruggiero verz sprach ihnen, in sechs Wochen zweiundsiedzig Millionen zu liesern, und setzte seinen Kopf zum Pfande. Allein er verz schwand zu rechter Zeit aus Wien, mit der Lochter einer dortigen Hebamme, die er zu seiner Gemahlin erhob.

Bald barauf erschien er im Jahre 1705 unter bem Mamen eines Grafen Caetano in Berlin. Er bat um den Schutz des Königes gegen auswärtige Berfolgungen, erbot sich zu Beweisen seiner Kunst, und versprach, den preußischen Schafz zu bereichern. König Friedrich der Erste war durch Bötticher, noch mehr durch die Kunde von Laskaris, ganz anderen Sinnes geworden, als Kunkel's Geschichte erwarten läßt. Das glänzende Anerbieten blieb nicht under rücksichtigt; jedoch wurden, bevor man sich einließ, Sachwerständige zu Rath gezogen.

Der damals in Berlin lebende Canzleirath Dippel ward, wie es scheint, beauftragt, die nahere Bekanntschaft des Grafen zu machen. Diesem Kenner gegenüber nahm er nicht Anstand, sich zu legitimiren, und zeigte ihm seine Linkturen vor. Bon der weißen hatte er damals noch ein Quentichen, und von der rothen etwa einen Skrupel. Erstere bes schreibt Dippel als ein hellglanzendes, etwas ins Fleischfarbene spielendes, letztere als ein blastrothes Pulver, in welchem letzteren jedoch Paunemann's bald folgende Aussage ets was abweicht.

Auf Caetano's Verlangen ließ Dippel durch seinen Diener sieben Pfund Quecksilber herbeiholen, welche in Weiß
tingirt werden sollten, weil dazu eben mehr Tinktur vorrathig
war. Der Graf setzte die Glassiasche mit dem Quecksilber
in ein Sandbad und erhitzte es dis zum Ranchen. Dann
ließ er Einen Gran von der weißen Tinktur in die Flasche
fallen, welches ein starkes Zischen hervordrachte. Sodald
dieses aushörte, hob er die Flasche aus, und ließ sie auf den

Boden faken, de fie zerfprang. Das Metall war zu einem Ruchen erstarrt, ben Dippel für feines Silber erkannte. Bergl. Chriftiani Democriti Aufrichtiger Protestant. Gulbenfalt's Transmutationsgeschichten, S. 94.

Darauf ward dem Grafen verstattet, in Gegenwart des Koniges eine Probe abzulegen. Außer dem Konige waren auch der Kronprinz Friedrich Wilhelm, der Oberstammerherr Graf von Wartenberg, der Oberhofs marschall und der Feldmarschall Graf von Wartenber leben dabei zugegen. Der Kronprinz war nicht ohne Argswohn und hatte die Requisite zu den Versuchen angeschafft, half auch bei Beschickung der Liegel und beobachtete den Kunstler schaff.

Buerst wurde die Transmutation des Quecksilbers in Gold gezeigt. Man füllte Quecksilber in einen glühenden Tiegel. Sobald es kochte, goß Caetano aus einem Fläschschen einige Tropfen rothen Dels darauf. Der Inhalt ward umgerührt. Nach einer halben Stunde ward der Tiegel abzgehoben, damit er erkalte. Goldarbeiter und Münzbeamte, die man hatte kommen lassen, untersuchten das Metall, welsches über ein Pfund wog, und befanden, daß das Queckssilber in der That in feines Gold verwandelt worden sep.

Sbenso wurde eine gleiche Quantitat Quecksilber durch die weiße Linktur in probehaltiges Silber verwandelt. Auch tingirte Caetano drittens einen kupfernen Stad zur Palfte in Gold, nachdem er ihn zuvor glühend gemacht hatte. Jum Beschlusse schenkte er dem Könige fünfzehn Gran weiße und vier Gran rothe Linktur, wovon er erstere neunzig Pfund Silber, und lettere zwanzig Pfund Gold gleichschatte.

Der König war im höchften Grade erstaunt, und nicht minder erfreut, als Caetano versprach, er wolle ihm binnen sechig Tagen acht Loth rothe und sieben Loth weiße Tinktur bereiten, womit man sechs Millionen Thaler werth an Gold und Silber machen könne. Man ehrte den Gast wie einen Gesandten vom Dimmel, gab ihm das Fürstenhaus auf dem

Friedrichswerder, wo fremde Prinzen und Ambassadeurs abs zutreten pflegten, zur Wohnung, und speisete ihn aus der Hoffüche. Der König verhieß, ihn vor aller Welt zu ehren, wenn er sein Wort halten wurde. Bergl. Memoiren des Freiherrn von Pollnig, Bd. I. S. 464. f. Berliner Wonatsschrift, Jahrg. 1791, S. 566. f. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 105. 111. 115.

Caetano machte nun seine Anstalten zur Ausarbeitung der Linkturen, wenigstens zum Schein, indem er Spiritus in Digestion setzte, wobei er etwas Linktur in die Gefäße warf, um gelegentlich gute Probeversuche damit anstellen zu können. Er tingirte oft für sich, um seinen großen Aufmand zu bestreiten, auch zuweilen vor Zeugen, um desto mehr von sich reden zu machen. Zu diesem Zweck ersann er mancherlei Künsteleien, tingirte z. B. feine Silbergulden in Gold, ohne das Gepräge zu beschädigen, verwandelte auch Eisen, bald in Gold, bald in Silber. Das auffallendste Kunststück war folgende Transmutation in der Hand.

Einen jungen Menschen, mit welchem er ofters feinen Scherz trieb, führte er in fein Laboratorium, und verpflichtete ihn jum tiefften Schweigen, bamit er befto mehr plaus Dann zeigte er ihm den Stein der Beifen. ein hellrothes Dulver, wie geriebener Binnober, und ichimmernd, (funkelnd, fagt ber Mugenzeuge,) etwa fo viel als eine Erbfe groß ift. Er legte bem Beugen ein Blatt Bapier auf die flache Sand, bedectte bas Papier mit einer bicken Lage Cand, nahm zwei faum fichtbare Rornchen von ber rothen Tinftur und legte fie fingerbreit aus einander auf den Sand. Mun machte er einen Gulden glubend, legte ihn auf den Sand, und ließ durch Schliegung der Sand den Gulden mit Sand überdecken. Da fing es an aus ber Sand zu rauden, und es roch wie Schwefel und Salpeter. Als darauf ber Gulben aus bem Sande genommen murbe, mar er ju Gold geworden. Caetano ließ ihn im Tiegel fomelgen und aab bem Beugen bie Balfte bes Golbes jum Andenten. Bgl.

Dannemann's Thubakrain, S. 34. Chenbeff. Jafon, S. 41. Chelgeborne Jungfrau Aldpmia, S. 127.

Der gefeierte Abept zeigte fich nach einigen Bochen icon bocht unjuftleben. Er batte toftbare Gefchente ers wartet, und doch meinte man, ibm, der einen ordentlichen Bofftagt um fich hatte, und beffen Krau Gemablin mir Buwelen bebeckt mar, taum etwas anbieten zu durfen. Der Ronla fcbicte ibm molf Klaschen alten Kranzwein, bas war alles. Unmuthia lieft er bie angestellten Arbeiten mehrmals liegen, und ging einmal nach hildesheim, ein andermal nach Durch anabige Sandidreiben, ein Bortrait mit Brillanten , und burch ein Datent als Generalmajor ber Artillerie marb er gur Rudtehr bewogen, und fing nun an, Bedingungen zu machen. Einmal forbette er 50000 Reichsthaler für die Auslagen , bann wollte er fein Arkanum für eine runde Summe vertaufen , forberte Erfat fur ben in Berien gemachten Aufwand, und bat um Eintausend Dufaten an einer Reife nach Stallen.

Diese Inkonsequenz erregte Argwohn. Zu gleicher Beit lief ein Schreiben von dem Kurfürsten von der Pfalz aus Dusseldorf, und ein anderes von Wien ein, worin der Ronig gewarnt und des Abenteurers früheres Benehmen geschildert ward. Da haute man nun mit einmal den Schlüssel zu dem Rathsel. Man ließ ihn das merken, und forderte mit Ernst die Erfüllung seiner Zusage. Er entstoh nach Hamsburg, ward zurückgeholt und nach der Festung Küstrin gesbracht.

Auf seine flehentlichen Vorstellungen, daß er in der Festung nicht arbeiten könne, ward er nochmals nach Berlin gebracht, und versprach, nun fleißig zu arbeiten, machte aber nur Projektionen, um Mittel zur Entweichung zu haben. Nachdem er zweiunddreißig Mark Quecksilber in Silber, und vierzig koth Quecksilber in Gold tingirt hatte, ersah er die Gelegenheit und entsich nach Frankfurt am Main. Auf preußische Requisition ward er auch da aufgehoben und zum

zweiten Mal nach Saftrin gebracht. Dier ward er eng eine gesperrt, und sollte nun ohne Aussachteleiften, was er zus gesagt.

Das versprach er much, hielt aber nicht Wort. Im Gegentheile wurden die Proben, welche er noch hin und wiesder ablegte, um seine Aunst zu beglaubigen und Geld zum Ausgeben zu haben, immer kleinlichen, so wie seine Linktur abzunehmen schien. Alle seine Kunstgriffe wurden errathen und vereitelt, so daß er endlich ganz rathlos ward. Da nun sein boser Wille, den Konig zu betrügen, am Lage lag, so machte man ihm den Proces. Er ward endlich am 29. August 1709 in einem mit Flittergold beklebten Reide an einen gleichfalls vergoldeten Gasgen aufgehängt.

Das Publikum hatte bei diesem Ausgange mancherlei Gedanken. Biele hielten dafür, das ftrenge Urtheil sey mehr von Rachsucht als Gerechtigkeit diktirt und passe besser für die Zeit eines Bragadino. Etwas Aehnliches sagte dem Romige sein Gefühl; denn er verbot aufs stwengste, den Ramen dieses Menschen in feiner Gegenwart zu nennen. Bergl. Melissantes Gelehrter historikus, S. 338. Christ. Democriti Aufrichtiger Protestant, S. 51. f. Edelgeborne Jungfrau Alchymia, S. 104. 118. Gülden falk's Transmutationsgeschichten, S. 94. f. historischer Bericht von dem Leben des Grasen Castano, Berlin und Frankfurt a. d. D., 1790, 8.

Eine ahnliche Rolle spielte damals ein gewisser Baron Schmolz von Dierbach, nur daß er minder gefährliche Buhmen wählte. Auch dieser besaß eine Linktur, gab sich aber nicht für den Verfertiger aus, sondern erzählte, wie er dazu gekommen, auf folgende Art. Als er noch Obristlieutenant in polnischen Diensten war, speisete er mit anderen Officieren in einem Gakhause zu Lissa. Das Gespräch siel auf die Alchemie. Man spottete über Dierbach's Bater, der sein ganzes Vermögen der Verführerin geopfert habe, wos durch der Sohn in die Lage gekommen sep, Dienste thun zu

muffen. Er aber vertheldigte bennoch die Alchemie und seinen Bater ritterlich. Das rührte einen mit anwesenden Fremben, welcher nach Lische den Baron bei Seite nahm, und ihm zu seiner Schadloshaltung eine Portion Linktur gab, mit der Bedingung, daß er nicht mehr diene und sieben Jahre lang nicht mehr als drei Dukaten wochentlich davon verbrauche. Soweit erscheint die Sache nach dem, was man von kaskaris und seiner Liberalität weiß, wol glaublich; allein Schwielz von Dierbach mischte allerlei lächerliche Mährchen ein, welche ihn und seine Linktur in Berruf gebracht haben.

Daß lettere acht war, bafür bürgt Dippel's Zengenis, weicher ben Baron in Frankfurt am Main kennen lernte, seine Linktur genau untersuchte, und mehrmals Projektion damit machen sah. Die Linktur war ein feines ziegelfarbenes Pulver. Wenn man sie durch ein Bergrößerungglas betrachtete, sah man ein Gemenge von rothen und pomeranzengelben Körnchen. Sie tingirte 600 Theile Silber in Gold, und zwar mit einer auffallenden Gewichtvermehrung; denn 60 Gran Silber gaben mit To Gran des Pulvers 72 Gran Gold. Gewöhnlich machte er das zu tingirende Silber nur glühend, ohne es zu schmelzen.

Bei diefem Segen fucte boch Dierbach überall Beld Der Bormand mar plausibel genug erdacht. au borgen! Mit Krau und Rindern, Domestiken und Pfetben wollte bas fiebenjährige Deputat nicht ausreichen, und doch machte er fich ein Gewiffen baraus, von ber beschwornen Boridrift abzuweichen. Schon fen ber lakige Termin bis auf anderts halb Jahre abgelaufen, und nur auf diefe Beit nahm er die Beihulfe vermogender Versonen in Anspruch. Go viel Lugend verdiente Bewunderung. Db er bie erhaltenen Borfouffe ju feiner Beit redlich wiedererftattet habe, ift nicht Als er aufhbete, ju tingiren, horte man befannt geworden. auf, von ihm ju fprechen. Bergl. Betraus Borrebe jum Bafilius Balentinus. Ebelgeb. Jungfrau Michmin, S. 228. Gulbenfalf's Transmutationsgeschichten, G. 109.

Im folgenden Cabriebend findet, man folde bezahlte Ausrufer nicht mehr, mol aber Deutliche Spuren von einem Abepten, ber mit groker Borficht alles Geraufch vermied, nur im Borubergeben Wenigen fich zeigte, und fie veranlafte. in boberen Rirfeln fur die Bahrbeit ber Moemie ju zeugen. Dag außer Lastaris in biefer Beriode noch ein anderer Adept eriftirt babe, laft fic nicht nachweisen, und barum barf man alauben, baf Er felbit nun übernommen habe, ben Stein ber Beifen zu predigen. Barum er fein Berfahren abaeandert habe, laft fich errathen. Mit jungen Leuten ohne Weltkenntnif, wie Bottider, Braun, und Martin, mar nicht viel auszurichten, und Marktidreier, wie Caietan und Schmola, aaben ber Sache wol eine große Publicitat, aber ihre Schurfereien erregten im Gangen mehr 2meifel. als ihre Erperimente mit feiner Tinktur Glauben erwecten. Er fand am Ende gerathen, feinen Jofel mehr zu ichicken, und felbft zu gehen.

Der Baron von Ereus ju Somburg vor der Bobe, welcher als ein eifriger Aldemift, nicht minder auch als überaus gaftrei befannt mar, erhielt im Sabre 1715 Befuch von einem ungenannten Kremben, ben er balb im Gefprach als einen tief eingeweihten Renner achten lernte. Der Birth geftand bem Safte offen, baf er icon lange gefucht und nicht gefunden habe. Ronne er nur ein wenig von dem beruhmten Stein der Beifen erhalten, um beffen Wirfung einmal au feben und feine Areunde von der Wahrheit zu überzeugen, fo wurden alle feine Bunfde erfüllt fenn. 216 der Rremde abgereiset war, fand man in bem Zimmer, welches er bes wohnt hatte, ein Papier, worin etwas Pulver forgfaltig eingeschlagen mar. Auf bem Papier ftand geschrieben, wie Die Operation mit bem Pulver angestellt werben muffe. Berdem fand man noch eine filberne Schnalle, die jur Balfte Der Gaft hatte bas Runftftud in Gold vermandelt mar. alfo felbst vorgemacht, so wie Caetano glubendes Silber ungeschmolzen tingirte, wenn zur Schmelzung fich feine Belegenheit barbot. Der Freiherr von Creuz lud darauf feine Freunde, auch höhere Personen, zu sich ein, und zeigte ihnen nach der Anweisung die Transmutation zu ihrer Erbauung. Die halb tingirte Schnalle ward aber zum Andenken in seiner Familie aufbewahrt. Bergl. Gulbenfalk's Transmutationsgeschichten, S. 118.

Der Land graf Ernst knd wig von heffendarmstadt war ebenfalls ein Freund der Alchemie. Die bei dem Baron von Creuz gesehene Transmutation seuerte sein Bestreben darin noch mehr an. Er verwendete große Summen auf Bersuche, erlangte aber nichts, und ward, wie es zu gehen pflegt, von Raubvögeln umschwärmt. Da erhielt er einst mit der Post ein Päcken von unbekannter Hand. Darin fand er Proben von der rothen und weißen Tinktur, nebst einer Anweisung, wie damit zu versahren sep. In dem Begleitschreiben ward ihm aber wolmeinend gerathen, die kostspieligen Bersuche, welche doch nicht zum erwünschten Ziele führen würden, lieber aufzugeben.

Der Landaraf hatte bas Bergnugen, beibe Linkturen felbft au verbrauchen und Blei in Gold und Gilber au ver-Bon bem Golbe murben 1717 einige hundert Dufaten gepraat, die auf ber einen Seite bes Landarafen Bruftbild und Ramensumschrift fuhren, auf der anderen aber Den heffischen Lowen, ber eine Sonne emporhalt, worunter Die Buchtaben E. L. ftehen. Bon dem Gilber wurden Ginhundert Speciesthaler gefclagen, welche auf der Borberfeite ebendaffelbe Berrage fuhren, auf ber Rucfeite aber ein Rreus pon den viermal aufammengestellten und gefronten Buchftas ben E. L., in beren Mitte ber heffifche Lowe bie Sonne ems Die Umschrift lautet: Sic Deo placuit in tribuporhålt. Bergl. Gulbenfalt's Transmus. lationibus. 1717. tationegeschichten, S. 285. Bollftandiges Thalerkabinet. Ronigeberg und Leipzig, 1747, 8., 6. 445.

In bemfelben Jahre, namlich 1716, wurde in Wien die Beredlung bes Rupfers in Silber auf eine unverdächtige

Weise dargethan. Eine hohe Standesperson erhielt eine Pros be von der weißen Tinktur. Sie war in gute Sande gekomsmen; denn sie ward zwedmäßig zur Belehrung verwendet. Ueber den hergang der Bersuche wurde ein Protokoll aufsgenommen und von allen Zeugen unterschrieben. Dieses Protokoll hat nach einer beglaubigten Ubschrift v. Murr in seinen Literarischen Nachrichten zur Geschichte des Goldsmachens, S. 102. f., abdrucken lassen, wie folgt:

Actum Wien ben 19. Rul. 1716, ben 7ten Sonntag nach Trinitatis, in bes Rurftlich Schwarzburgiden Sofraths Berrn Bolf Philipp Vanter Bohnung auf der Rarnt ner Baftei, in bes faiferlichen herrn General Reld auch Dbriften Land : und Saus : Zeuameifters und Rommendanten ber faiferlichen Refibens und Sauptfestung Wien . Des Berrn Grafen Rarl Ernft von Rappach Ercelleng Saufe, in Gegenwart bes faiferlichen und bohmifden Bicefanglere beutfder Erpedition, herrn Grafen Jofeph von Burs ben und Freudenthal Ercelleng, bes Beren Ernft, Roniglich Preugischen wirflichen Geheimen Etaterathe und bermalen am faiferlichen Sofe subfiftirenden Miniftri, und Serrn Bolf, Sochfürftlich Brandenburg : Culmbach ; und Anfrachichen Geheimen Rathe und Gefandten auf bem Reiches tage. Gebruder resp. Grafen und Rreiheren von Metternich, auch des obgemeldeten Schwarzburgichen Bofrathe und feines Sohnes Johann Chriftoph Phis lipp Panter.

- 1. Um zehn Uhr vor Mittag haben obbenannte Persfonen an vorgedachtem Orte sich zusammengefunden, da denn Einer von Ihnen den übrigen in einem Papierchen ein weis bes Kornchen, wie Salz anzusehen, gezeigt, so man im Auge hatte leiden mogen, und nach dem Probirgewicht einsgetheilt, in Aller Gegenwart gewogen und Ein Loth schwerbefunden.
- 2. Saben die Unwesenden zwei Lupferne Pfennige ges wogen, ber eine von benen, so in bem Winerischen Armen-

hause ausgetheilt werden, ift nach obgedachtem Probieges wicht hundert Quentchen 8½ Gran, der andere aber, ein Ungrischer Poltura von 1607, achtundsechzig Pfund sechziehn Loth schwer gewesen.

- 3. Den ersteren hat man auf einem Kolenfeuer glubend werden lassen, welchen der Schwarzburgsche Hofrath mit einem Zänglein-aus der Glut genommen, worauf herr Wolf Freiherr von Metternich obgedacht weißes Körnlein, mit einem kleinen Stänglein von Wachs, weil es sonst nicht zu fassen gewesen, aufgefangen, und damit so hurtig als mögzlich auf dem obgedachten glühenden kupfernen Pfennig nur auf Einer Seite in superficie herumgefahren.
- 4. Der Bohmische herr Bice = Canzler, welcher beforgs te, daß der Pfennig fließend werden mochte, hat, ungeachtet das weiße Körnlein noch oben auf dem Pfennig beisammen gelegen und der Pfennig noch roth anzusehen gewesen, dens selben ins Wasser geworfen, und ihn so geschwind wieder herausgenommen, daß er sich darüber die Finger verbrannt, da dann
- 5. Alle mit ihren Augen gesehen, daß der roth ins Waffer geworfene Pfennig weiß wieder herausgezogen worsden, mit gewissen Anzeigen, daß er schon wirklich angefanz gen zu schmelzen.
- 6. Weil man aber observirt hat, daß das Körnlein mit ins Wasser gekommen, hat man den obgedachten Polturac auch gluhend gemacht und blos in das Wasser geworfen, und gleichfalls sofort weiß wieder herausgezogen, welcher Herrn Wolf Freiheren von Wetternich überlassen worden.
- 7. Man hat es auch hieran noch nicht bewenden laffen, sondern noch zwei andere kleinere Rupferpfennige, wie
  fie auch in dem Armenhause allhier ausgetheilt werden, zus
  sammen gluhend gemacht und mit einander in obgedachtes Wasser geworfen, welche im herausziehen befunden worden,
  daß sie die Farbe ziemlich geandert, aber doch nicht ganz

weiß geworden. Beiche obgebachte beibe herren Gebrüber von Metternich zu fich genommen.

8. Dat man ein vieredt Stud Aupferblech auch glus hend in biefes Waffer geworfen, und befunden, daß foldes an etlichen Orten die Farbe noch etwas, doch weniger als die beiden vorigen Aupferpfennige, geandert.

9. Bon biefem lettbenannten Rupferblech hat man ein schmales Studichen abgeschnitten und es jum andern Mal glubend gemacht und abermals ins Wasser geworfen, wels des ganz weiß wieder herausgesommen.

10. hat man es mit noch einem folden Schnigel von gebachtem Rupferblech versucht, aber befunden, bag es uns

geandert herausgekommen.

11. Den N. 2. gedachten größeren Pfennig hat man mitten von einandet geschnitten, und befunden, daß derselbe durch und durch weiß gewesen, davon die eine Balfte vorers wähnter Graf Ernft von Metternich, die andere der herr Wolf Freiherr von Metternich ju sich genommen.

12. Bon der einen Salfte, so der Lettere zu sich ges nommen, hat man ein kleines Stucklein, nach obgedachtem Gewicht von zwei Pfund, auf die Kapelle gesetzt, und nach der Ausrechnung befunden, daß dieser kupferne Pfennig in vierzehnlothiges Silber verwandelt worden.

13. Hat man das kleine N. 9. befagte Schnittchen auch auf die Rapelle gesetzt, und befunden, daß es in zwolf-

lothiges Silber verwandelt worden.

14. Item hat man von dem N. 8. genannten Rupferblech ein kleines Schnittchen, fo aber nicht gewogen, auf die Rapelle gefett, woselbst es ebenfalls eine Probe stehen laffen, so man aber nicht ausrechnen konnen.

15. Als man nun nicht zweifeln können, daß das Aupfer zu gutem mahren Silber geworden, hat man auch die Schwere untersucht, und zu dem Ende die beiden N. 2. benannten, nunmehr zu Silber gewordenen Pfennige zum andern Mal aufgezogen, da denn der erfte 125 Pfund 8 Loth,

mit-

mithin 25 Pfund mehr, der andere aber 79 Pfund 16 Loth, mithin 11 Pfund mehr gewogen, welches die obgedachten Anwesenden nicht weniger, als die Transmutation selbst, in Berwunderung gesett.

16. Hat man zwar so ganz genau nicht ausrechnen können, wieviel Theile Rupfers ein Theil der Tinktur zu Silber gemacht habe, weil man die N. 7. benannten kleinen Pfennige, noch auch das N. 8. ermeldete Rupferblech nicht geschieden; wenn aber nichts mehr ware tingirt worden, als die zwei größeren Pfennige, so hätte doch nach der Ausrechs nung Ein Theil R. 5400 Theile Rupfer in 6552 Theile vierzzehnlöthiges Silber verwandelt, und kann man daher wol ohne große Sorge sich zu betrügen sagen, daß Ein Theil dies ser R. zehntausend Theile tingirt habe.

Actum Loco et die ut supra, in memoriam et fidem rei sic gestae, factaeque verae transmutationis von Uns Endesbenannten Augenzeugen eigenhandig unterschries ben und mit Unsern Siegeln bestärft.

- L. S. Joseph Graf von Burben und greus denthal.
- L. S. Bolf Freiherr von Metternich.
- L. S. Ernft Graf von Metternic.
- L. S. Bolf Philipp Panger.

Einige Jahre spater in dieser reichhaltigen Periode erzeignete sich ein Borfall, welcher einen Rechtsspruch veranslafte und dadurch bekannt geworden ist. Aus ihm geht hervor, daß jener Unbekannte, ungeachtet seiner Borsicht, einmal in Gefahr kam, aufgehoben zu werden.

Eines Abends meldete sich ein Fremder im Schloffe Tankenftein am Obenwalde, wo die Reichsgrafin Anne Sophie von Erbach ihren Sit hatte, und bat um ihren Schut, da ihm von dem Aurfürsten von der Pfalz nachgestellt werde. Man wollte ihn anfänglich nicht aufnehmen, weil man ihn für einen Wilddieb hielt; doch ließ ihm die Grafin endlich ein Zimmer anweisen, und befahl ihren Leuten, Acht

Rachdem er fich einige Lage rubig ver: ant thu m haben. halten batte, banfte er ber Grofin fur bie Aufnahme, und erbot fich, bepor er abreife, ihr Silbergeichier in Gold zu

vermandeln, um feine Danfbarfeit zu bethatigen.

Die Grafin grambonte, bak er Luft habe, fie um ibr Silber au betrugen, und lehnte fein Erbieten ab. enticolof fic aber bod endlich zu einer Brobe, und lief ihm einen filbernen Potal zuftellen, aab aber Befehl, ihn um fo fcbarfer ju beobacten. In Rursem brachte er ihr eine Stange Golb. Die er aus dem Pokal gemacht hatte, und bat fie, bas Gold in ber nachften Stadt probiren zu laffen. Benn es nicht tauge, fo wolle er ben Werth bes Pokals erfeten. Gold mard aber von einem Goldarbeiter fur gut und fein er-Run mard ihm nach und nach bas ganze Gilberzeug fannt. aberliefert, und mas er empfing, gab er in lauter Golds Rangen zurück. Er blieb fo lange, bis bas lette Gold bie Probe bestanden hatte.

Als er Abschied nahm, bot ihm die Grafin einige hunbert Reichsthaler Reifegeld an, mas er lächelnd ablehnte. Es mag brollig ausgesehen haben, wie die Dame, zwischen Stolz und Bergnugen, den paffenden Schlufton nicht zu finden mußte. Er nannte fic nicht, und war doch über alle Ein Wilddieb mar er nicht, soviel leuchtete wol ein, vielmehr ein edles Wild, nach welchem Kurfurft Johann Bilhelm luftern fepn mochte, um für Cajetan's Raub Erfat ju finden.

Der Grafin Gemahl, Graf Kriedrich Rarl, mit wels dem 1781 die Erbachiche Linie ausftarb, lebte von feiner Gemablin getrennt in auswärtigen Dienften. Als er er: fuhr, daß fie auf folde Art ju einem großen Reichthum gelangt fen, forderte er die Balfte des Golbes, weil es auf feinem Gebiet und in der Ehe erworben fen. Als die Grafin die Salbschied verweigerte, holte er durch feinen Anwalt ein Sutachten ber Juriftenfakultat ju Leipzig ein, welche ibn im Angust 1725 bedeutete: "da bas Silberzeug der Grafin

"Eigenthum gewesen, so bleibe es ihr Eigenthum, wenn "foon es zu Gold geworben sep". Bergi. Putonei Enunciata et consilia juris, Lipsiae, 1783, T. II. pag. 677. sq. Gulbenfalf's Transmutationsgeschichten, S. 54. f. Rieeblatt's Reue Ausgabe Chymischer Traftatzlein, im Anhange.

Biegleb will diefe Erzählung in Zweifel ziehen, weil das Zeugniß der Gräfin fehle, die allein genau unterrichtet gewesen sep. Er erwägt nicht, daß nur einseitig von ihrem Gemahl ein Gutachten verlangt ward und kein Proceß ersfolgte. Nicht treffender sind seine übrigen Einwendungen. Man sieht wol, daß die ganze Geschichte dem guten Wiegleb ungelegen war, und daß er Zweifel suchte. Vergl. Dessen Distorisch skritische Untersuchung der Alchemie, S. 306. f.

Roch eine Spur von jenem unerkannten Adepten, welscher diesen Zeitraum mit Beweisen erfüllt, findet sich in folgendem Briefe des Arztes Dr. Joch zu Dortmund an Bestel in Jena, welcher in Guldenfalk's Transmutationssgeschichten, S. 878. f., abgedruckt ist:

Ouod dudum in votis habui, id mihi contingit Offendi Adeptum, et veri quidem nominis talem, non deceptorem aut vanae gloriolae cupidum ani-Me praesente et vidente, nullo fere sumtu, tribus distinctis vicibus, aurum fecit purissimum. grana Tibi quaedam, juxta cum vase, quo usus est inter laborandum. Propediem redibit et apud me divertetur, amat enim solitudinem vir plane simplex et pius. Libros possidet rarissimos, quos omnes accurate cum industria evolvit, legit, castigavit. Pro liberalitate sua non paucos usibus meis relinquit, e quibus unum ad Te mitto, nescio qua lingua scriptum. Introductionem-Tuam in Alchymiam videre gestit, colit enim et veneratur nomen Tuum. Vale, Vir illustris, et reliquum vitae Tuae tempus ex voto transige. Deus servet. Dabam Tremoniae d. 17. Jun. 1720.

Bas ich lange munichte, wirb mir fest. To fand ... einen Aberten , ber ben Ramen mit ber That bewährt und "fein Windbeutel ift. Ru brei verschiebenen Malen hat er por meinen Mugen beinahe mit nichts bas feinfte Gold aes Bierbei einige Rorner bavon, nebft bem Tiegel, "beffen er fich bediente. In Rurgem wird er wiederkommen .. und bei mir wohnen; benn ber einfache und fromme Mann "liebt meine Gingezogenheit. Er befitt fehr feltene Bucher. "Die er mit großer Gorgfalt ordnet, lieft und beurtheilt. "Seine Gute hat mir mehre jum Gebrauch hinterlaffen. "Gines babon, welches in einer mir unbefannten Sprache ageidrieben ift, lege ich bei. Er municht Ihre Ginleitung in bie Aldemie ju feben; benn er achtet und verehrt 3hren Ramen. Leben Sie wol, Trefflichter, und mo-.. ge Ihr Befinden ermunicht fenn. Gott erhalte Sie! "Dortmund, b. 17. Junius 1720.

Johann Georg Jod, Dr."

Bei dem Bunfche, den geliebten Lehrer mit einer willfommenen Nadricht zu erfreuen, beobachtet ber Schreiber bod eine Disfretion gegen ben Gaftfreund, welche nicht viel Bemerkenswerth ift, daß ber Abert zum entnehmen laft. Arste nicht von ber Panacee gesprochen, fo wie auch Lasfaris berfelben nie gedachte, worin eine neggtive Aehnlichkeit zu Der Adept wird hier als ein ftiller und froms liegen icheint. mer Greis geschildert, bagegen Botticher, Bafch und liebs fnecht den reifen, noch lebensfrohen Mann in ihm fanden. Der Zwischenraum ber Jahre macht begreiflich, daß der Dilger nun ruhte und auf die große Reise bedacht mar. mußte im Begentheil an ber Ibentitat beider Perfonen zweis feln, wenn es andere mare. Db die Beit über biefen Unbekannten noch licht verbreiten werde, fteht babin, und ift mehr zu wunschen, als zu hoffen.

In den Niederlanden war nicht minder als in Deutschland dafür gesorgt worden, daß Wifbegierige Gelegenheit erhielten, sich von der Möglichkeit der Metallveredlung zu überzeugen. Als Dippel im herbst 1707 in Amsterdam war, lernte er einen Mann kennen, welcher die rothe und weiße Tinktur hatte, aber bescheiden gestand, er wisse sie nicht zu bereiten, sondern habe sie von einem großen Weister mit dem Auftrage erhalten, zur Belehrung des Pusblikums Bersuche damit zu machen.

Diese Bersuche stellte er auf folgende Art an. Er legte ein treisformiges Rupferblech von einem Fuß Durchmeffer auf eine Glutpfanne, über welche es rundum zwei Zoll hers vorsprang, so daß nur ein innerer Areis von acht Zoll Durchs meffer durch die Rolen glühend ward, und wenn dieses gessichen, legte er ein wenig weiße Linktur auf den Mittels punkt, durch welche das Aupfer, soweit es glühte, in Sils ber verwandelt wurde.

Darauf legte er daffelbe Blech auf eine kleinere Gluts pfanne, über welche es rundum vier Boll hervorsprang, so daß nur ein innerer Kreis von vier Boll Durchmeffer glühend ward, und dann legte er auf den Mittelpunkt ein Kornchen von der rothen Tinktur, welche das Silber, soweit es glühte, in Gold verwandelte.

Der Kunftler beschränkte seine Zuschauer nicht auf den Unblick der außern Farbenverwandlung, welche nichts erswiesen haben wurde und allenfalls mit Arfenik und Zink hatte erkunftelt werden können, sondern zerschnitt sodann das Blech durch den Mittelpunkt in viele Ausschnitte, so daß man im Aufschnitte die durchdringende Wirkung der Tinktur, wie auch die Uebergänge des Goldes, Silbers und Aupfers deutlich beobachten, und sich überzeugen konnte, daß nicht etwa eine Zusammenlöthung stattgefunden habe. Er verskaufte diese Ausschnitte den Liebhabern nach Verhältniß der ebeln Metalle zu einem mäßigen Preise.

Dippel's Augenzeugniß burgt uns hinlanglich für die Wahrhaftigkeit der Berwandlung. Leicht erkennt man in diesen Bersuchen die Beranstaltung des Abepten Laskaris, bessen Berhandlung mit Pasch schon andeutete, daß er in

Dolland wol bekannt war. Gewiß war das beschriebene Experiment eine seiner schönften Erfindungen, und man darf ihm Glück wünschen, daß er dieses Mal den ehrlichen Mann ausgefunden hatte, ber dem Auftrage treu blieb. Bergl. Christ. Democriti Aufrichtiger Protestant, S. 53. Güldenfalk's Sammlung von Transmutationsgeschichsten, S. 91.

In ben Jahren, da Cajetan in Deutschland fo großes Aufsehen machte, ward in Frankreich beinahe daffelbe Stud gespielt. Auch dort bruftete fich ein Unbefonnener mit fremden Linkturen, und sein Treiben hatte ahnlichen

Ausgang.

Delisle, ein Menfc von gang gemeiner Bertunft, geburtig aus bem Dorfe Sylanez bei Barchaumont in ber Provence, der weder lefen noch fcbreiben konnte, aber bas Schlofferhandwerf von fich felbit erlernt hatte, diente einem Aberten, welcher 1690 nach dem füdlichen Krankreich ges fommen mar, als Bebulfe. Ueber die Perfon bes Abepten fehlt es an Radricten. Daß der unwiffende Delisle ihn für einen Stalianer gehalten hat, fann nicht als Mustunft Man barf eher vermuthen, es fen angenommen werden. ber Lepbener Abept gewesen, von welchem Le Mort Rachs richt aibt, und diefer burfte vielleicht mit bem balb barauf in Deutschland erschienenen Lastaris eine und diefelbe Berfon Soviel weiß man, daß der Minifter Louvois 1690 auf diefen Abepten aufmertfam gemacht wurde, und Befehl gab, ihn zu verhaften, bag biefer aber entfam und burch bie fabouiden Gebirge nach ber Schweiz flüchtete.

In demselben Jahre noch kam Deliste, als Ginsiedler verkleidet, in sein Vaterland zurück, und hatte eine gute Portion rother und weißer Tinktur bei sich. Daraus hat man nachher schließen wollen, er habe seinen herrn in den Gebirgschluchten ermordet und beraubt. Man weiß davon nichts Gewisses. Ist Laskaris dabei im Spiel gewesen, so fällt der Verdacht des Mordes weg; aber der des Diebstah-

les bieiht abrig, indem die Menge von Tinktur in der That viel zu groß war, als daß man fie fur ein Geschenk halten durfte.

Delitse kam nach dem Flecken Cistoron, wo en Bekanntichaft mit der Frau des Burgers Aluys machte und
sich in sie perliebte. Er blieb daselbst, ward Laufpathe eines Sohnes, den sie 1691 gebar, unterstützt ihren Mann
mit Geld, vereraute ihr auch seine Lunk, und ließ einen Theil seiner Tinkturen in ihrem Gewahrfam, als er seinen Aufenthalt veränderte. Ihr Sohn empfing späterhin dieses
Pathengeschenk zu seinem Erbebeis.

Als Deliste einige Jahre zu Cisteron gelebt hatte, mehreten sich die Behürsnisse des Bereicherten. Er hielt Bedienten und Pferde, machte auch neue Bekanntschaften, und seine Freigebigkeit verschaffte ihm Eintritt in die Zirkel des Landsadels. Die Offenherzigkeit, mit welcher er sich seiner Goldzuelle rühmte und vor Zeugen Projektion machte, ward Urssache, daß wan seinen Umgang suchte. Im Jahre 1700 nahm er seine Wohnung auf dem Schosse Palu, dessen Bessitzer, ein zurückzekommener Edelmann, mehre Tochter hatzte, welche der Gast auszustatten gelobte.

Detiele war der Held des Tages in der Provence. Tagstich empfing er Besuche von Reugierigen, die er willig feine Kunft sehen ließ, und, wenn sie seiner Eigenliebe schweichelsten, mit neu gemachtem Gold und Silber beschemfte. Er verwandelte ihnen Blei in Gold und eiserne Rägel in Silber. Ofe verwandelte er Rägel, die man ihm brachte, bis zur Hälfte der Länge in Silber, zuweilen auch an einem Enzbe in Gold, am andern in Silber, so daß die Mitte Eisen blieb, und theilte solche Proben zu Hunderten aus.

Er hatte meder Schmelzofen noch Schwelztiegel, sons dem bediente-sich einer Glutnfanne, auf welcher er das Eisen glübend machte, nachdem er es zuwor mit einem Dele, wenn es zu Gald wechen sollte, oder mit einem weißen Pulver gesrieden hatte, wenn es zu Silber werden sollte. Auch Messer

und Scheeren, die man ihm darbot, verarbeitete er auf ebens diefelbe Art.

Man unterließ nicht, ihn zu fragen, wie er seine Tinkturen bereite, und er gab ohne Bedenken Auskunft über beibe. Die dige Linktur, sagte er, werde aus Gold mit einem besondern Wasser bereitet. Das Gold werde daducch zerstort, aber mit Gewinn; dem ein Louisd'or gebe, wenn er zur Linktur geworden sep, nachher zehn Louisd'or Gold. Die weiße Linktur wollte er aus der Lunaria major und minor bereiten, welche zu diesem Behuf, wie man sagte, im Schlosgarten zu Palu in großer Wenge angepflanzt wurden.

Hierbei ist anzumerken, baß die Mondviole, Lunaria rediviva und annua bei Willbenow, bet silberglanzenden Schoten wegen alteren Alchemisten bedenklich vor kam. In Tabernamontan's Rrauterbuche wird pag. 697. aus dem Lordcerus angeführt, daß in dieser Pflanze ein großes Geheimniß der Alchemisten verborgen sep. Irgend einer der guten Provengalen mag davon gelesen und zu Palu davon gesprochen haben, welche Einbildung Deliste gern ergriff, die Frager abzusertigen.

Der Bischof von Senes horte von Defisle's Kunfterstigkeit, hielt lange Zeit die Sache für einen Schwank und nicht beachtenswerth; als aber immer neue Zeugen das Gerücht bestätigten und ihm Probestücke zeigten, fand er sich bewogen, den Wundermann zu sehen. Er überzeugte sich 1709 von der Wahrheit der Sache, und hielt sie für wichtig genug, um darüber dem Finanzminister Desmarets ausführtichen Bericht zu erstatten, worin er Folgendes bezeugt:

"Drei Jahre lang zweifelte ich an Deliste's Runk, und "hielt'es für unmöglich; aber'ich hörte, daß die Goldschmies "de zu Ale, Mice und Abignon das von him gemachte Gold ", und Silber sehr gut fänden. Auf einer Episkopatreise ward ", er mir vorgestellt, und betanlaßt, in meiner Gegenwart zu ", operiren. Ich bot ihm mitgebrachte eiserne Rägel, welche "feuer zu Silber machte. Diefe Ragel fcicte ich dann "burch meinen Almofenier nach Ale zum Goldarbeiter Ims bert, welcher fie allen Proben unterwarf und für fehr gus ates Silber erklärte."

"Desgleichen verwandelte er, vor mir und acht bis "zehn Zeugen, über einer Glutpfanne, zwei Gtücke Blei, "das eine in Gold, das andere in Silber. Ich schiekte beide "nach Paris, und die dortigen Goldarbeiter fanden sie von "fehr gutem Gehalt. Aber noch mehr bin ich erstaunt über "fünf oder sechs Proben, die er bei mir zu Sents im Tiegel "ablegte, sogar mich selbst verrichten ließ, ohne daß er selbst "irgend etwas anrührte. Hundert Personen in meiner Dis "dees haben Dasselbe gesehen, oder auch selbst gethan. Ich "gestehe Ihnen, daß nach so vielen Beweisen mein Boruts "theil schwindet. Meine Vernunft unterwirft sich dem Zeugs "nisse meiner Augen, und meine eignen Sande haben die "philosophischen Zweisel zerstreut."

Auf diese Meldung ward Deliste eingeladen, nach Bersfailles zu kommen, und vor dem Könige seine Aunst zu zeis gen. Er schien dazu willig, zögerte aber unter dem Borswande, daß er zuvor eine hinreichende Quantität von Linkstur bereiten muffe, um für den Monarchen eine Willion Gold zu machen. Mehrmals ward ihm sicheres Geleit schriftlich zugefertigt und die Aufforderung wiederholt; allein es schien, daß er sich vom Schlösse Palu und den Lunarien nicht trensnen könne. Endlich ward er im Jahre 1711 plöglich aufgehoben und abgeführt. Unter Weges wollte er entwischen, ward aber von der militärischen Begleitung in den Schenkei geschoffen, wieder eingefangen, und nach Paris in die Baskille gebracht.

Man verlangte, daß er im Gefängnisse arbeiten solle; aber dazu war er durchaus nicht zu bewegen. Am Ende sah er sich gendthigt, einzugestehen, daß er das Geheinniß gar nicht beste, sondern seine Tinktur von einem italianischen

Abepten erhalten habe. Man glaubte dem nicht recht, und suchte ihn dadurch jum Widerruf zu veranlassen, daß man ihn über den Adepten inquirirte und ihm dessen Ermordung Schuld gab. Die strenge Behandlung, welche er nun erfuhr, setzte ihn dergestalt in Wuth, daß er Gift (wahrscheinslich die weiße Linktur) in seine noch offene Wunde brachte, woran er 1712 starb. Bergl. Lenglet du Fresney Histoire de la philosophie hermétique, Tom. II. p. 68

Someben fommt in der Geschichte Diefes Beitrau mes zum erften Mal vor, wiewol nur mit einer unflaren Be-Otto Arnold Vanful ftand ale Obriftlieutenant in poinischen Diensten, da Ronia Karl XII. im Nahre 1703 Polen eroberte, und gerieth in ichwebifche Bei ber Unterfudung fand fich , bag Arieasaefanaenicaft. er ein geborner Lieflander fen, weshalb man ihm in Stockholm als einem Rebellen und Berrather den Proces machte. Er mard jum Tode verurtheilt, appellirte aber an bie Snade des Roniges, und versprach, wenn man ihm das Leben schen-Le, bem Ronige jabrlich foviel Gold zu machen, aleretten berlich fenn murbe, um amangig Regimenter zu unterhalten. Buch wolle er bas Geheimnig einer Rommiffion offenbaren. fo daß man ohne fein Buthun damit fortfahren tonne. Rurs Erfte erbot er fich, eine Drobe abzulegen, bag en bie Runk wirklich verftebe.

Der Antrag ward nicht geradehin abgewiesen, vielmehr eine Kommission zur Untersuchung ernaunt, zu welcher der Leibarzt Dr. Siarne, der Obrist Samilton, und mehre Reibarzt Dr. Siarne, der Obrist Samilton, und mehre Reibabeamte gehörten. Die nothigen Borbareitungen must den durch einen zugezogenen Apotheker ohne des Gefungenen Beihülfe getroffen. Um folgenden Tage, als eine Quannität Blei im Flusse stand, word Papkul eingelassen, und warf in Gegenwart der Kommission ein gewisses Pulver daraus. Wan ules das Metall nach Borschrift treiben, bevor est ausgezossen ward, und erhielt davon 147 Dukaten. Inden Be-

richte der Kommission ward die Aussage des Berhafteten bes merkt, daß die hierbei gebrauchte Linkent nur von der ersten Rotation sey, und daher nur sechs Theile Blei veredeln könne, die fernere Ausarbeitung derfelben aber eine weit größere Wirkung und mehr Gewinn erwarten lasse.

Rach dem, mas man von der Kreigebigfeit des umberreisenden Lastaris weiß, die er nach Umftanden und bei auter Laune weit ausbehnte, burfte nicht unglaublich icheinen, bag er auch Bapful beschenft, vielleicht fogar, jur Bergeltung wichtiger Dienste etwa, ein wenig unterwiesen habe: indes fen fehlt es am zureichenden Grunde zu folder Unnahme. und wir haben mehr Urfache, hinter jenem Borgange eine politifche Entrique zu permuthen. Bielen ichien bas Lodes: urtheil eine zu ftrenge und willfürliche Unwendung der Rriegs Man munichte ben Gefangenen zu retten . menias stens Aufschub zu gewinnen. Da nun Bottider's Golde macherei eben damais viel besprochen wurde, fo hoffte man vielleicht, daß die Aussicht, einen Abepten zu befommen, ben Ronig am leichteften zur Gnabe ftimmen werbe. baber nicht unwahrscheinlich , daß das Officiercorps die Dus faten jufammengefcoffen habe, welche ber Apothefer etwa amalgamirt in den Tiegel brachte, fo dag Pavkul's Pulver am Soldertrage vielleicht fehr unschuldig mar.

Der König muß wol bergleichen vermuthet, oder dahin bentende Rachrichten erhalten haben; benn er verschmähte das gute Gold, und befahl, den Gefangenen ohne weiteren Aufschub zu enthaupten. Bergl. Peträus Borgebe zu seis ner Ausgabe des Basilius Balentinus. Edelgeborne Jungsfrau Alchymia, S. 220. f. Güldenfalt's Sammlung von Transmutationsgeschichten, S. 28. hendel's Misneralogische, chymische und alchymistische Briefe, Th. I.: Dobe'ns Brief an hendel.

Unter ben Schriftstellern biefes Zeitraumes find Stahl, Domberg und Dippel die ausgezeichnetften, aber nicht in gleicher Beziehung, fondern ale Anführer von dert Parteien,

indem Dippel die Univerfaliften, homberg die Partifulariften und Stahl die — Rulliften führt.

Beora Ernft Stahl, geboren ju Unsbach 1660, feit 1694 Drofeffor ber Medicin zu Salle, feit 1716 fonige lich : Dreukischer Leibargt, gestorben zu Berlin 1784, ein aroffer Chemifer, beffen Spoothefe vom Phloaifton der Theos zie auf lange Beit Die Richtung gab, ift von ben Gegnern der Alchemie oft jum Beispiele angeführt worden, weil er mit bem Glauben an diefelbe anfina und mit bem 3weifel endete, worin er ben Gegenfas zu Bebel barftellt. geren Sahren mar ihm foggr ble mofgische Alchemie nicht uns alaublich, die er chemisch zu erlautern suchte. Dagegen fagt er in einem Briefe, ben er fury bor feinem Tode an Suns fer fdrieb: "Bobei ich wol leiden fonnte, wenn felbft namhaft gemacht wurde, wie ich in bem alten Collegio . pon 1684, in meinem damale funfundzwanziaften Cabre, noch nicht fo vollkommen von aller dergleichen Leichtglaus "bigfeit frei gemefen, wiewol auch manches nicht gang verachens ober falfch fenn burfte, wenn es blos ad veritatem , physicam inveniendam untersucht, nicht aber auf die thos "richte Soffnung ober Ginbildung der Goldmacherei ange-" wendet wurde." Bergl. Junfer's Bollfrandige Mbs handlung der Chemie, Th. II. Borrede.

Wenn man erwägt, daß Stahl sein Phlogiston, wels des eigentlich in die Stelle des Sulphurs der Alchemisten trat, als Bestandtheil aller Metalle annimmt, denen er versschiedene Portionen davon zutheilt, so konnte er die Jusams mengesetztheit der Metalle, von welcher die Möglichkeit der Transmutation abhängt, nicht leugnen, hatte mithin keinen theoretischen Grund, von seiner früheren Ansicht abzugehen. In praktischer Hinsicht ist die Sinnesänderung mit den erzahlten Berliner Thatsachen noch weniger zu vereinbaren, selbst dann nicht, wenn man einräumt, daß jene Borfälle den Zeitgenossen und Mitbewohnern Berlin's nicht so übersschicht bekannt seyn konnten, als sie und vorliegen. Aber

ein britter Grund, ein pfpcologischer, loft das Rathsel. Des höheren Alters Sehnen nach Auhe verleidete ihm den Gedanken, einer immer machtiger anwachsenden Partei die Stirn zu bieten. Lieber gab er nach, jedoch mit einigem Borbehalt, um die Ronsequenz zu retten. So entstand jene gedrückte Wendung, jenes Ja! und Nein! in Einem Athem, welches zu rugen die Hochachtung vor dem Berdienste nicht gestattet.

Bon Stahl's Schriften find folgende vornehmlich als Gemistischen Inhaltes:

- 1) Dissertatio de metallorum emendatione, modico fructu profutura, Jenae, 1682, 4.; abgedruckt in den Opuscul. minor. Eine deutsche Uebersegung erschien unter dem Titel: Gedanken von Berbesserung der Metalle, Rurnberg, 1720, 8.
- 2) Aetiologia physiologico chymica. Jenae, 1683, 12.
- 3) Observationes chymico physico medicae. Erfordiae, 1697, 8.
- 4) Opusculum chymico physico medicum. Halae, 1715, 4.
- 5) Bedenken vom Goldmachen, als Borrede zu der neuen Ausgabe von Becher's Gludshafen. Salle, 1726, 4.

Bilhelm Homberg, geboren auf der Insel Java '
1672, studirte zu Jena, Leipzig und Prag, ging spater
nach Paris, ward 1704 Leibarzt und Alchemist des Herzogs
von Orleans, und starb 1715. Wiewol er vorzugweise Alchemist war, und den Stein der Weisen, welchen er im Arsenist gesucht zu haben scheint, amtlich verfolgte, hat er ihn doch nicht erlangt, wol aber durch beiläusige schätzare Erfindungen sein Andenken verewigt. Die Ueberzeugung von der Möglichkeit der Metallveredlung hielt er immer sest. Sie gründete sich auf Versuche, welche er im Jahre 1709 der Asabemie der Wissenschaften zu Paris in einer besondern Abhandlung darlegte. Er loste Silber in Salpetersaure auf, entfernte den etwa vorkommenden guldischen Rucktand, fällte die Losung mit Rochsalz, zerlegte das getrocknete Pornsilber durch Spieße glanz, und reinigte das hergestellte Silber durch Berstüchtigung des Antimons. Wenn er dann dieses Silber wieder in Salpetersaure auflöste, erhielt er jedes Wal einen Ruckstand von schwarzbraunen Flocken, die, zusammengeschwolzen, sich als Gold erzeigten. Er zog daraus den Schluß: "daß "im Silber Theile vorhanden wären, welche Reigung hätten, "zu Gold zu werden, und schon ein Wittelding zwischen Gold "und Silber darstellten". Bergl. Memoires de l'Académie Roy. des sciences, 1709, pag. 142. s.

Die aldemistische Partei unter den Chemikern gab dies ser Ansicht Beifall, und war nicht abgeneigt, auf dieselbe eine Theorie der Partikulartinkturen zu gründen, da Henschel, v. Just i und Andere Homberg's Bersuche wieders holten und den Erfolg bestätigten; indessen hat man sich seitdem mehr und mehr überzeugt, daß im Spiesiglanze fast immer ein geringer Goldgehalt vorkommt, woraus hervorsseht, daß Homberg's Gold mit dem Antimon hinzugekomstrnen, aber nicht neu erzeugt worden war. Sein chemischer Weweis ist daher im Gegentheile Denen zu Statten gekomstnen, welche die Transmutation leugnen. Bergl. Henschel's Rieshistorie, S. 696. v. Just Chymische Schriften, Th. II. S. 421. Scherer's Allgemeines Journal der Chemie, III. 298. f.

Johann Konrad Dippel, toniglich Danischer Canzleirath, gestorben 1784, war in diesem Zeitraume der eifrigste Berfechter der Alchemie, stets bemuht, die Zweifler zu überführen, und unermublich im Aufsuchen praktischer Beweise.

Als Randidat der Theologie ward er von einem Freunbe veranlaßt, einige alchemistische Schriften durchzusehen. Damals war ihm die Alchemie noch fremd. Er ging mit Unglauben und Widerwillen daran. Indessen las er fic hinein, gewann Interesse für den Gegenstand, und glaudte bald in Raimund's Schriften einen Lichtschimmer zu gewahsen. Er sing an zu arbeiten, ward immer mehr erwärmt, und von der Theologie ganz abgeführt. Eine Arbeit nach Faber's Anweisung gelang ihm so wol, daß'er in acht Mosnaten eine Tinktur erhielt, welche fünfzig Theile Silber oder Quecksilber in Gold verwandelte.

Er glaubte nun am Ziele zu fenn, kaufte ein Landgut für fünfzigtausend Thaler, zahlte vierzehnhundert Gulden an, und hoffte den Rest bald zu decken. Dieses Unternehs men darf wol als Beglaubigung gelten, daß es mit jener Linktur, von welcher wir freilich nur durch ihn selbst Nachsricht haben, seine Richtigkeit hatte; denn außerdem würde es von Wahnstnn zeugen, und Dippel's Ruf stellt ihn zwar als Enthusiasten für die Alchemie, übrigens aber als einen denkenden Ropf und sachkundigen Mann dar. Indessen bestrog ihn seine Rechnung. Jener Versuch wollte bei der Wiederholung durchaus nicht gelingen. Er verlor sein Gutsammt dem Angeld, setzte den Rest seines Vermögens zu, und würzde in Noth gerathen seyn, wenn die Anstellung ihm nicht geworden wäre.

Seine Schriften, welche er unter dem Namen Christianus Democritus, den verlarvten Anfangsbuchtaben C. D., herausgab, wiewol er allgemein als Verfasser bekannt war, haben Werth und Mangel. Man erkennt leicht den ehrlichen Mann, den praktischen Chemiker und guten Beobsachter, aber auch einen starken Anslug von theosophischer Schwärmerei, die sich in dem stetig Brütenden aus den Ueberresten der früheren Theologie gebildet hatte. Für die Geschichte der Alchemie liefern sie nicht unbedeutende Beisträge, da seine Kunstreisen ihm zahlreiche Erfahrungen darzboten. Er war oft Zeuge der Transmutation, und lernte sech Inhaber von Tinkturen kennen, indem er mit den Absgeordneten des Laskaris zusammentras. Wir haben von ihm:

1) Christiani Democriti Wegwelfer zum verlornen Licht und Recht, oder Entbecktes Geheimniß, beides, der Gotts feligkeit und Bosheit, u. f. w. Zweiter Theil: Wegweis ser zum Licht und Recht in der außern Ratur, oder Ents decktes Geheimniß des Segens und des Fluchs in den nas turlichen Rörpern, u. s. w. Sammt einer Borrede, worin des Authoris fata chymica zur nothigen Nachricht offens herzig communicitt werden. (Berlin,) 1704, 8.

2) Christiani Democriti Chymischer Bersuch ju bestilliren.

Berlin , 1729, 4.

8) Christiani Democriti Aufrichtiger Protestant u. f. w. Berlin, 1733, 8.

Johann Chriftoph Ettner von Eiterigichrieb:

1) Des getreuen Echards Entlarbter Chymicus, in wels chem vornehmlich ber Laboranten und Processtramer Bossheit und Betrügerei, wie biefelbe zu erkennen und zu flies hen, u. f. w. Augsburg, 1696, 8.

2) Des getreuen Echardts Medicinischer Maulaffe, oder Der entlarvte Marktschreier, u. f. w. Dann fonderliche philosophische und chumische Observationes. Mit Beisfügung sinnreicher Begebenheiten. Frankfurt und Leipzig, 1710, 1720, 8.

Johann Konrad Bardufen, Professor ber Ches mie ju Utrecht, suchte die Chemie mit der Alchemie ju vers fohnen. Er schrieb:

1) Pyrosophia succincta, Iatrochemiam, rem metallicam et Chrysopoeiam pervestigans. Lugduni Batav., 1696, 1698, 4.

2) Acroamata, in quibus complura ad Iatrochemiam atque Physicam spectantia jucunda rerum varietate explicantur. Trajecti ad Rh., 1703, 8.

 Elementa Chemiae, quibus subjuncta est confectura Lapidis philosophici, imaginibus repraesentata. Lugduni, 1718, 4.

Jean'

Jean Jaques Manget, Arzt in Genf, veranstale tete in zwei Foliobanden die vollständigste Sammlung aldes mistischer Schriften, die wir besitzen, unter dem Litel:

Bibliotheca chemica curiosa, sive rerum ad Alchemiam pertinentium thesaurus. Coloniae Allobrogum, 1702, 3.

Nach einem ausgedehnten Plane schickt er die Einleitungs schriften voran und laßt die Autoren in chronologischer Ansordnung folgen. Der abgedruckten Schriften sind überhaupt 133. Die wichtigeren sind hier gehörigen Orts nachgewiessen. Die ganze Folge findet man in Lenglet du Fresnoy Histoire de la philosophie hermétique, T. III. p. 60 — 76.

Dr. Soldner, Arzt in hamburg, ichrieb anonym eine icharfe Kritif ber Alchemisten, unter dem Litel: Keren hapuch, Posaunen Glia des Runftlers, oder Deutsches Fegefeuer ber Scheidekunft, worin die wahren Besiger der Runft, wie auch die Reger, Betrüger, Pfuscher, Stumpler, Bonhasen und herrn Gerngroße vor Augen gestellt werden, Amsterdam, (hamburg,) 1702, 8.

Das Buch fand viel Beifall, aber auch bittere Tadler, bie fich getroffen fuhlten daher bann bald eine "Erlofung "aus dem Fegefeuer", eine "Demolirung des auf Befehl ", des chymischen Papstes angekundigten Fegefeuers", und bergl. folgten.

David Rellner, Arzt in Nordhaufen, schrieb einen ,, Weg der Natur zur Berbefferung der Metalle", Nords haufen, 1704, 8.

Dorothea Juliane Wallich, eine fachfische Alchemistin, ber Sage nach die Lochter eines Abepten, schrieb, ober gab nach des Vaters Handschrift heraus:

1) Das mineralische Gluten, doppelter Schlangenstab, Mercurius philosophorum, langer und kurzer Weg zur Unie versaltinktur. Durch D. J. W. von Weimar in Thurine

- gen. Leipzig, 1705, 8. Reue Ausgabe: Frankfurt, 1722, 8.
- 2) Der philosophische Perlenbaum, ein Gewächse der drei Principien, in deutlicher Erklarung des Steins der Beisfen. Leipzig, 1705, 8.
- 8) Dreifacher Schluffel zu dem geheimen Kabinet der vers borgenen Schapkammer der Natur, zur Such = und Fins dung des Weisensteines. Leipzig, 1706, 8. Reue Auss gabe: Frankfurt, 1722, 8.

Stanislaus Reinhard Artelmaper fcrieb:

- 1) Idea harmonicae correspondentiae superiorum cum inferioribus. August. Vind., 1706, 8.
- 2) Beit eroffneter Palaft des Naturlichts, in feche Theilen. Schwabach, 1706, 4.; Augsburg, 1716, 4.

Johann Dicael gauft, Argt in Frankfurt a. D., forieb:

- 1) Pandora chymica. Franffurt, 1706, 8.
- 2) Compendium Alchymiae novum. Francof., 1706, 8.
- 3) Kommentar über Philaletha Metallverwandlung. Franksfurt, 1706, 8. Neue Ausgabe: 1728, 8.

Johann Friedrich Brebis (Schaf?) gab eine neue Konfordanz der Alchemisten heraus, indem er die Arbeit des Jtalianers Christiano de Medices weiter ausführte. Sie enthält die Kernsprüche der Alchemisten, in zweiunds sechzig Kapitel geordnet, und führt den Titel: Concursus philosophorum, d. i. Beschreibung des Steines der Weisen, Jena, 1706, 8.

Johann Eleafar Muller ichrieb einen Bernunft: maßigen Begriff ber Gold hervorbringenden Bundermaterie ober bes Steines ber Beifen, Frankfurt, 1707, 8.

Konrad horlacher lieferte von Manget's Berk einen deutschen Auszug, unter dem Titel: Bibliotheca chemica curiosa Mangeti enucleata et illustrata, das ift: Kern und Stern der vornehmften philosophischen Schriften, mit sonderbaren Anmerkungen, Frankfurt, 1707, 8.

Samuel Richter, Pfarrer zu hartmannsborf bei Landshut in Schlefien, dem man Schuld gab, daß er Jesuistismus unter der Maske der Rosenkreuzerei zu verbreiten suche, schrieb unter dem Namen Sincerus Renatus, wors unter man "den aufrichtig Wiederbekehrten" verstehen sollste, oder wollte, folgende frommelnde Schriften:

1) Theo - philosophia theoretico - practica. Breslau, 1711. 8.

2) Wahrhafte und vollkommene Bereitung des philosophis ichen Steins der Bruderschaft aus dem Orden des Gold und Rosenkreuzes. Breslau, 1710, 8. Neue Ausg.: 1715, 8.

Johann Hektor von Klettenberg aus Frankfurt am Main wird als Schriftsteller hier eingereiht, um
vor ihm zu warnen. Da er im Zweikampf seinen Gegner
getödtet hatte, wurde er zum Tode verurtheilt, sich deshalb
aus seiner Baterstadt, und trieb sich als Abenteurer umher. Bie Cajetan, bethörte er leichtgläubige Liebhaber der Alchemie, nahm Borschüsse von ihnen, und verschwand mit dem Gelde. So trieb er sein Wesen in Mainz, in Bremen, in Prag, u. s. Die guten Geschäfte, die er machte, verstatteten ihm, einen Sekretär und Bedienten zu halten, und
dann ging es noch besser. Mit zunehmender Dreistigkeit
kuchte er seine Beute immer höher.

Unter verändertem Namen erschien er als Freiherr von Wildeck am hofe des herzogs Wilhelm Ernst zu Weimar. Er rühmte sich, einen Fluß zu besißen, vermöge dessen aus den ilmenauischen Kupferschiefern mehr Silber als Rupfer auszubringen sen, und bot sein Geheimnis dem Herzoge zu Rauf an. Man schloß einen Bertrag mit ihm und ließ ihn unter Aufsicht einer Kommission die Probe machen; die damit beauftragten hüttenbeamten sahen aber zu hell, und entdeckten bald, daß sein Fluß eingemengtes Silsber enthalte. Auf ihren Bericht ward der Freiherr mit ges rechtem Schimpf entlassen.

Bald darauf zeigte er sich als Obrist von Rlettenberg in Sachsen, und berühmte sich, zu Niederhohendorf bei Zwickau einen gulbischen Sand entdeckt zu haben. Er wußte den König August II. von Polen für sich einzunehmen, ward vorläusig zum Rammerherrn und Amtshauptmann ernannt, und bezog einen hohen Gehalt. Dafür versprach er, in vierzehn Monaten eine Universaltinktur auszuarbeiten, auch den Hofapotheker Werner seine Kunst zu lehren. Indessen wurde auch hier der Betrüger entlarvt, in Folge dessen nach dem Königsteine abgeführt, und daselbst endlich 1720 enthauptet. Wergl. Gespräch im Reiche der Lodten zwischen Cajetano und Klettenberg, u. s. w. Hamburg, 1721, 4.

Bor seinem Auftreten in Sachsen schrieb er ein anonymes Buch, womit er damals Aufsehen erregte, auch wol noch jest gläubige Leser betrügt, betitelt: Alchymia denudata, oder das bis anhero nie recht geglaubte, durch die Erfahrung nunmehr beglaubte Wunder der Natur, Leipzig, 1713, 8. Eine zweite Ausgabe, Alchymia denudata revisa et aucta, erschien ebenda, 1769, 8.

Ein Ungenannter schrieb: Adeptus realis, b. i. 3115 schrift eines mahrhaften Abepten, bestehend 1) in einer treuberzigen Meinung von allerhand Processen, 2) grundlichem Beweis, daß nicht nur ehedem ein Stein der Weisen gewes sen, sondern noch bei verschiedenen Menschen gefunden wird, Leipzig, 1715, 8.

Friedrich Rothfcolg, aus Schleffen, fdrieb:

- 1) Bibliotheca chymica, ober Catalogus von chymischen Buchern, barin man alle Autores sindet, die vom Stein ber Weisen und Berwandlung der Metalle geschrieben haben. Samt einigen Lebensbeschreibungen berühmter Philosophen. Rurnberg, 1719, 4. Reue Ausg.: 1727, 1735, 8.
- 2) Chymia curiosa variis experimentis adornata. Nurenbergae, 1720, 12.

3) Theatrum chymicum, auf welchem einige der berühms teften Philosophen und Alchemisten Schriften vorgestellt werden. Vier Theile. Murnberg, 1728 — 1782, 8. Neue Ausg.: Frankfurt u. Leipzig, 1767 — 1772, 8.

Ein J. J. Chymiphilus forieb: Chomische Offens barung ber mahren Weisheit, b. i. Getreue und aufrichtige Entbedung ber Materie, welche genommen werden muß, wenn man den wahren Weisenstein machen will, Rurnberg, 1720. 8.

Christian Friedrich Sendimir von Siebens ftern schrieb unter dem Namen Chrysostomus Ferz dinand von Sabor eine Practica naturae vera in wahs rer Praparation des Lapidis universalis, Frankfurt und Leipzig, 1721, 8.; unter seinem wahren Namen aber: Dels les licht und gerader Weg zu den Naturgeheimnissen, Franksfurt und Leipzig, 1723, 4.

Johann Theodor Hensing, Professor der Chesmie zu Gießen, schrieb einen Discurs vom Steine der Weisen, als Einleitung zu seinen chemischen Borlesungen, Gießen, 1722, 8. Derselbe ist abgedruckt im Anhange zu Welsling's Opus mago-cabbalisticum, Frankfurt und Leipszig, 1760, 4.

Der französische Chemiker Gooffroy der Aeltere nahm von Betrügereien, die damals in Paris vorgekommen waren, Gelegenheit zu einer Abhandlung: Des supercheries, concernant la pierre philosophale, welche in den Memoiren der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Paris vom Jahre 1722 abgedruckt ward. Ein zweiter Abstruck steht in Lenglet du Fresnoy Histoire de laphilosophie hermétique, T. II. p. 104 — 120.

wandelt worden, welches er unter die Anwefenden jum Uns benfen vertheilte.

Er gab demnach zwei Pfund Gold für ein halbes Pfund, ohne dabei zu verlieren, indem er feine Linktur mit dem emspfangenen Golde augmentirt hatte. Bergl. Guldenfalt's Sammlung von Transmutationsgeschichten, S. 60. f.

Alups wagte sich in Wien dem Herzoge von Richelieu vorzustellen, welcher damals Ambassadeur am kaiserlichen Hose war. Er trug kein Bedenken, sich seiner Kunst zu rühmen und sie dem Herzog zu zeigen, machte ihm auch das Bergnügen, daß er mit eigner Hand tingiren konnte. Rischelieu versicherte nachher den Abbé du Fresnoy, daß er selbst zweimal Gold und vielmals Silber gemacht habe. Das bei sey jede denkbare Borsicht angewendet worden, so daß keine Läuschung möglich gewesen wäre. Vergl. L. du Fresnoy Histoire de la philosophie hermétique, T. U. p. 99.

Nach einem nicht fehr langen Aufenthalte in Wien wendete sich Aluys nach Bohmen, wo er ebenfalls in den Zirkeln des Adels seine Runft producirte. Den Wißbegiesrigen ließ er sich bereden Processe anzugeben, die nachher nicht zutrafen. Er kaufte dort eine große Sammlung goldener Schaumungen, welche ihm Bergnügen machten, und nahm eine Frau, die ihn fortan überall begleitete, führte auch seitdem einen Anaben mit sich. Nach einem Jahre besgann ihn das heimweh anzuwandeln. Mit seinem Gefolge verließ er Deutschland, und kehrte im Jahre 1728 nach der Propence zurück.

In seinem Geburtort Cisteron benahm er sich nicht vor: sichtiger als in Deutschland. Sehr bald verlautete, welche Kunst er besitze, wodurch das Andenken an Delisle wieder aufgeregt ward. Man suchte ihn auf, wie jenen, und bewunderte ihn. Der Präsident le Bret meldete es nach Paris und ließ ihn bald darauf verhaften. Bon seiner Mes daillensammlung nahm man Anlaß, ihn der Falschmungerei

zu beschuldigen, und führte ihn als Berbrecher nach Marseille ins Gefängniß ab. Indessen versprach er der Tochter des Rerkermeisters die Ehe, und so gelang es ihm 1730, burch ihre hulfe zu entsliehen. Er kam auch glücklich mit den Seinen aus dem Reiche. Bergl. du Fresnoy, p. 100.

In demfelben Jahre 1730 war er in Amfterdam; benn wiewol er sich baselbst nicht nannte, so kann boch folgende Erzählung nur auf ihn gedeutet werden, wenn man die weistere Folge vergleicht. Das Geheimthun, sonst seine Sache nicht, geboten damals die Umftande.

In einem Wirthshause mard bei Tifche über Alchemie Disputirt, und ein Berr von Roppenftein aus Rrankfurt leuanete ihre Bahrheit in heftigen Musbrucken. Mann, ber fich Abbe nannte, verwies bem Deutschen bas Schimpfen, und erbot fich, ihn auf der Stelle vom Begentheile zu überführen. Muf fein Berlangen lieft man für breis fig Rreuger Blei herbeiholen und in einer Rolenpfanne fcmel-Der Unbefannte nahm eine Dose aus ber Safche, und aus berfelben etwas Dulver, anzusehen wie Spaniol. marf es auf das fliefende Blei, welches bavon gifchte. Balb barauf gieft er bas Metall über ben Rufboden aus, und geht aus bem Rimmer, um, wie er fagt, noch etwas zu holen. Man erwartet feine Ruckfehr vergebens, und erfahrt endlich, baß er ben Wirth bezahlt und fich entfernt habe. rudaelaffene gelbe Metall mard probirt und fur autes Gold Bergl. Gulbenfalt's Sammlung, G. 68. erfannt.

Im folgenden Jahre 1731 kam Alups mit seiner Gesfährtin nach Bruffel, aber nicht in guten Umständen. In Bruffel sebte damals ein erfahrner Alchemist, Namens de Percel, ein Stiefbruder oder Schwager des Abbé du Frosnoy, welcher ihn Bruder nennt. Zu diesem faste Alups Vertrauen, und entdeckte ihm die große Verlegenheit, in welscher er sich befand. Er hatte keine Tinktur mehr! Vierzehn Unzen von seinem Salze der Natur, welches er auch Mercurius philosophorum nannte, waren der ganze Kekt

von feinem Erbtheil. Bum Unglude wußte er nicht, was mit diefem Salze ohne Linktur anzufangen fep, wie denn Deliste das auch nicht gewußt zu haben scheint. Bergebens hatte sich Alups schon bemuht, eine neue Linktur daraus zu bereiten.

Er bat herrn von Percel um Rath und Beihulfe. Lenglet ruhmt, daß Percel die erbetene Hulfe gewährt habe, und mit Erfolg; indessen scheint das nur ein bruderliches Kompliment zu seyn. Er sagt auch nicht eigentlich, daß eine Linktur daraus geworden sey, sondern ein sproder, kupfersfarbener Regulus, welcher durch ofteres Umschmelzen und Bersehung mit einer Unze Silber geschmeidig genug ward. Man soll errathen, es sey wirkliches Gold daraus hervorzgegangen. Die Geschichte kann von seiner Artigkeit keinen Gebrauch machen; vielmehr ist zu entnehmen, daß hier irzgend ein Metallfalz zerstort und das Oryd muhsam reducirt worden sey, womit dem Pathchen des Oclisse nicht sonderzlich gedient war. Bergl. Lenglet du Fresnoy Hist., II. p. 101.

Der Erzähler bestätigt obige Auslegung selbst, indem er hinzufügt, Aluys habe damals in Bruffel fatsche Processe theuer verkauft, den guten Percel sogar zum Dank für seine Mühe bestohlen, und in Folge dieser Unbilden Bruffel 1732 heimlich verlassen muffen. Er sey darauf nach Paris gekoms men, habe jedoch daselbst weder Glauben noch Unterstügung gefunden. Sodann habe er sich in den Prodinzen herums getrieben und sey verschollen. Ebenda, p. 1021

In den folgenden Jahren hatte man eine ahnliche Ersfceinung an Matthieu Dammy, der sich Marquis nannte, Processe verkaufte, ofters wegen Schulden verhaftet wurde, sich aber jedes Mal durch Bezahlung wieder frei machte. Wan schreibt ihm die Ersindung des fünstlichen Marmors zu, welche er in Pien und Paris in Ausübung brachte. Sie mag ihm zuweilen aus der Noth geholfen haben. Im Jahre 1739 gab er zu Amkerdam Memoiren heraus, deren Glaub-

wardigkeit auf sich beruhen mag. Man hielt ihn für den Sohneines Marmorschneiders in Genua; indessen scheint nicht unglaublich, daß Alups den Namen gewechselt und in Ersmangelung der Tinktur sein Leben mit Bereitung des Stucksmarmors gefristet habe. Bgl. du Fresnoy, I. p. 486.

In Deutschland beginnt biefer Reitraum mit ben Erequien eines Adepten, pon welchem die Welt bei Lebzeiten aar nichts wukte. Der Kall ist amor nicht unerhört in der Geschichte, bag Abenten erft nach ihrem Lode befannt wurs ben . aber boch ziemlich felten. Raft fceint es, bag bas Gelubde unbedinaten Berichweigens ben Guben leichter mers be, als den Chriften; benn an Riamel's Abraham haben wir bas erfte Beisviel, an ben beiden Sollanden, die Manche auch fur Juden halten, bas zweite, und Der, von welchem iett die Rede fenn wird, war auch ein Jude, Ramens Benjamin Jeffe, der lange Beit in Sambura wohnte und doch nicht das mindefte Aufsehen erregte. Man murde nicht einmal nach feinem Tobe von ihm erfahren haben, hatte er nicht einen driftlichen Erben gehabt, beffen Brief von 1780 bier im Auszuge folgt.

"Werther Freund! Sie wunschen von mir Nachricht über das Leben und den Tod weines seligen Herrn Benjamin Jesse. Er war von Geburt ein Jude, im Herzen aber ein Christ; denn er ehrte unsern heiland. Er war ein leutselisger Mann, that Bielen wol im Stillen, und heilte Kranke, die sonst niemand heilen konnte. Als ich zehn Jahr alt war, nahm er mich aus einem Findelhause zu sich und stellte mich als Gehülfen in seinem Laboratorium an. Er ließ mich im Lateinischen, Französischen und Italianischen unterrichten, lehrte mich auch das hebraische. Ich diente ihm nach meisnem besten Bermögen zwanzig Jahre."

"Eines Morgens rief er mich ju fich, und fagte, er fuhle, daß im achtundachtzigften Jahre fein Lebensbalfam vertrockne und fein Ende nahe. In feinem Leftament habe er zwei Bettern und mich bedacht. Es liege in feinem Bet-

stubchen auf dem Tische. Er führte mich zur Thur besselben. Das Schloß und die Fugen der Thur belegte er mit einer durchsichtigen Glasmasse, die er wie Wachs in der Handformte, und drückte sein goldenes Petschaft auf die Masse, die sehr bald erhärtete. Die Schlüssel zu der Thur legte er in ein Kästchen, versiegelte dasselbe auf dieselbe Weise, und übergab es mir mit dem Befehl, es nur seinen Vettern Abrasham und Salomon auszuhändigen, welche Beide damals in der Schweiz wohnten. Darauf ließ er sein goldenes Petschaft in eine Glasslasche mit einem klaren Wasser fallen, worin es zerging wie Eis, indem ein weises Pulver zu Bosden siel und das Wasser sich rosenroth färbte. Die Flasche verstopfte er mit seiner Glasmasse, und trug mir auf, sie dem Vetter Abraham zuzustellen."

"Nach diesen Berrichtungen betete er auf seinen Anieen hebraische Psalmen, setzte sich in seinen Sorgenstuhl, trank etwas Malvasier, schlief sankt, und verschied nach einer Stunde in meinen Armen. Ich meldete den Bettern seinen Tod, und weit früher, als ich erwarten konnte, kamen sie Beide an. Da ich meine Berwunderung darüber außerte, bemerkte ich in Abraham's Gesicht ein seines Lächeln; aber der Andere sah ganz ernsthaft aus."

"Am folgenden Tage nahm Abraham Jeffe das Glas mit dem Wasser, und zerbrach es über einer Porcellanschussel, um das Wasser, und zerbrach es über einer Porcellanschussel, um das Wasser aufzusangen. Mit diesem Wasser benette er die Arpstallstegel, welche davon ganz weich wurden und sich leicht abnehmen ließen. Run schloß er das Betstübchen auf. In dessen Mitte stand ein Tisch von Gbenholz mit einer goldenen Platte. Auf demselben lagen und standen vielerlet wunderliche Bücher und Instrumente, unter anderem auch eine Büche mit einem gewichtigen scharlachrothen Pulver, welche Abraham schmunzelnd in Verwahrung nahm, denn ihm waren alle diese Sachen im Testamente voraus vermacht."

"Bier große Riften fanden wir mit Golbstangen anges fullt. Diefe follten bie Bettern zu gleichen Theilen erben

und mir davon sechstausend Dukaten auszahlen; aber sie gaben mir doppelt so viel. Abraham verzichtete auf seine Hälfte, benn er verstand dieselbe Runst, die mein Patron besessen hatte, und wußte wol, daß er im voraus mehr emspfangen habe, als dieses alles war. Seinen Antheil bes stimmte er zur Aussteuer für arme Mädchen. Da ich bis dahin hatte ledig bleiben mussen, so redeten sie mir zu, ein armes Mädchen zu heirathen, welche mir dann einen Theil von Abraham's Spende zubrachte. Salomon kehrte mit seinem Golde nach der Schweiz zurück; Abraham aber ging mit seinem Erbtheil nach Ostindien."

Diefe Ergablung ift befondere barum intereffant, weil fie eine deutliche Borftellung von bem berühmten Bermes tifchen Sicael aibt, beffen die Alchemisten fo oft aes Wenn fie uns lehren , bas Sigillum Hermetis fen eigentlich ein Glas, fo icheint bas anzubeuten, bag bie Duns bung bes Glasfolbens zugeschmolzen werde, und bas will bei Arbeiten, wo eine oft wiederholte Deffnung in der Bor= fdrift liegt, burchaus nicht paffen. Das Biberfprechenbe wird aber nach biefer Beschreibung bes Briefftellers wol be-Sie traat an fich ben Stempel gralofer Ginfalt, und verbient deshalb Glauben, wenn auch fein Rame nicht genannt wird, ber am Ende bod nichts zur Sade thun murbe: und ob er aleich ben Rusammenhang iener Wirkungen nicht Fannte, fo find feine Angaben boch geeignet, auf Muthmaguns gen ju fuhren, bie unerortert bleiben mogen, um die vorgefetten Soranten rein bikorifder Behandlung nicht zu überfdreiten.

Obiger Auszug enthalt alles, was hier zur Sache geshört, und an dem Ausgelaffenen verliert man nichts. Ohne Zweifel hatte der Adept im ersten Vorgefühl der Auflösung an die Vettern geschrieben und sie nach Hamburg beschieden. Das Erstaunen seines Hausverwalters über die ihm unerswartet schnelle Ankunft der Erben verrieth diesen die Einfalt des Gutmuthigen, und sie machten sich den Spaß, ihm die vorgefundenen Instrumente als lauter magische Wunderwerke

darzustellen. Solche Possen nochmals abdrucken zu lassen, durfte wenig Dank verdienen. Im Jahre 1730 wurden sie von vielen Lesern noch für baren Ernst genommen, und eben darum durften spätere Gegner der Alchemie diese mit der Wagie vermischen. Bergl. B. B. Petermanni Observationes medicae, Dec. II. Edelgeborne Jungfrau Alchemia, S. 298 — 306. Geistliche Fama, St. III. N. X. Güldenfalk's Sammlung von Transmutationsgeschicheten, S. 193 — 204.

Bon dem Erben der Kunft, Abraham Jeffe, der mit seinem Schape Europa verließ, ift nichts weiter bekannt geworden, als daß er ledig blieb und nach einiger Zeit den altesten Sohn des Hamburgischen Findlings an Kindes Statt annahm. Demnach wird die Kunft mit ihm nicht ausgestors ben senn, und es darf dann nicht befremben, wenn spaters hin Sudasien zur Geschichte der Alchemie einen Beitrag lies fern sollte. Für jest kehren wir nach Deutschland zuruck.

Ein Baron von Spbera, aus Brandenburg. geigte fich im Jahre 1732 in feinem Baterlande felbft als Inhaber einer Linftur, aber freilich unter anderen Umftanden. Rreimuthia erflatte er, baf er bas Bebeimnif als Caietan. ber Linftur nicht befite, fondern nur damit zu erperimentiren peranlafit worben fen. Seine Darftellungen waren mithin nur Gegenstand fur eblere Bigbegier und intereffirten in Diefer Begiehung den damaligen Beherricher Preufen's. In Gegenwart bes Roniges, Rriebrich Wilhelm's bes Erften, und des Kronpringen Friedrich machte Spherg ju Bufterberg Projektion auf Quedfilber, und verwandelte zwei loth bef felben in Gold, welches nach Musfage ber Sachverftandigen bas ungarifde Gold an Reinheit übertraf. Bei bem Bers fuche mar die zahlreiche Umgebung bes Roniges mit zugegen, und der Ronig tingirte felbft, ohne daß Syberg etwas anruhrte. Die Genugthung bes Monarden war vollkommen, und er gab bem Baron ein eigenhandiges Schreiben zu feiner Empfehlung mit nach Berlin, damit ihn niemand hindere.

Bergl. Rurnberger Zeitung vom 18. Nov. 1782. v. Murr Literarische Rachrichten zur Geschichte des Goldmachens, S. 107.

Sphera's Tinftur fam gewiß nicht aus Reffe's Betftubden. Lasfaris lebte wol nicht mehr. Go wird glaublich. daß ein neuer Adept eben damale feine Laufbahn bes Glaublider noch wird bas burch eine Nachs aonnen habe. richt, die wir bem Chemifer Jugel verdanfen. felbe im Rabre 1739 in beramannischen Auftragen bas Richtelgebirge bereifete, traf er ju Rornbach im Bgireuthifchen mit einem freundlichen Unbefannten jufammen, ber fich einen Italianer nannte. Diefer Mann perflocht ibn balb in ein demifd : mineralogisches Gesprach . und redete als Renner pon ben Erzstufen, Die Jugel mitgebracht hatte. Bermunderung darüber ward noch größer, ale der redfelige Rrembe, bem man bas Bergnugen anfah, fich einmal mit einem Runftverwandten auszusprechen, ihm offen gestand, bak bie Bereitung bes Steines ber Weifen fein Gefcaft fen. Er hatte ihn bei fich und zeigte ihn por. Es mar ein brauns rother Stein. Der Besitzer mar gern erbotig, eine Probe damit zu machen; aber es fam nicht dazu, weil man im Drie meder Liegel noch Queckfilber auftreiben konnte. Johann Gottfried Jugel's Erperimentalchemie, S. 61-65.

Dbige Bermuthung wird zur Gewißheit, wenn man damit zusammenhalt, was sich funf oder secht Jahre spater in Desterreich mit dem Adepten Sehfeld zutrug, von dessen Wir freilich nur Bruchstucke kennen, weil er sich bald in die Berborgenheit zuruckzog, nachdem er seine Aunst ausz gewiesen hatte und in sehr mißliche Handel verwickelt worden war.

Bon der herfunft diefes merkwurdigen Mannes weiß man nur, daß er aus Oberdsterreich geburtig war. Bon Jugend auf hatte er fich der Alchemie gewidmet, und, da er felbst ohne Mittel war, im Dienste einiger Liebhaber der

Runft gearbeitet, jedoch ohne Erfolg. Sodann verließ er seine Beimath und war acht ober zehn Jahre im Auslande.

Nach seiner Ruckfehr, welche 1745 oder 1746 fatts fand, besuchte er das Bad zu Rodaun bei Wien. Die Rahe der Hauptstadt, die abgesonderte Lage des Badehauses in einem schonen Thale, und der Umstand, daß dieses wol eingerichtete Gasthaus wenige Wochen im Jahre besucht, aus fierdem aber nur von dem Eigenthumer, dem Bademeister Friedrich, mit seiner Frau und drei Tochtern bewohnt ward, bestimmten Sehfeld, es zu seinem bleibenden Aufentshalte zu wählen.

Er entdeckte sich dem Bademeister Friedrich, und gewann dessen Bertrauen dadurch, daß er in seiner Gegenwart ein Pfund Zinn in Gold verwandelte, welches Friedrich nach Wien in die Munge trug. Der Mungguardein erkannte es für das feinste Gold und bezahlte es ihm dafür. Sehfeld machte nun mit Friedrich aus, daß er bei ihm bleiben wolle, und bewilligte ihm ansehnliche Bortheile, wogegen dieser den Ubsat des Goldes übernahm und Stillschweigen gelobte.

Frau und Tochter waren von der Mitwissenschaft nicht füglich auszuschließen und wurden gar bald Zeugen der Restallverwandlung. Sie waren hocherfreut über den Wolftand, welcher ihnen aus dieser Verbindung zuwuchs; nur drückte sie das Geheimnis. Man vertraute es einigen Freunsdinnen in Rodaun, und die Plaudersucht trug es dann weister. Die Ortsobrigkeit erfuhr etwas davon, und überlegte, ob man den Kremden gerichtlich festzunehmen habe.

Sehfeld hatte Ursache, ben gebrochenen Bertrag aufzuheben und sich zu entfernen; doch scheint es, daß ihm zu wol in dieser Umgebung gewesen sep. Um mit Sicherheit bleiben zu können, wendete er sich an Raiser Franz den Ersten mit der Borstellung, daß er aus Landesprodukten koft bare chemische Farben zur Bersendung ins Ausland fabricire, und bat um ein Protektorium, wofür er jährlich dreißigtausend Gulden zu zahlen sich erbot.

er erhielt den Schutbrief, weichen er der Familie zu ihrer Beruhigung vorzeigte. Das stipulirte Schutgeld hat er in monatlichen Raten punktlich abgetragen, so lange man ihn in Ruhe ließ. Bergnügt und sorgenlos widmete er sich nun seinem Geschäfte, und machte wöchentlich zweimal Gold, wobei Friedrich, dessen Fran und Töchter allemal gegenwartig und behülflich waren. Bon Letteren erfuhr Justi nach her folgende besondere Umstände.

Sehfeld bediente sich nur des Zinnes zum Tingiren. Wenn es geschmolzen war, streute er ein rothes Pulver darauf. Dann erhob sich über dem Metall ein handhoher Schaum, welcher mit allerlei Farben spielte. Die Masse arbeitete so eine Biertelstunde lang; dann setze sich der Schaum, und nun war es Gold. Diesen Erfolg hatten die Badnymphen so oft mit angesehen, daß er sie gar nicht mehr überraschte. Sie meinten, ohne ihn alles eben so gut verrichten zu können, wenn sie sein Pulver hatten. Um sich davon zu überzeugen, baten sie ihn um etwas Pulver, unter dem Borwande, daß es ihnen zur Arznei dienen solle, wenn etwa jemand in seiner Abwesenheit erkranke. Sehfeld schien das zu glauben und gab ihnen etwas.

Als er eines Tages nach Wien gegangen war, machten fie hurtig die Probe, ließen Zinn im Tiegel schmelzen und fireuten von dem empfangenen rothen Pulver darauf; aber es blieb darauf liegen, ohne einzugehen, und machte keinen Schaum, kein Gold! Sie merken, daß der Schalk sie anzgeführt habe, und um nicht ausgelacht zu werden, schaffen sie alles bei Seite, als wenn nichts voraefallen ware.

Bei seiner Rucksehr tritt er in die Ruche, und errath bennoch, was geschehen, oder behauptet vielmehr, zu gewahren, was er vorausgeschen hatte. Sie gestehen endlich und schelten; er aber bleibt dabei, sie mußten es nicht recht gemacht haben. Er heißt sie in der Ruche noch einmal Zingschmelzen und bleibt in der Stube sigen. Sie wiederholen den. Bersuch, der nun nach Munsch gelingt. Seipem bil

Runft gearbeitet, jedoch ohne Erfolg. Sodann verließ er feine Beimath und war acht ober gehn Jahre im Auslande.

Nach seiner Ruckfehr, welche 1745 oder 1746 katt fand, besuchte er das Bad zu Roda un bei Wien. Die Rahe der Hauptstadt, die abgesonderte Lage des Badehauses in einem schonen Thale, und der Umstand, das dieses wol eingerichtete Gasthaus wenige Wochen im Jahre besucht, aus serdem aber nur von dem Eigenthumer, dem Bademeister Friedrich, mit seiner Frau und drei Tochtern bewohnt ward, bestimmten Sehfeld, es zu seinem bleibenden Aufentshalte zu wählen.

Er entbeckte sich bem Bademeister Friedrich, und gewann dessen Bertrauen dadurch, daß er in seiner Gegenwart ein Pfund Zinn in Gold verwandelte, welches Friedrich nach Wien in die Munze trug. Der Munzguardein erkannte es für das feinste Gold und bezahlte es ihm dafür. Sehfeld machte nun mit Friedrich aus, daß er bei ihm bleiben wolle, und bewilligte ihm ansehnliche Bortheile, wogegen dieser den Absat des Goldes übernahm und Stillschweigen gelobte.

Frau und Tochter waren von der Mitwissenschaft nicht füglich auszuschließen und wurden gar bald Zeugen der Mestallverwandlung. Sie waren hocherfreut über den Wolftand, welcher ihnen aus dieser Verbindung zuwuchs; nur drückte sie das Geheimnis. Man vertraute es einigen Freundinnen in Rodaun, und die Plaudersucht trug es dann weiter. Die Ortsobrigkeit erfuhr etwas davon, und überlegte, ob man den Fremden gerichtlich sestzunehmen habe.

Sehfeld hatte Ursache, den gebrochenen Bertrag aufzuheben und sich zu entfernen; doch scheint es, daß ihm zu wol in dieser Umgebung gewesen sep. Um mit Sicherheit bleiben zu können, wendete er sich an Raiser Franz den Ersten mit der Borstellung, daß er aus Landesprodukten koft bare chemische Farben zur Bersendung ins Ausland fabricire, und bat um ein Protektorium, wofür er jährlich dreißigtauspend Gulden zu zahlen sich erbot.

Er erhielt den Schutbrief, welchen er der Familie zu ihrer Beruhigung vorzeigte. Das stipulirte Schutgeld hat er in monatlichen Raten punktlich abgetragen, so lange man ihn in Ruhe ließ. Bergnügt und forgenlos widmete er sich nun seinem Geschäfte, und machte wöchentlich zweimal Gold, wobei Friedrich, dessen Frau und Töchter allemal gegenwartig und behülflich waren. Bon Letteren erfuhr Justi nachs her folgende besondere Umstände.

Sehfeld bediente sich nur des Zinnes zum Tingiren. Wenn es geschmolzen war, streute er ein rothes Pulver darauf. Dann erhob sich über dem Metall ein handhoher Schaum, welcher mit allerlei Farben spielte. Die Masse arbeitete so eine Biertelstunde lang; dann setzte sich der Schaum, und nun war es Gold. Diesen Erfolg hatten die Badnymphen so oft mit angesehen, daß er sie gar nicht mehr überraschte. Sie meinten, ohne ihn alles eben so gut versrichten zu können, wenn sie sein Pulver hatten. Um sich davon zu überzeugen, baten sie ihn um etwas Pulver, unter dem Borwande, daß es ihnen zur Arznei dienen solle, wenn etwa jemand in seiner Abwesenheit erkranke. Sehfeld schien das zu glauben und gab ihnen etwas.

Als er eines Tages nach Wien gegangen war, machten sie hurtig die Probe, ließen Zinn im Tiegel schmelzen und streuten von dem empfangenen vothen Pulver darauf; aber es blieb darauf liegen, ohne einzugehen, und machte keinen Schaum, kein Gold! Sie merken, daß der Schalk sie anzgeführt habe, und um nicht ausgelacht zu werden, schaffen sie alles bei Seite, als wenn nichts vorgefallen ware.

Bei seiner Ruckehr tritt er in die Ruche, und errath bennoch, was geschehen, oder behauptet vielmehr, zu gewahren, was er vorausgeschen hatte. Sie gestehen endlich und schelten; er aber bleibt dabei, sie mußten es nicht recht gemacht haben. Er heißt sie in der Ruche noch einmal Zinnschmelzen und bleibt in der Stude sigen. Sie wiederholen den Bersuch, der nun nach Wunsch gelingt. Seitzem bil-

beten sie sich ein, daß der Erfolg mehr von feiner Billfur, als von der Kraft des Pulvers abhänge, und das war es wol, was er haben wollte; denn daß er unterdeffen das falsche Pulver mit dem achten vertauscht haben werde, läßt sich ersrathen.

Die Ruhe, welche er sich durch sein Patent gesichert zu haben glaubte, dauerte doch nur einige Monate. Die Menze Goldes, welche sowol an die Munze als an Juden verztauft ward, erregte immer größeres Aufsehen. Die Kaiserin Maria Theresia, welche bekanntlich in ihren Erbstaaten das Regiment allein führte, ohne auf ihren Gemahl große Rücksicht zu nehmen, ward aufmerksam gemacht, und war nicht sehr geneigt, das vom Kaiser verliehene Protektorium anzuerkennen. Unter dem Vorwande, daß Sehfeld frührezhin munche keute mit falschen Goldprocessen hinkergangen has de, besthioß man, ihn festnehmen zu lassen.

In der Nacht wurde das Badehaus von einem Roms mando der Wiener Rumorwacht umringt und Sehfeld als Gefangener abgeführt. Er hatte, nach der Versicherung der Friedrichschen Familie, als er weggebracht wurde, acht Pfund Gold bei sich, von welchen in den Aften der Untersuchung nichts vorkommt. In Wien wurde der Verhäftete scharf verhört, hart bedroht, am Ende sogar unbarmherzig gezgestelt, um die Entdeckung seines Geheimnisses zu erpressen; er blied aber standhaft, und erklärte, daß er nichts entdecken werde, wenn man ihm auch das Leben nähme.

Man fand boch gerathen, ein Wergernis zu Befeitigen, welches sehr beffentlich geworden mar, und schickte ihn nach der Festung Temes war, in der Hoffnung, durch lange und strenge Baft seinen Widerstand zu besiegen. Der Kommanbant der Festung, General von Engelohofen, lernte ben Gefangenen naher kennen, und sah wol ein, daß ihm großes Unrecht geschehen seh, weshalb er ihn sehr mitd beshandelte. Nach einem Jahre fand der General Gelegenheit, der Kaiserin persollich vorzustellen, daß ber Mann unschuldig

leide; fie achtete aber nicht darauf, und wollte nur durch die Entdeckung des Geheimniffes von Sehfeld's Redlichfen überzeugt werden.

Raiser Franz erfuhr bei dieser Gelegenheit soniel von dem Manne, den er für einen Farbenfabrikanten gehalten hatte, daß seine ganze Aufmerksamkeit rege ward. Man weiß, daß dieser Fürst ein großer Bereiner der Alchemie war, über welche er Aufschluß in den boheren Graden det Freimaurerei erwartete. Bei Gelegenheit einer Schweinsjagd im Rodauner Forste ließ er den Bademeister Friedrich rufen, welcher ihm die ganze Geschichte mit allen Umständen erzähelen mußte.

Friedrich bezeugte freimuthig, daß er und die Seinigen die Metallverwandlung oft genug mit angesehen hatten. An Sehseld's Kunft sep gar nicht zu zweiseln. Als der Kaisen, um noch mehr zu hören, die Neußerung hinwarf, man habe sich doch wol betrügen lassen, brach der Bademeister in de possuriche Betheurung auß: "Rajestät! Und wenn ber liebe possuriche Betheurung auß: "Rajestät! Und wenn ber liebe "Gott vom himmel kame, und spräche: Friedrich! On iurk, "Sehseld kann kein Gold machen; so wollte ich untwarden; "Du lieber Gott! Es ist doch gleichwol wahr; ich bindavon

Es ist zu vermuthen, daß Krifer Franz nach diesen Abehdberung seinen ganzen Sinfluß angewendet habe., eim Leine Gemahlin zu bewegen, daß sie den Gefranzeiten ihminisent lasse. Sehfeld wurde von der Festung enthassen ihminisent lasse. Sehfeld wurde von der Festung enthassen und scheins bar in Freiheit gesett; dach gab ihm der Kalsen unei. Officieite zu, welche ihn allenthalben begleiten mussend. Mach stepte voraus, daß er bei gemugsander Freiheit daram gehem werde, die Tinktur neu zu bereiten. Die beiden Geschlichnster sollten ihn beobachten, und von seinem Beginnen dem Adhser weben ihn beobachten. Man wählte dazu zwei Lothringers zuch dem Monarchen von Aindisch an ergeben waren sich von seiner Gnade ihr Siede etwansten, konnach aus hre. Erreitzu zu bauen war.

Schfeld schien zufrieden mit dieser Wendung seines Schickfals, machte mit seinen Begleitern oftere Luftreisen, und stellte in den Zwischenzeiten interessante chemische Berssuche an, deren Beschreibung dem Kaiser Vergnügen gewährte. Allein die Folge zeigte, daß dieses Benehmen nur darauf berechnet war, seine Flucht vorzubereiten, welche er mit den Begleitern verabredet hatte. Mit einmal waren alle Drei verschwunden; und da man sie schon mehrmals von ihren Ausstügen zurückkommen gesehen hatte, schöpfte man nicht eher Verdacht, als da es zu spat war, Nachricht einzuziehen, welchen Weg sie genommen. Wan forschte in England, in Holland, in der Schweiz nach, ohne ihnen auf die Spur zu kommen.

Schon damals sah man dieses spurlose Verschwinden in Wien als einen triftigen Beweis an, daß Schfeld wirklich die Luist besitze, die man bei ihm suchte. Es war kein Leichtes, jene Männer der Diensttreue zu entstemden, und zu vernichen, daß sie ihre Stellung, ihre Aussichten, alle Familienbande und die Ehre aufopferten. Er muß sie überzeugt haben, daß er sie durch Vortheile entschädigen könne, welche in ihren Augen das alles aufwogen. Er muß auch Wort gehalten haben, so daß sie jedentheils zufrieden auszeinanderzigingen. Wären sie von ihm betrogen worden, so würden sie lamentirt haben, und dann hätte man wol etwas von ihnen erfahren.

Diefe Begebenheit murde vielleicht, wie manche ahnliche, da, wo sie sich ereignete, in Bergessenheit gekommen und für die Geschichte verloren gegangen senn, wenn nicht heinrich Gottlob v. Justi, ein achtungwerther Chemiker und Lechnolog jener Zeit, den Borgang genau untersucht und einen Bericht darüber in seinen Chymischen Schriften, Bd. II. S. 436 — 454., mitgetheilt hatte.

Bei Gehfeld's Berhaftung waren seine Sachen in den Banben Der Friedrichschen Familie geblieben. Jufti suchte sie in Robaun auf, als ber Mann icon todt war; aber

Rrau und Lochter maren noch anwefend und fitminten in ibren Austagen gang überein. Unter dem Machlaffe bes Aberten fand er eine zwolf Pfund fowere Stufe Rupferlafur. mit Gelf eingesprengt, wie fie im Bannat porgufommen Rriebrich's Erben legten auf diefe Stufe einen boben Werth, und hielten fie fur bas Material, aus welchem Geh. felb feine Tinktur bereitet habe. Mit Recht aab Jufti wenig Wennicon Sehfeld diefen Frauen auf biefe Nachricht. au feinem Schaden auviel vertraute, fo ging boch wol bie Schwäche nicht fo weit, bak er ihnen bie Bereitung ber Am Gegentheile icheint es. Tinftur gezeigt haben follte. daß er jene Stufe, die mit ihrem golbactupfelten Blau icon in die Augen fiel, als Ableiter fur die weibliche Reugier aufbewahrt habe, fo wie fie anfanglich bazu bienen mochte, bem Raifer vorzuspiegeln, bag baraus eine koftbare Karbe, Ultras marin etwa, fabricirt werben folle.

Sehfeld hat sich in der Folge so weislich verborgen, daß er nicht wieder in ahnliche Gefahr kam; jedoch ist er nicht ganz verschwunden. Bielmehr find in den nächten Jahren zweimal deutliche Spuren von ihm aufzuweisen, die spater erst bekannt wurden. Wir sinden ihn zunächt in Amsterdam wieder.

Der Sohn bes Apothefers Horter zu Schafhausen hatte des Baters Geschäft erlernt und konditionirte in einer Officin zu Amsterdam. Er hatte große Reigung zur Chemis und machte in Freistunden oft Bersuche im Laboratorium seisnes Principals. Täglich besuchte die Apotheke ein schlicht gekleideter Mann, um ein Glas Rossoli zu trinken. Eines Tages sindet er den jungen Horter bei einer chemischen Arbeit, über welche er ihm guten Rath gibt, wie sie kunstmäßiger zu verrichten sen. Beide unterhalten sich einige Wochen hins durch täglich über das gemeinsame Lieblingstudium, wobei der Jüngling des Mannes Neigung mehr und mehr gewinnt.

Endlich eröffnet ihm ber Frembe, daß er morgen fruh nach Deutschland abreisen werde und ihn zuvor noch einmal

ju fprecen wunsche. Er bestellt ihn vor ein genanntes Thor, und verheißt, der Gang solle ihn nicht gereuen. Horter geht zur hestimmten Zeit dahin, und zu gleicher Zeit kommt der Fremde mit Postpferden angefahren. Er steigt aus, dankt dem jungen Freunde liebreich für die ihm bewiesene Gefälligskeit, und übergiht ihm ein Gläschen, voll eines dunkeln Flüssigen, mit dem Bemerken, daß er mehr als fünfzig Dusken daraus erhalten konne, wenn er es recht gebrauche. Und als Arznei sen der Inhalt unschätzer. Damit umarmt er ihn und kährt ab.

Borter macht zu Saufe ben Berfuch und findet bas Bald darauf fehrt er nach Schafhaufen au-Elirir probat. ract. Bei einem-Gaftmal in ber Ramilie fallt bas Tifchaefprach auf Die Alchemie, und die Anwesenden ftimmen einmithia gegen die Moglichfeit der Metallveredlung. Reuangefommene bittet, Die Berren Bettern mochten fic Die Sache habe ihre Richtigkeit, nicht allzusehr ereifern. bas wolle er ihnen mit einer jum Gefdenf erhaltenen Einttur auf der Stelle beweifen. Man bringt eine Glutpfanne herbei, die vor ibn auf den Tisch acfest wird, und zwei Loth Blei, Die er vor aller Mugen in feines, probegerechtes Gold vermandelt. Der Pfarrer Baper und viele andere Perfonen, welche dabei gegenwartig gewefen, bezeugten biefen Erfolg lebenslang. Bergl. Gulbenfalf's Sammlung pon Eransmutationsgeschichten, S. 124 - 127.

Den Wanderer, der nach Deutschland ging, finden wir gu halle in Sachfen wieder, wo er einen hochft merts wurdigen Beweis ablegte, daß die Runft wahr, und er ein wahrer Lunfter fep, über jeden Zweifel erhaben.

Die berühmten Frankeich en Stiftungen zu Dalle hatten damals (1760) icon ihren hochten Flor erzwicht. Gebäude waren zu Strafen angereiht, und umfaßten neben dem eigentlichen Waisenhause, dem Keim und Rerne des Ganzen, treffiche Schulen für alle Stände. Des Stifters und seiner Rachfolger umsichtiger Geist offenbatte

sich in einer Menge von Anstalten, welche, zweckmäßig gesfondert, doch wolberechnet alle in einander griffen, und einen organischen Riesenkörper darstellten, der, beinahe selbststanbig, allenfalls in einer Wuste bestehen konnte. Schon hatten die Stiftungen ihre Felds und Gartenwirthschaft, ihre Speischäuser, ihre Magazine für jedes Bedürsniß der Aluminen, ihre Bibliotheken, Naturaliens und Kunstsammlungen, ihre Druckereien, ihre Buchhandlung, auch ihre eigne Apostheke, und diese war die vorzüglichte, frequenteste der Stadt.

In biefer Officin war damals ein Gehülfe, Ramens Reuffing, angestellt, welcher fich nicht beanuate, fein Bes fcaft mechanifc ju verrichten, fondern jede Belegenheit bes nutte, um feine demifden Renntniffe burch Lefen auter Sein verftandiges Benehmen- 10a Schriften zu permehren. einen Kremben an, welcher oft in die Apotheke fam, diefes und jenes zu kaufen. Man darf glauben, daß er des Raufs nicht fehr bedurftig war, weil er die empfangenen Tuten meiftens auf der Strafe megmarf, und die Baifenknaben ben Rund mol bftere wieder hereinbrachten. Micht materieller Bedarf, fondern geiftiges Bedurfniß der Unterhaltung mit Runftverwandten icheint ihn bier jum Ginfaufe veranlagt ju haben, fo wie er fich in Amfterdam als einen Liebhaber bes Er mahlte vornehmlich biejenigen Stun-Rossoli kund aab. den, ba fonst eben niemand in der Apothefe gusprach, und Enupfte bann gern ein Befprach an ben Rauf, am liebften mit dem unterrichteten Reuffing.

An einem Sonntage saß Reussing ganz allein in der Apothete, vertieft im Lesen, als derselbe Fremde hereintrat, unbemerkt ihm nahte, und fragte, was denn seine Ausmerks samkeit so gewaltig fessele. Der Ueberraschte entschuldigte sich, und zeigte ihm ein alchemistisches Buch, mit der Bemerskung, es sep kein Wunder, wenn man beim Lesen der Alschemisten weder hore noch sehe. Sie schrieben ja so dunkel und verworren, daß man keinen gesunden Berkand heraus.

bringen konne. Solche Leute hatten ohne Zweifel beffer gesthan, gar nicht ju fcreiben.

Diese Neußerung des Unwillens hort der Unbekannte mit Gelaffenheit an und sucht den jungen Freund zu befanfstigen. Jene ehrlichen Leute, sagt er, verdienten nicht, ges schmäht zu werden. Biele von ihnen wären so aufrichtig gewesen, als in dieser Sache nur irgend erlaubt sep; ja: Eisnige hätten mehr gesagt, als sie verantworten konnten. Es kame nur darauf an, daß dem Leser die Augen geöffnet würsden, und die Arbeit sen weder schwierig noch kostspielig. Damit bricht er ab, ladet aber den Gehülsen ein, ihn zu bessuchen, um ohne Störung mehr von der Sache zu sprechen, und zelat ihm seine Wohnung an.

Begierig nach weiteren Aufschluffen benute Reuffing benselben Sonntag zu bem Besuche und erfragt seinen Mann im Hause des Sägeschmieds. Wegner in der Clausstraße. Er findet ihn in seinem Zimmer unter Glasern und Scheides kolben, deren einige ein blutrothes Fluidum enthalten. Unster anderem steht auf dem Tische eine Büchse von Elfenbein. Indem Reussing sie aufhebt, bezeigt er seine Berwunderung über ihr unerwartetes Gewicht, indem nach seiner Schätzung massives Blei kaum hatte so schwer seyn können.

"Gut," sagt der Wirth, "daß Ihnen diese Buchse "in die hand fallt. Sie enthalt ein Gradinglas, womit "ich einen Bersuch anzustellen wunschte; aber ich habe keine "Gelegenheit dazu, wie Sie schen. Sie haben ja ein Lasgeboratorium bei ber Apotheke, und konnten mir die Gefals "ligkeit erzeigen, es zu prufen. Gelegentlich geben Sie mir "dann Nachricht von dem Auskalle."

Die Buchfe barg ein graues, nicht glanzendes Pulver. Bon biefem nimmt er mit einem goldenen Loffelden von der Große eines Ohrloffels soviel, als ben dritten Theil der Solung ausmacht. Die Einwendung des Apothekers, das fen zu wenig zu einem Bersuch mit einem Gradirglas, nimmt er übel, und eifent, es sep noch viel zu viel! Er schüttet den

größeten Theil wieber in die Buche, wischt einigt Staubschen, die im toffel hangen bleiben, mit Baumwolle ab, und wickelt die Baumwolle in Papier. Das gibt er dem versblufften Gafte mit der Anweisung, Silber zu schmelzen, das Papier auf das fliegende Silber zu werfen, und dieses nachsber auszugießen.

Gedankenvoll über die sibyllinische Verringerung der Gabe kommt Reussing nach Hause, macht spat am Abend noch, sobald er allein ist, Bener unter den Schmelzofen, läst einen dritthalb Loth schweren Lössel von zwölsibithigem Silber schmelzen, und wirft das erhaltene Papier darauf. Das Metall fängt an zu schäumen und mit bluwothen Blassen aufzuwallen, als wenn es überlaufen wollte. Das Feuer um den Tiegel spielt in allen Farben des Regendogens. Nach einer Biertelstunde setzt sich der Schaum, und das Metall treibt mit hellem Spiegel. Run gießt er aus und exkennt schon bei Licht ein gelbes Metall.

Des anderen Lages am frühen Morgen untersucht er sein nächtliches Werk. Er sindet ein schweres, biegsames und sehr geschmeidiges Metall von ausnehmend hoher Goldsfarbe, auf dessen Oberstäche sternsormige Arpstalle eines rubbinrothen Glases ausgestreut liegen. Er streicht mit dem Metall auf dem Prodiktein an: Der Strich wird vom Scheisdewasser nicht angegriffen, vom Königswasser aber meggesnommen, welches ihn überzeugt, er habe nicht mehr Gilber, sondern wahres Gold. Er wägt es und sindet es mit Ersstaunen drei Loth schwer.

Boll der Freude lauft Reusking nach Wegner's Hause, um seinen Bericht abzustatten, und findet des Fremden Stube unverschlossen, aber leer. Die Glaser liegen zerbrochen umher. Der Adept hatte Geld auf den Tisch gezählt, soviel er dem Hauswirthe schuldig war, und sich ohne Abschied entefernt. Nie hat man in Halle ihn wiedergesehen, auch wußte man nicht, wie er heiße. Aber sein Rame war im Tiegel zu lesen, in dem blutvothen Schäumen, woran Sehseld's

Tinktur seicht wieder erkannt wird. Man erkennt ihn auch an der angklichen Borsicht, mit welcher er, gewitzigt durch seine Wiener Erfahrungen, ahnliche zu vermeiden bemuht war. Er liebte Reussing wie horter, und wunschte Beide zu belehren; aber er wagte es zu Amsterdam nur im Borbeisfahren, und aus halle floh er in der Nacht, da noch der Tiegel rauchte.

Reussing geht nach der Ulrichestrafe zu dem Goldarbeis ter Lemmerich, welcher bamals in feiner Runft por Un: beren ausgezeichnet mar, und zeigt ihm fein Metall. einiger Brufung erflart Lemmerich , bas fen bas befte Golb. welches er jemals gefeben, aber zuverlaffig kein naturliches Er wiffe wol, wie bas reinfte Scheidegold in Maffe nich ausnehme; aber mit diefem fev es nicht zu veraleichen. Er verlange übrigens nicht zu wiffen, woher es fomme, wolle es aber jederzeit gern bezahlen. Die drei Loth behielt er für sechsunddreikia Reichsthaler. und munterte den Berfaufer auf, bald wieder ju kommen. Mit besonderem Bolgefallen betrachtete er bie rothen Sternden, welche bem Erfahrnen noch einigen Bumachs versprechen mochten. fdeinlich hatte er icon deraleichen Gold aus der erften Sand aekauft.

Diese Hallesche Transmutation liefert unstreitig einen der wichtigften Beweise für die Wahrheit der Alchemie. Richts ist da mit einigem Erfolg in Zweisel zu stellen. Da ist kein Anschein von Täuschung oder Betrug. Der Adept gibt das Mittel zur Belehrung seinem jungen Freunde aus reiner Zuneigung, ohne irgend eine andere denkbare Absicht, mit großer Aufopferung sogar; denn er glaubte seinen ruhis gen Aufenthalt im Augenblicke der Gewährung aufgeben zu massen. Der junge Mann arbeitete ganz allein, und an einem Orte, wohin der Adept nie gekommen war, wobei von Unterschiebung des Goldes die Rede nicht seyn kann. Reussing hatte, wie man sieht, die erforderlichen Vorkenntznisse zur Beurtheilung und beobachtete gut. Die Erklärung,

und mehr noch die Rauflust des erfahrnen Goldarbeiters druckt endlich das Siegel der Beglaubigung auf diese Thatssache. Wenn man dennoch zweifeln will, so kann es nur in so fern stattsinden, daß man annimmt, Reussing habe die ganze Geschichte rein ersonnen, und das ist nach den hier nachfolgend angegebenen Umständen nicht denkbat.

Die erste Bekanntmachung des Vorfalles findet sich im ersten Bande der Beiträge zur Beförderung der Raturkunde, Halle, 1774, 8., S. 81—112. Sie ist mehrmals gleichlautend abgedruckt worden, namentlich in Güldenfalk's Sammlung von Transmutationsgeschickten, S. 390—430., und in Wiegled's historische kritischer Untersuchung der Alchemie, S. 322—336. Sie weicht von der hier gegebenen Erzählung nur darin ab, daß ich sie theils mehr zusammendrängte, theils die dort versschwiegenen Namen und manche nicht ganz unwichtige Umstände einscheltete, welche mir durch mundliche Ueberlieferung bekannt wurden. Darüber bin ich Rechenschaft zu geben schuldig, und dabei wird zugleich die Befähigung des ersten Erzählers ins Licht treten.

Der ungenannte Verfasser und Herausgeber jener Beisträge war der Rriegs = und Domainenrath Dr. von Lepsser, Bergs und Salinendirektor des Saalkreises, Direktor der Raturforschenden Gesellschaft zu Palle, ein Mann von aussgebreiteten Kenntnissen in allen Zweigen der Naturkunde, den der große kinné hochschätte, wie seine Briese an, ihn beurkunden. Seine Flora Halansis hat ihm einen aussgezeichneten Kang unter den Botanikern erworden. Nicht minder war er ein guter Zoolog und Mineralog, wodon jene Beiträge Zeugniß geben. Chemie und Metallurgie des schäftigten ihn vorzugweise in den mittleren Jahren, da er an der Universität über beide mit Beifall Borlesungen hielt.

Lepffer hatte seine Rachrichten von jener Eransmutas tion in der Officin des Baisenhauses aus der allererften Sand, namlich von Reussing selbs, welcher sich einige Jahre nach jenem Ereignis als Apotheker zu tobegun im Saalkreife, vier Stunden von Salle, nicdergelassen hatte. Reufsing's Tochter ward kepster's Gattin. Reufsing war ein stiller, anspruchlofer Mann, und vermied forgkaltig, mit dem ers febten Borfall Aufsehen zu erregen; aber dem Schwiegers sohne vertraute er die Sache mit allen Umstanden, und wenn ste zusammenkamen, war jene Begebenheit fast immer Ses

denftond ber Unterhaltung.

Dir felbft mar Lenffer paterlicher Freund. Ihm brach: te ich die naturbiftorische Ausbeute meiner Erfurfionen, und In feiner Bibliothet, empfina feine Belchrungen baruber. die mir taglich offen ftand, lernte ich ftubiren. Ich geftebe, bak ich bamale ihn verfannte. Gren, beffen Borlefungen it über alles fchapte, fprach über bie Alchemie fcbroff ab. und aukerte fich über gewiffe Borgange mit leicht verhüllter Die Unfict Des groken Chemifers bestimmte mich. ju alauben . Lepffer fen in einem veralteten Bahn befangen. Benn Diefer oft im vertraulichen Gefprach von Reuffing's Gold erzählte, horte ich ihm mit der Gefälligkeit bes Berpflichteten ju, widersprach nicht, und glaubte nicht. der Kalfcheit bekenne ich mich fouldig, und wenn ich ben Bolthater bort wiederfehe, will ich fie ihm abbitten.

Wiegleb hat sich in seiner Untersuchung, S. 836 — 350., bemuht, Lepster's Erzählung zweiselhaft zu machen, aber mit schwächlichen Grunden, wie er denn mit mehren historischen Zeugnissen sehr unkritisch umspringt. Er stellt ben Herausgeber der Beiträge, den er nicht kannte, als einen Reuling dar, "der wol kunftig anders denken durfte", und doch ist er nicht im Stande, Blogen aufzudecken, muß vielmehr den Naturforscher anerkennen. Er möchte ihn als Erdichter verdächtig machen, und legt großes Gewicht darauf, daß die Namen der handelnden Personen und die Lokalumskände nicht angegeben sind, die Lepsser zu verschweigen dem Schwiegervater gelobt hatte. Wiegleb sindet, daß die besschriebenen Erscheinungen große Nehnlichkeit mit denen häts

ten, welche in den Erzählungen von Helvetius und Botticher vorkommen. Eben diese Uebereinstimmung, welche geeignet ift, den Glauben zu bestärken, will er als Zeichen der Unswahrheit angesehen wissen!

Endlich erklart Wiegleb die Erzählung deshalb geradezu für ein Mahrchen, weil aus dritthalb Loth zwölflothigen Silbers drei Loth Gold geworden sepn sollen. Das ist unter seinen Gründen der einzige scheinbare, und doch ist er nicht überzeugend. Jedenfalls war die Folgerung ungerecht, der Apotheker musse gelogen haben. Man könnte die Gewichtz vermehrung bezweifeln, ohne wissentliche Unwahrheit anzunehmen. Da der Adept kein Sewicht des Silbers vorgesschrieben hatte, so durfte man glauben, Reussing habe seinen Lössel vor der Projektion nicht gewogen, sondern erst hintersher sein Gewicht nach einem anderen vorräthigen geschätzt, welcher leicht um ein halbes koth mehr abgenutzt sepn konnste. Dann hätte er hierin geirrt, und in der Pauptsache doch wahr geredet.

Uebrigens wage ich nicht, die Möglichkeit einer solchen Gewichtvermehrung zu leugnen, da in anderen Fallen, z. B. bei Schmolz und Stahl, etwas Achnliches angemerkt word den ift. Wiegleb geht zu weit, wenn er behauptet, daß die Metalle nur durch Berkalkung am Gewichte zunehmen konnten. Freilich ist unter dem Zutritte der Luft Oppdation die gewöhnliche Ursache der Gewichtzunahme; aber wie, wenn unter gewissen feltenen Umständen die Metalle eben so, wie sie das Sauerstoffgas beim Berbrennen zersetzen, das Sticksstoffgas zersetzen und sich azotiren konnten? Wärde dann nicht eine dreimal so große Gewichtzunahme, als die Oppdastion 'gewährt', begreislich senn?

Warum Lepffer bem Gegner nicht antwortete? Der fenntnifteiche Mann war angftlich bescheiden. Da er als Bergbeamter fich mit den Geschäften befaffen mußte, blieb

Bergbeamter sich mit den Geschäften befassen mußte, blieb ihm wenig Muße zum Fortschreiten in der Theorie, namentlich in der Chemie, die eben damals lebhaften Aufschwung nahm, und eine neue Terminologie erhielt, welche ihn von Lag zu Tage mehr abschreckte. In den Mauern einer Universitätstadt, und Professoren gegenüber, die großen Ruf erlangten, war es für den Praktiker doppelt missich, sich für eine vom Ratheder herab verponte Sache in Streit einzulassen. Darum ließ er, wenngleich dem Wiegleb wol gewachsen, dennoch den Fehdehandschuh liegen, und hüllte sich nur tiefer in den Mantel der Unonymität.

Der Rurnbergische Gelehrte v. Murr munschte von Reussing's Geschichte die naheren Umstände zu erfahren, um sie bekannt zu machen, und schrieb an den Herausgeber der Beiträge, über welchen er die irrige Nachricht erhalten hatte, daß er Kenffer heiße. Lepsset lehnte die Bitte, beren Absicht er ahnte, höslich ab; und da ce ihm zur Behauptung des Inkognito dienlich schien, unterschrieb er das Antwortsschreiben selbst mit dem ihm angedichteten Namen Repsset. Murr ist demnach unschüldig daran, daß er in seinen Literarischen Nachrichten zur Geschichte des Goldmachens, S. 122. und 124., der gelehrten Welt eine Unmahrheit statt eines neuen literarischen Ausschleichusses zum Besten gibt.

Die Literatur der Alchemie ift in diesem Zeitraume minber reich als in den früheren. Die bekannt gewordenen Betrügereien der falschen Propheten, Cajetan's, Rlettenberg's,
n. s. w., wirkten weit mehr auf die difentliche Welnung, als
die Leistungen der wahren, die nicht so bekannt wurden, und
damit verminderte sich die Nachfrage nach Schriften. Wol
kinden sich noch tüchtige Vertheidiger der Alchemie; aber sie
bargen sich unter Pluto's Belm, als unsichtbare Kämpfer,
was der Sache ein lichtscheues Ansehen gab und ihrem Bemühen nicht günftig war.

Eduard Plufius forieb einen "Spiegel ber heu-"tigen Alchemie, d. i. Wolgegrundeter Bericht, was von der "Goldmacherkunft zu halten fen", Gorlig und Budiffin, 1725, 8. Johann Georg Gerhard forieb eine Abhands lung vom Zinnoberwaffer, jum Beweise der Moglichfeit einer Metallverbefferung. Sie ift abgedruckt in der Sammlung von Naturs, Runfts und Literaturgeschichten, Breslau, 1726, 8.

Ein wurtembergicher Anonymus ichrieb die "Ebels, gebohrene Jungfrau Aldonmia, oder Eine durch, Rationes, viele Exempla und Experimenta abgehandette, Untersuchung, was von der Alchymia zu halten und vor " Rugen daraus zu schöpfen sep. Rebst einem Zusatz von " der Medicina universali, Universalproces und einigen " Aunststücken aus der Alchymie", Tubingen, 1730, 8.

Der Berfasser gibt seinen Kamen unter der Borrede burch die Devise: Victrix Fortunae SaPientia, zu erkensnen, woraus die Anfangbuchstaben B. F. S. P. zu entnehmen wären; er ist aber doch nicht bekannt geworden. Det übel gewählte, etwas lächerliebe Titel hat dem Buche Schaben gethan, und daher ist es von den Gelehrten weniger benust worden, als es in der That verdient.

Es zerfällt, ohne die Anhänge, in fünf Kapitel, als:

1) Ob die Berwandlung der Metalle möglich sen?

2) Ob sie ügendwo wirklich geschehen sen?

3) Ob man einige Experimenta habe, aus welchen sie könne abgenommen werden?

4) Was von der Modicina universali, dem Auro potabisi und dergl. zu halten sen?

5) Ob die Alchymie Jesmanden, und besonders großen Gevren zu rathen sen?

Das zweite Kapitel enthatt viele Materialien zur Ge schichte der Achemie, mit Fleiß und Sorgfalt zusammengestragen, welche freilich so, wie sie durcheinander geworfen sind, größtentheils ihre Wirkung verschlen, durch chronologische Anordnung aber wol historische Beziehung annehmen.

Chriftoph Pflug ichrieb: Lapis philosophorum non ens, ober Aurzer Bericht, daß der Stein der Beisen nie gewesen, noch wirklich ift, Schneeberg, 1732, 8.

Anton Otto Golide fcrieb: De Chrysopoeiae vanitate, Francofurti, 1782, 4.

Chriftoph Deinrich Meil fchrieb ein Philosophis fches Handbuchlein, Leipzig und hof, 1736, 8.

3. 6. R. fdrieb: Das gulbene Bließ, oder Allers

hochfter Schat ber Weifen, Leipzig, 1736, 8.

Ein Ungenannter forieb: Urim et Thurmim Mosis, bes großen Propheten und heerfuhrers handleitung jum Beifenftein, Murnberg, 1757, 8.

Johann Chriftoph Runft fchrieb eine Dissertatio De menstruo metallorum universali, Halae, 1737, 8.

Johann Konrad Kreiling, Professor der Chemie zu Tubingen, ben man vielleicht als den Berfasser der Stelgebohrenen Jungfran ausprechen durfte, schrieb zur Sherentettung der Alchemie vier Dissertationen: De aureo vellere vel possibilitate transmutationis metallorum, Tubingae, 1787—1789, 4.

Ein Ungenannter schrieb: Mysterium magnum, ober Der durch die Gnade Gottes gefundene Weg, den Lapidem philosophorum zu bereiten, 1739, 8.

Ein Anderer schrieb unter dem angenommenen Namen Bermann Kikkuld folgende drei Abhandlungen:

- 1) Der langst gewünschte und versprochene chemisch spilos fophische Probirstein, auf welchem sowol die Schriften der mahren Abepten, als auch der betrüglichen Sophisten geprüft werden. Dresden, 1740, 8. Reue Ausg.: 1762 und 1784. 8.
- 2) Azot Ignis et vellus aureum. Lipsiae, 1749, 8.

3) Victoria hermetica. Lipsiae, 1750, 8.

Dr. Rudolph Johann Ericdrich Schmid schrieb ein Enchiridion alchymico-physicum, sive Disquisitio de menstruis universalibus, vel liquoribus Alcahestinis philosophorum, illorum aeque ac tincturae et lapidis philosophorum distinctam cognitionem generatim suppeditans. In philochymicorum gratiam non minus ac pyrosophiae secretioris incrementum adornatum atque editum, Jenae, 1740, 8.

Jean

Jean Mauguin de Richebourg veranstaltete eine neue Sammlung ber Aldemisten in frangofischer Sprasche, unter bem Titel:

Bibliothéque des philosophes chimiques, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, avec des figures et des notes, par M. J. M. d. R., T. I. — III. à Paris, 1741, 12. Drei andere Bande sollten nachs folgen; indessen schen sen find.

Der Abbé Nicolas Lenglet du Fresnoy, geboren 1674, gestorben 1755, ein bekannter historiker, unternahm noch in einem Alter von 68 Jahren die Bedrbeistung der Geschichte und Literatur der Alchemie. Sie erschien ohne seinen Namen unter dem Titel: Histoire de la philosophie hermétique, accompagnée d'un Catalogue raisonné des Ecrivains de cette science, T. I. — III., à la Haye, 1742, 8. Eine zweite, unveranderte, Ausgabe ersschien zu Paris, 1744, 8.

Der erste Band enthält den größten Theil der eigents lichen Geschichte, vom Hermes an bis auf die Zeit des Bersfassers, nebst einer Zeittafel der Alchemisten. Der zweite Band liefert eine Sammlung von Thatsachen zum Beweise der Wahrheit der Alchemie, von Arnold von Billanova an bis auf Delisse und Alups. Den größeren Theil dieses Bansdes nimmt eine neu korrigirte Ausgabe der Schriften des Philaletha ein, welche in lateinischem und französischem Texte abgedruckt und mit kritischen Bemerkungen begleitet sind. Der dritte Band enthält die Literatur des Faches in alphabetischer Anordnung, überhaupt 947 Autoren.

Nach einem so umfassenden Plane hatte noch kein Früsherer diese Geschichte bearbeitet, und du Fresnoy war der Mann zu einer solchen Unternehmung. Er hat in der das mals möglichen Bollständigkeit, so wie in kritischer Beleuchstung dunkler Partieen sehr viel geleistet. Er wurde bei bies sem Talent für die Darstellung noch weit mehr geleistet has

ben, wenn er mit fich selbst einig gewesen ware. Satte er die Ueberzeugung von der Wahrheit der Alchemie, so ging ihm der Muth ab, sie zu bekennen. In diesem Zwiespalt qualt er sich durch alle Theile mit der Besorgniß, ausgelacht zu werden. Oft begeistert ihn die Sache, und er ist in gutem Zuge, sein Credo auszurufen; aber dann halt er inne, schiebt eine Phrase des Spottes ein, und bemitleidet die Alschemisten, damit ja niemand auf den Gedanken komme, er glaube daran.

Mag. Georg Wilhelm Wegner, Lehrer in Berlin, schrich unter dem Namen Therfander seinen "Adeptus "ineptus, oder Entdeckung der falsch berühmten Kunst, Als, dymie genannt", Berlin, 1744, 8. Der Berfasser ist ein entschiedener Leugner, und erzählt viele Adeptengeschichten, um ihre Unwahrheit darzuthun. Zu diesem Ende entsstellt er die Thatsachen durch Weglassung bekannter Umstande, womit der Wahrheit nicht gedient ist.

Johann Gottfried Jugel, preußischer Bergrath, schrieb: Die Scheidung der vier Elemente aus dem Chaos, Berlin, 1744, 8.

Joachim Philander, ein Pfeudonpmus, fcrieb ein "Goldenes Ralb", Samburg, 1745, 8.

Alonfius Biener Ebler von Sonnenfels gab heraus: Splondor Lucis, oder Glang des Lichts, Wien, 1747, 8.

Johann Bohm gab eine " Aurze und deutliche Beforeibung des Steines der Beifen", Umfterdam, 1747, 8.

Georg Bagenfreug fchrieb: Bon der Universals tinftur, Franffurt, 1749, 8.

Ein Ungenannter ichrieb: Das fonigliche Bunderbad, oder Gedanfen von dem Steine der Beifen, Erlangen, 1750, 8.

## Siebzehntes Rapitel. Alchemie bes achtzehnten Jahrhundertes. Drittes Viertel.

Um die Mitte des Jahrhundertes gewann es den Anschein, als ob das, was die Alchemisten ein Opus mulierum nens nen, in der That zur Frauenarbeit merden solle. Die Schwesstern zu Rodaun hatten schon einige Fortschritte in der Alchesmie gemacht. Da war auch eine Frau von Grabau zu Ebersstadt, welche mit Adepten in Berkehr stand. Bergl. Gulsden falt's Sammlung, S. 122. Es zeigten sich sogar Adeptinnen, und beide Augen Germanien's, Berlin und Wien, waren auf solche gerichtet.

Der Berod Preufen's, Friedrich ber 3meite, fpottete gern über die Alchemie, und bas mit Rug; benn er hatte Das Stimmrecht mit Erfahrungen erworben und fich etwas Poken laffen. Im Sabre 1751 fam eine Rrau pon Dfuel aus Sachsen mit zwei fehr iconen Lochtern nach Potsbam. Rrederedorf empfahl fie dem Ronige als ungemein funftfertige Alchemistinnen, benen es ein Leichtes fen, dem Golte Die Seele ausmuichen. Um eine etwas bedeutende Seele ju' geminnen, murden gehntaufend Thaler darauf verwendet. Diese Seele prasentirte sich beinahe wie die menschliche im Orbis pictus, in lauter mingig-fleinen Rornchen, Die unter bem Berardkerungglafe wie Rubine ausfahen. Mit dem abgelegten Leichnam bes : Golbes ging naturlich etwas am Gewicht verloren. Der Abgang betrug von funfzig Dufaten

seche, und das war allerdings lehrreich, auch noch ziemlich billig. Ein weiterer Erfolg wird nicht gemeldet, und so scheint es, man habe mit dem anmuthig besetzen Laboratorium noch etwas anderes erzielen wollen, was vielleicht werniger möglich war, als Gold machen. Bergl. Zimmersmann's Fragmente über Friedrich den Großen, Bd. I. S. 126.

Im Jahre 1752 kam eine Frau von Regensburg nach Bien, welche den Liebhabern der Alchemie einen Partifular: proceg verfaufte und bamit zwanzigtaufend Gulben erwarb. Rach ihrer Borfchrift verfette man jum Unfang Gine Mark Silber mit vier Loth Gold, und erhielt, nach Abzug biefes Golbes, am Ende noch feche Dufaten Ueberfcuf. fem Ende fublimirte man Quecffilber mit gewiffen Galgen fiebenmal, indem man jedes Dal den Sublimat mit dem Bum achten Mal aina Ruckande wieder jufammenrieb. nichts mehr über, die gange Maffe floß aber in ber bise wie Bache, und erftarrte beim Erfalten ju einem fcmeren, Mit vier Loth diefes Glafes murde das grunlichen Glafe. auvor getornte Goldfilber unter einer Dece von Schmeliglas Dann lofte man das Gilber in Scheidemaffer. Das ju Boben fallende Gold murde mit einer neuen Mark Silber aufammengefchmolgen und diefe dann wie zuvor be-Daffelbe Berfahren wiederholte man noch mehr: mals; benn jede Wiederholung gab einen neuen Bumachs an Gold. Der lette Goldniederschlag wurde endlich burd Spiegglang gegoffen.

Dieser Proces hatte wol seinen Grund, nur so nicht, wie die Räufer meinten. Da jedes Silber guldisch ist, und eingeschmolzenes Silberwerk vor anderem, wegen der etwa mit eingeschmolzenen Bergoldung, so konnte man wol aus fünf bis sechs Mark Silber nach und nach einige Quentchen Gold mehr erhalten, als man zusetzte. Der Goldzusatz bestörderte freilich die Ausscheidung durch Adhasion der ahnlichen Theile; aber des Quecksilberglases bedurfte es dazu

gar nicht, als nur, um der Sache ein alchemistisches Ansfehen zu geben. Wenn man die Arbeit und die Roften des Schmelzens, des Auflösens, der Wiederherstellung des Sils bers u. f. w. jusammenrechnete; fo hatte man nichts gewonn nen. Die Regensburgerin gewann allein und bewies dasi mit wenigstens relativ die Richtigkeit ihres Processes. Bgl. v. Justi Chymische Schriften, Bd. II. S. 421—426.

Bald hernach begab sich aber in den Rheinlanden Mans: ches, was mehr auf Ernst deutet. Dort wanderte wieder ein wirklicher Besitzer der Tinktur, und zwar ein junger, nicht Sehfeld mehr. Schwerlich war er Autodidakt, vielleicht der Erbe eines solchen, und wahrscheinlich nicht einmal ein rechtmüßiger; denn offenbar ward er zu fruh begabt, um das Sehre nicht muthwillig preiszugeben.

Im Cabre 1755 befuchte biefer Abentulus, bamals. ein 3mangiger, ben Oberlandfommiffar Gulbenfalf gu Somburg vor ber Sobe. 'In beffen Saufe, und im Beifenn des furftlichen Rammerdieners Pauli, lief ber junge Mann zwei Loth Blei fcmelzen, warf darauf ein rothes Bulver, eines Dirfeforns groß, in Pavier gewickelt, und bectte ben Tiegel mit einem Riegelicherben gu. Es entstand barin ein Poltern, Bifchen und Platen. Als es ruhig warb, gof er den Tiegel über den fteinernen Rufboden aus. Das erhaltene Gold wurde einem Goldarbeiter übergeben. war überladen, und darum fprode, ward aber vortrefflich. als man es mit Silber verfette. Man liek bavon Ringe und Anopfe machen, die jum Undenfen aufgehoben murben. Buldenfalt ift ein fehr alaubmurdiger Beuge. Diese Transs mutation, die ihn felbst von der Bahrheit der Alchemie ubers zeugte, ermuthigte ihn auch, als Bertheidiger derfelben offents Bergl. Deffen Sammlung von Transmus lico aufzutreten. tationsaeschichten, S. 120.

Im Jahre 1758 wohnte ein junger Abept, und ebens berfelbe, wie es scheint, unter bem Namen Focet bei einem Burger in Frankfurt am Main, Ramens Betfc.

Bei Gelegenheit eines Ausstuges, den er machte, gab er seinem Wirthe eine Flasche mit einem dunkelrothen, schweren Liquor aufzuheben. Als er sie von ihm zurucknahm, dankte er ihm für einen großen Dienst, den er ihm erwiesen; denn der Inhalt der Flasche sep wenigstens zweimalhunderttausend Gulden werth. Der Wirth erschrak, und fragte, was er nun hatte machen wollen, wenn die Flasche, deren Bedeutung er nicht gewußt, zufällig zerbrochen worden ware. — Ei, dann ware in vierzehn Tagen der Schade zu ersetzen gewesen! war die Antwort. Betsch erzählte das einigen Bekannten. Bald darauf kam ein Rommundo Stadtsoldaten und fragte nach herrn Focet; er war aber schon abgereiset. Bergl. Guld en falt's Sammlung, S. 77.

Im Jahre 1760 trat ein Fremder in eine Materials handlung zu Mainz und forderte ein Pfund Queckfilber. Der vorwizige Lehrling fragt, was er damit machen wolle, und erhält die trockene Antwort, das gehe ihn nicht an. Der Diener verweiset dem Lehrling seine Unbescheidenheit und bezeigt dem Fremden desto mehr Achtung. Dadurch ersheitert eröffnet Dieser ihm nun freiwillig, daß er das Queckssiber in Silber verwandle, dergleichen er an seinem Degenskopfe vorzeigt. Der Lehrling lacht darüber laut auf; der Diener aber betrachtet den Gast nun mit noch größerem Ressett und gewinnt ihn damit ganz. Er bittet um die Gnade, ein solches Wunder mit ansehen zu dürsen, und erhält die Erlaubnis.

Bur anberaumten Zeit erfragt ber Diener seinen Mann im Kranich N. 7., und bringt, wie verabredet, einen Tiegel und ein halbes Pfund Quecksilber mit. Man erhipt es bis zum Rauchen. Der Fremde bringt eine Flasche mit einem sowienen, blaugefärbten Liquor zum Borschein, und der Diesner läßt auf sein Geheiß einige Tropfen auf das Quecksilber salle darauf gießt man den Tiegel über den Fußboden aus. Es war zum seinsten Silber geworden, welches der Kausmannsdiener zum Geschenk erhielt. Der Unbekannte

verfnrach, ihm den folgenden Tag auch die Bermandlung in Gold zu zeigen, wenn er bis dahin schweigen konne, war aber, als dieser sich einstellte, schon abgereist. Bergl. Guls benfalt's Sammlung, S. 22.

Ein Solder, und ohne 3meifel derfelbe Offenherzige. mard in demfelben Rahre 1760 an vielen Orten der Rhein = und Maingegenden gesehen, nannte fich bald Lange, bald Linter, heimfuchte Alle, Die als Liebhaber ber Alchemie bes fannt maren, und machte gabreiche Projeftionen. fo menig gange als Linter und Rocet, fondern mechfelte von Drt zu Ort mit dem Romen, um den Kolgen feiner unborfichtigen Prablerei zu entgeben. Chenderselbe findet fich end: lich im folgenden Rabre ju Cobleng, wo er fich arg vers wickelte, und in peinliche Untersuchung gerieth, bei welcher fein mahrer Dame an den Tag fam. Er hieß demnach eigents lich Sobann Georg Stahl, und mar geburtig aus bem Dorfe Bielifheim bei Montabaur. Die Identitat ber Verson unter ben genannten Namen bezeugt nach eingezoges nen Erfundigungen Gulbenfalf, in feiner Sammlung, S. 224.

Am fünften Junius 1761 ward dem kurtrierschen Munzdirektor zu Coblenz, Hofrath von Meidinger, ein Silberzahn von beinahe sechs koth Gewicht gebracht, und angefragt, wieviel man für den Centner davon geben wolle. Meidinger ließ den Anfrager zu sich entbieten, um selbst mit ihm zu reden; unterdessen ward aber der Silberzahn probirt, welcher 9 koth 5 Gran hielt.

Stahl erschien darauf in einem armlichen Aufzuge und mit merklicher Aengstlichkeit; doch faste er sich, und fragte, ob sein Silber nicht gut sen. Als ihm der Prodirschein vorzgezeigt ward, bemerkte er, daß er das Silber für feiner gezhalten habe; doch sen daran nicht gelegen, und er könne es auch feiner machen. Auf die Frage, ob er es denn selbst mache, erwiederte er höhnisch, das sen seine geringste Kunft. Er könne auch Gold machen, aus Silber und aus Kupfer.

Die Zweifel des Direktors verdroffen ihn, und er erbot fich auf der Stelle zur Probe.

Als Meidinger im ferneren Gefprache wolwollend nach seinen Umständen forschte, sing er bitterlich an zu weinen, und klagte, er sep ein unglücklicher Mensch, und könne, bei seiner Runft, Gold und Silber zu machen, sich doch nicht helsen; denn er werde überall verfolgt. Er bat um Fürssprache bei dem Aurfürsten, den er reich machen wolle, wenn man ihn, seine Frau und seine Kinder glücklich machen würde. Er sey gewiß kein Betrüger, und könne das beweisen, mit Lothen oder Centnern, wie man wolle.

Der Direktor verlangte fürs Erste nur eine Probe im Rleinen, veranstaltete sie aber so, daß Stahl weder dabei thatig, noch gegenwärtig war, damit kein Betrug stattsinden könne. Durch einen treuen Munzarbeiter ließ er nach Stahl's Borschrift Rupfer gluben und in einem gewissen Wasser abloschen. Als das Rupfer zurückgebracht wurde, wog man es und fand es zwei Loth zwei Quentchen schwer.

Run zog Stahl eine Tute hervor, in welcher er ein graues Pulver hatte. Davon nahm er zwei Mefferspiten voll auf ein Papier und ließ darauf aus einem Glaschen einen Tropfen gelblicher Tinktur fallen. Nach seiner Anweisung mußte derselbe Munzarbeiter nun das Rupfer schmelzen und dann das Papier mit dem angefeuchteten Pulver daraff werfen. Bald darauf brachte er es, in einen Zahn gegoffen, als Silber wieder. Zu Meidinger's Verwunderung wog es nun vier Loth drei und Luentchen, hatte also sein Gewicht beinahe verdoppelt. Der Munzguardein machte sofort die Probe und fand den Gehalt des Zahnes acht Loth neun Gran.

Der Mungbirektor verlangte nun eine Probe im Grossen, und Stahl willigte darein. Zehn Mark sieben Loth Rupfer, wie zuvor geglüht und abgeloscht, wurden zum Schmelzen eingesett, und da sie flossen, machte man Prosjektion mit zehn und einem halben Loth des grauen Pulvers. Das ausgegossene Metall wog vierzehn Mark acht und ein

halbes koth. Es ward auf der Rapelle probirt, und der Geshalt war dieses Mal nur vier koth neun Gran. Diesen gerins geren Gehalt entschuldigte Stahl damit, daß er nach Bershaltnif zu wenig Pulver genommen habe.

Meidinger war um so williger, diese Entschuldigung ans zunehmen, als er sich bewußt war, unter der Hand selbst nicht wenig zur Verringerung des Silbers beigetragen zu has ben. Er hatte nämlich von dem übergebenen Pulver, als er es dem Münzarbeiter einhändigte, drei koth heimlich zus rückbehalten. Diese unterwarf er nachher allen ihm bekannsten Feuers und Wasserproben, konnte aber nichts Metallisssches darin entdecken. Zwar sindet man sein Versahren dabei nicht angegeben; doch darf man demzusolge wol glauben, daß kein Silber eingemengt war.

Man versah den Adepten mit tauglicher Rleidung und gab ihm Geld für seine Familie. Sobald er aus seiner Bes drängniß erlöft war, sing er an liederlich zu werden, und trank sich täglich voll, wie seine Gewohnheit früher gewesen zu seyn schien. Alle Ermahnungen fruchteten nur so viel; daß er Besserung gelobte, die nicht erfolgte. Erhielt er nicht Geld vollauf, so machte er Schulden auf des Direktors Namen. Ueberall, wohin er kam, prahlte et vor den keuten, daß er Gold und Silber machen könne und das ganze kand bereichere. Man ließ ihn gewähren, um ihn bei guter kaus ne zu erhalten und wo möglich sein Geheimniß abzulernen.

Da die Sache schon Aufsehen erregte, eilte man nun, dem Fürsten Bericht zu erstatten. Rurfürst Johann Phislip pweilte damals auf dem Landsitze Schönbornslust. Der Münzdirestor ging mit dem Münzmeister und Stahl dahin ab. Sie hatten eine Silberplantsche von vierzehn Mark bek sich. Der Kurfürst ward durch ihren Bericht hoch erfreut. Stahl versprach, ihm wöchentlich fünf bis sechs Centner Silsber zu machen, oder so viel ihm beliebe, nur solle man ihn glücklich machen; denn wenn er hart behandelt, oder etwa eingesetzt werden sollte, so würde er nicht arbeiten.

Man versprach, alle seine Bunjese zu erfüllen, wenn er Wort halte. Stahl verlangte wochentlich zwanzig Reichsthaler Gehalt, nehft Holz und Wohnung. Man bewilligte ihm das und gab ihm dazu das Pradifat als Gold: und Silberscheider bei der Munze. Dagegen verlangte man von ihm die Mittheilung seines Versahrens. Zwar schützte er vor, daß ein Eid seine Zunge binde; allein der Kyrfürst entband ihn von demselben kraft seiner erzbischösslichen Gewalt. Nun diktirte er dem Munzdirektor einen Process in die Feder, gestand aber am Schlusse, daß er noch eine Kleinigkeit für sich behalten habe, die er später entdecken wolle, wenn er erst sahe, wie man mit ihm umgehe.

Bunachst ward befohlen, daß er eine dritte Silberprobe, aber noch mehr im Großen und in Gegenwart des
Geheimenraths von Mily machen solle. Demzufolge
wurden funfzig Mark Rupfer durch Glühen und Abloschen
praparirt und dann geschmolzen. Dazu nahm Stahl zwei
Pfund funf Loth von seinem grauen Pulver, betropfelte das
selbe aus seinem Flaschchen, und mischte es wol durch einander, worauf es mit dem Papier in den Liegel geworfen
wurde. Nachdem das Metall eine Stunde getrieben hatte,
ward der Liegel in ein Plantscheisen ausgegossen. Die ganze
Arbeit verrichtete ein Schmelzer; Stahl ward aber von Mily
und den Munzbeamten genau beobachtet und nicht zum Liegel gelassen.

Nachdem die Plantsche kalt geworden war, wurde sie gewogen und sech und neunzig Mark acht koth schwer befunden. Schon beim Ausgießen hatte man eine bedeutende Bergrößerung des Umfanges bemerkt; aber eine Gewichtszunahme von zweiundvierzig Mark setze die Zeugen in das höchte Erstaunen. Stahl lachte darüber, und sagte, wenn er nicht besorgt hatte, der Tiegel möchte durchgehen, so hatte er es noch eine halbe Stunde treiben lassen, und dann wurde das Gewicht noch um die Halfte mehr betragen haben.

Der Murguardein mußte fogleich in Aller Gegenwart die Probe machen und fand den Silbergehalt der Plantsche sieben Loth acht Gran. Sie enthielt demnach jest fünfunds vierzig Mark feines Silber, die zuvor nicht dagewesen waren, und die fünfzig Mark Kupfer, die man eingesetzt hatte, was ren als solche auch noch vorhanden, wie die Probe besagt.

Nach diesem Probestücke ward ein neuer Kontrakt abgeschlossen, weil Stahl immer neue Forderungen machte. Er wollte nicht viel arbeiten und wochentlich nur zwei Centener Silber machen, das bedungene Wochenlohn von zwanzig Reichsthalern aber behalten. Das graue Pulver sollte man ihm mit vier Gulden für das Loth besonders vergüten, und zur Ausarbeitung desselben verlangte er die Anstellung eines Gehülfen, der zwanzig Gulden Wochenlohn haben sollte. Er empfahl dazu einen Jäger aus dem Nassausschen, Namens Wilhelm Blank, mit welchem er schon früher Gemeinschaft gehabt hatte. Das alles bewilligte man, in der Hoffnung, ihn zufrieden zu stellen.

Allein man konnte ihn nicht jur Ordnung und Arbeits samkeit vermögen. Der Böllerei ganz ergeben taumelte er aus einer Schenke in die andere, brutalisirte auf den Strassen Bornehme wie Geringe, und verkehrte nur mit der hefe bes Bolks. Mitunter arbeitete er auch einmal, und machte z. B. eine Plantsche von Einundachtzig Mark neun und einem halben loth, welche acht loth fünf Gran Gehalt hatte, und dann einmal wieder eine von sechzehn Mark, die zehn loth dreizehn Gran hielt; das geschah aber nicht eher, bis er kein Geld mehr hatte. Endlich wollte er gar nicht mehr arbeiten und forderte seine Entlassung.

Der Mungbirektor suchte ihn wieder zu begutigen, und brachte ihn durch Zureden dahin, daß er die versprochene Goldprobe zweimal machte. Bei der ersten ließ er sieben. Both reines Aupfer schmelzen, warf darauf ein Quentchen von einem gelblichen Pulver, und erhielt einen Goldzahn von

feche Loth drei Quentchen Gewicht, beffen Gehalt an feinem Golde sechzehn Karat elf Gran war.

Bei der zweiten Goldprobe fette er Gine Mark Gin Loth drei Quentchen Rupfer ein, und erhielt ein Gold von zwolf Karat fechzehn und drei Viertel Gran Feingehalt, deffen Gewicht nicht angegeben wird.

Ueber die Fabrifation des Goldes wollte Stahl mit bem Aurfürsten einen befondern Bertrag abschließen, um feinen Gehalt dadurch zu erhöhen; man war auch dazu ers botig, allein bei seiner ganzlichen Berkehrtheit fam der Bersaleich nicht zu Stande.

Gine Hofintrigue verwirrte die Sache noch mehr. Der Geheimerath von Mils machte mit dem Munzmeister, seinem Better, Partie gegen den Munzdirektor, den sie ausschließen wollten, um das Geheimniß, wenn Stahl zum Geständniß gebracht werden konnte, für sich allein zu haben. Stahl ließ sich von ihnen bereden, den Munzdirektor mit Hochmuth von sich zu weisen und beim Aurfürsten auf dessen Entfernung anzutragen; aber seinen Berbündeten entdeckte er auch nichts, und überließ sich indessen den gröbsten Ausschweifungen.

Einige Zeit nachher brachte man in Erfahrung, daß Stahl im Hause eines Burgers Gold und Silber mache, mit des Burgers Frau lebe und mit ihr davongehen wolle. Man meldete das dem Kurfürsten; ehe der Bescheid aber zurückfam, war Stahl schon entwichen. Man setzte ihm nach und fand ihn in einem Kloster. Auf Befehl des Kurfürsten ward er ausgeliefert und gefesselt in die Munze zurückgebracht. Er versprach Besserung, wollte auch alles ents decken, wenn man ihn wieder in Freiheit gesetzt haben wurz de; man verlangte aber zuvor die Entdeckung, und das wollte er nicht eingehen.

Man drohte, ihn dem Oberhof zu überantworten und durch die Folter zum Geständnisse zu bringen. Der Tag zur Abführung war anberaumt; in der letten Nacht aber brach er mit Blank und den Wachen aus dem Gefängniß und ents

fish. Nur Biank, der nichts wußte, ward wieder einges bracht. Stahl kam glucklich davon, und man hat seitbem nie wieder, von ihm gehort. Seine Frau und seine Rinder blieben in größter Urmuth zurück; allein nach einiger Zeit versschwanden auch sie, und sie hatten, wie sich bei der Nachsfrage ergab, alle ihre Schulden bezahlt, woraus zu schließen ist, daß er sie nachgeholt habe.

Der Munzbirektor, Hofrath von Meidinger, schrieb im Jahre 1764, da die Begebenheit zu Ende gekomsmen war, einen umständlichen Bericht darüber nieder, aus welchem das Wichtigste hier ausgezogen ist. Der Bericht ward gedruckt unter dem Litel: Die Richtigkeit der Berswandlung der Metalle, Leipzig, 1783, 8. Ein Abdruckt davon sindet sich in Güldenfalk's Sammlung von Transsmutationsgeschichten, S. 223 — 245., ein anderer in Christoph Bergner's Chymischen Bersuchen und Ersfahrungen, Th. III. S. 1 — 86.

Die Stahlschen Projektionen sind die wunderlichken in der gesammten Geschichte der Alchemie, und lassen eine sehr verschiedene Beurtheilung zu. Ohne eben Feind der Alchemie zu sepn, fühlt man sich geneigt, diesen Stahl für einen listis gen Betrüger zu halten, dem es gelungen sen, Männer zu hintergehen, die von der Begierde, Gold und Silber zu machen, befangen waren. Der Inmoralität dieses Menschen, der, wie sich nebenbei ergab, schon einmal als Falschmunger in Untersuchung gewesen, und mit schlechtem Gesindel. in Berbindung war, läßt sich alles Bose zutrauen. Auch ist nicht zu leugnen, daß dem guten Meidinger in seiner Relation manche Aeußerung entschlüpft, welche ihn als Besfangenen bezeichnet.

Offenbar legte er gleich auf die allererste Probe ein viel zu großes Gewicht, indem sie felbst nach seiner eignen Darsstellung gar wol in Zweifel gezogen werden kann. Da der Zahn der Probe nach die Salfte Silber enthielt und im Ganzen beinahe funf Loth wog, so waren die anfänglich einges

setzten dritthalb Loth Aupfer noch vorhanden. Der Zuwachs am Gewicht wurde sonach dem grauen Pulver zuzuschreiben senn. Wenn dieses etwa ein Niederschlag von Silber war, so konnten zwei Wesserspigen wol zwei Loth wiegen. Somit wurde das doppelte Wunder zu einer einkältigen Betrügerei.

Die zweite Silberprobe hat schon mehr den Anschein einer Transmutation; denn die sechzig Loth Silber, welche das Metallgemisch enthielt, konnten von elfthalb Loth Pulv ver nicht entstanden senn. Die Probirung zeigt aber auch, daß 167 koth Aupfer zu 180 koth Aupfer geworden waren, welches den Argwohn rechtsertigt, es sey hierbei wieder ein Betrug gespielt worden, den Stahl, als bereits angenommener Munzarbeiter, auf irgend eine Art möglich zu machen gewußt habe.

Sehr verdachtig erscheint die Meldung, daß Stahl für Ein Loth des grauen Pulvers vier Gulden Bergütung nahm; denn das war der dreifache Preis des feinen Silbers, wofür er eine gute Portion Silber in den Tiegel bringen konnte, ohne zu kurz zu kommen, wenn er eine mäßige Lasschenspielerfertigkeit besaß, oder, welches noch glaublicher sepn möchte, den betrauten Schmelzer des Rünzdirektors durch Bestechung auf seine Seite gebracht hatte. Durch dies sen Berdacht verliert die zweite Silberprobe, auf welche Reisdinger ein großes Gewicht legt, ihren ganzen Werth.

Endlich steht die enorme Gewichtsvermehrung der dritten Silberprobe in gar zu schreiendem Widerspruch mit allen Grundsäten der Raturlehre. Es emport sich dagegen jede Bernunft, die nicht allzuwillig ist, sich gefangen nehmen zu lassen. Wol behauptete man fonst schon, Bermehrung des Gewichts bei der Metallveredlung gefunden zu haben; aber sie betrug bei Schmolz von Dierbach, wie bei der Halleschen Transmutation, nur Ein Fünftheil des eingesetzen Metalles, da hingegen hier Berdoppelung des Gewichts stattgefunden haben soll.

Das Gewicht dieser Zweifelsgrunde wird Riemand in Abrede ftellen konnen; aber dennoch bieten fich dem Freunde der Wahrheit auch Gegengrunde dar, die sich eben so wenig beseitigen laffen, und wol geeignet scheinen, die Zweifel im Schweben zu erhalten.

Bas den letten und starkten Zweifelsgrund betriffe, so beruht er eigentlich auf der atomistischen Ansicht ber Natur. Wer wollte keugnen, daß die dynamische Physik, die Kant nur erst angesprochen, noch unergründete Tiefen berge? So wenig als Wasseratome für Quecksiberatome genommen werden können, oder Rupferatome den Silberatomen gleichzuschäten sind: ebensowenig wissen wir zu sagen, welche dynamische Verhältnisse entstehen werden, wenn aus Kupfer Silber wird, was doch die Erfahrung anderwärts als möglich ausgewiesen hat. Nöthigt die Erfahrung uns, zuzugeben, daß bei der Metallveredlung eine Gewichtsvermehrung in Granen und Quentchen stattsinden könne; welchen Grund haben wir dann, zu leugnen, daß sie nicht unter anderen Umständen auch Lothe und Pfunde betragen könne?

In der Naturphilosophie pflegt man da, wo noch kein fester Grund gefunden wird, sich auf Analogie zu stügen. Sine dienliche durfte hier nicht weit zu suchen senn. Die magnetische Ziehkraft hat gewiß manches Analoge zu der allgemeinen Massenziehkraft, der Schwere. Da nun der Stahlsmagnet durch Bestreichen und andere Mittel eine stärkere Ziehkraft erlangt, ohne an Masse zuzunehmen, so könnte ja wol auch unter gewissen uns unbekannten Bedingungen die tellurische Ziehkraft gesteigert werden, ohne daß Masse von Aussen hinzukommt.

Ein dritter Grund kann von Ruckfichten des Bahrsicheinlichen hergenommen werden, auf welchen der historische Glaube beruht. Bei jener dritten Probe im Laboratorium der Munze waren zugegen: der Geheimerath von Milt, der Munzbirektor, der Munzmeister, der Munzguardein, und ein Schmelzer, der allein am Liegel ftand. Wollte man

auch Milt für nichts rechnen und den Schmelzer als bestrochenen Gehülfen des Betrugs ansehen, so wird man doch zugestehen, daß unter solchen Umständen nicht zweiundvierzig Mark Silber eingeschwärzt werden konnten. Zugegeben, daß ein Dugend Gelehrte von der Feder und drei Dugend Geheimerathe so grob betrogen werden konnten, so stehen doch hier drei Münzbeamte, praktische Kenner, mit gefunden Augen dabei; und sollen wir diesen nicht glauben, so ist keisnem Zeugen zu vertrauen.

Ein vierter Grund liegt in der denomischen Berechs nung. Stahl hat nach der geringsten Rechnung an feinem Silber fünfundneunzig Mark und an feinem Golde dreizehn Loth geliefert. Erstere haben den Werth von 1267 Reichst thalern, und letztere den von 156 Reichsthalern. Also hat er, wenn er nur soviel arbeitete, als Weidinger meldet, an Gold und Silber für 1423 Reichsthaler geliefert. Will man glauben, er habe die edeln Wetalle untergeschoben, so müste, da er ganz arm eintrat, dieser Auswand von seinem Wochenlohne bestritten worden seyn. Dann ware ihm aber nichts zum Leben, viel weniger zum Verschwenden und Schwelgen übrig geblieben.

Funftens ist das unentdeckte Berschwinden Stahl's gemiß nicht unbedeutend. Ware er nicht mehr als ein Betrüger gewesen, so wurden seine Helser ihn, da es so weit gekommen war, verlassen haben. Aber er selbst wurde planmäßig entführt, wiewol man Blank, seinen Genossen, aufopferte. Dieser Vorzug spricht dafür, daß man nur ihn
selbst benuten wollte. Hätte der Unternehmer seine Rechnung dabei nicht gefunden, so wurde Stahl übel gefahren
senn. Er muß aber vielmehr in gute Umftände versetzt worben senn, weil er seine Familie nachzuholen Mittel gefunben hat.

Das alles zusammengenommen laßt glauben, Stahl habe allerdings edle Metalle hervorzubringen gewußt. Er besaß kein Universal, aber ein Partikular von ausnehmender Kraft.

Rraft. Er schöpfte zwar; wie die Alchemiften fagen, aus dem rechten Brunnen; aber feine Zubereitung war so fehlers haft, daß das Produkt erk nach der Projektion zur Linktur ward, und darum nur als Partikular einwirkte, etwa wie Galmei kein so homogenes Meskurg liefert, als Linkmetall.

Bielleicht erkennt man in diesem Stahl den Mainzer Silbermacher von 1760 wieder, aber in moratischer Entiftellung. Bollerei und andere dose Leidenschaften hatten, wie sie pflegen, den Menschen entwittdigt, und so tief erz niedrigt, daß et in der Geschichte der Alchemie eine der wisderwärtigken Erscheinungen darstellt. Sein Beispiel widerzlegt bundig die eitte Behauptung mancher Achenisken, daß die Meisterschaft den Fehlerhaften bossere und den Gebesserten zum Seiligen erhebe. Boch homo!

Refinites faat man wol auch von der liebe und ber Mufit, und eben fo unwahr. Die Liebe ift bem Effien Uras nia und wird bem Undern bur Pandemos ; fe Machbem bie Beliebte ift. Die Dufit begeiftert ben Rvieblichen jum Bolmollen gegen Die gange Welt. Bellomens wilde Gonne aber Mit ber Deifterschaft ber Abepten mag aum Tobticbiefen. es vollends ein miglices Ding febn. Den Weisen wird fie vielleicht noch weiser machen, weil fie Borficht-gebietet; ben Rrommen noch frommer , burd Dantbabteit; ben Chelmus thigen noch ebler, weil bas Berannaen bes Boithuns, taalich ihm vergbunt, bas Gottabnliche zeitiger in ihm entfaltet. Aber ben lafterhaften wird diefe gangliche Entbindung von allen Soranten bes Bedarfniffes nur noch mehr verberben. Sie wird ihn, wenn er fauft, jum Dieb, und fauft er nicht, aum Leufel umaeftalten.

Die Frage, wo Stahl geblieben sep, laft sich nur mit Bermuthungen beantworten. Erwarten kann man, daß er versucht haben werde, seine Fresheit wiederzuerlangen. Gestang ihm das, so gebot ihm die Gefahr dieser Bogelfreis heit, mehr auf seiner hur zu sen, nicht als Giser umbers zutammeln. Gewißige durch Schaden wird et mister tolle

Streiche angefangen haben; aber der Grundzug feines Charafters, Prahlerei, wird geblieben fepn, und mehr Bildung wird er auch nicht erlangt haben. Wenn demnach in der Folge ein alchemistischer Prahler mit faden Späßen vorkäme, so durfte man wol Stahl'en in ihm suchen. In der That sinden sich solche Anekdoten aus dem folgenden Jahrzehend, deren Erwähnung hier folgen mag.

In einem Sanfe ju Rrantfurt am Main fand fich ein Rrember ein , ber ohne Weiteres nitzueffen begehrte. autmuthige Sausvater vermunderte fich, gemahrte jedoch. Beim Ractifc plauderten Die beiben Manner von Allerlei, endlich auch von Alchemie. Der Wirth leugnet, ber Gaft vertheidigt fie. Letterer verlangt eine Raffeetaffe und ein Stud Blei. Er giebt ein Rlafcoen hervor, langt mit einem Stabden pon Elfenbein baraus einen buntelrothen Eropfen, wlicht ihn mit Pavier ab und gieft einige Tropfen Brannt wein ju, wickelt das Blei in das Papier, umhallt beides mit Bachs, wirft ben Klumpen in die Saffe und fest diefe auf ein Rolenbeden. Beim Berbrennen bes Bachfes entftand Rach einiger Beit nahm er bas Metall ein ftarfes Bifden. heraus, welches nicht geschmolzen, und doch in Gold verwandelt war.

Davauf machte er noch eine zweite Probe. Er ließ Blei in einem eisernen Loffel schmelzen, nahm aus einer goldenen Dose etwas granatfarbenes Pulver, wickelte es in Wachs, und warf es auf das fließende Blei, welches dadurch zum feinsten Golde ward. Er zeigte dem Wirthe sein Pulver, mit der Bemerkung, daß man ein halbes Jahr Zeit brauche, um dasselbe zu versertigen. Dann ging er weg. Bergl. Guldenfalk's Sammlung, S. 29, s.

Ebendaselbst kehrt im Goldenen Apfel beim Gaftwirth Merkel ein Fremder ein, der sich für einen Bacon ausgibt, bleibt ziemlich lange, und fragt nicht nach der Rechnung. Merkel erinnert ihn, mit halben Worten, auch deutlicher, und wied vertrokket. Er fordert endlich. Nun verlangt der

Saft Blei und ein Kolenbecken, nimmt aus seinem Roffre eine Papiertasche, wie man dergleichen aus der Apotheke mit Pulvern erhält, wickelt um dieselbe das erhaltene Tasbakblei, sußt es mit einer Papierscheere und halt es in das Feuer. Das heißgewordene und schon zusammensinternde Blei wirft er zum Abloschen ins Nachtgeschier, und gibt es dann dem Wirthe, sich davon bezahlt zu machen. Es war gutes Gold geworden. Der Goldschmied, der es kaufte, verlangte mehr davon. Der Gostschmied, der es kaufte, und bezahlte endlich beim Abschiede mit sechs solcher Pulverztaschen, deren Berwendung er dem Wirthe überließ. Wgl. Gülden falk's Sammlung, S. 288. f.

In denfelben Jahren wurden die Conft antini'ich en Berfuche bekannt, welche bis jum Schluffe diefes Zeitzraumes großes Auffehen erregten, indem fie die Alchemisten ermuthiaten und ihre Geaner überrafchten.

Dr. Con kantini, Arzt in Hanover, hatte die insteressante Erfahrung gemacht, daß Eine Unze Borag, mit dritthalb Unzen Weinsteinkremor zusammengerseben, ein leichts auslösliches Salz gebe, deffen Lösung saner, klar, und zähe wie Sprup ist. Die mit zehn Unzen Wasser gemachte und siltrirte Lösung versetze er im Jahre 1755 mit einer Unze Quecksilbersublimat und setze die Mischung verschlossen an einen warmen Ort. Als er nach elf Tagen wieder nachsah, fand er die Flüssteit um den dritten Theil vermindert, und einen Bodensat von silberglänzenden Blättern, welcher abgessondert drifthalb Drachmen wog und merkurialisch schmeckte.

Als ein Freund der Alchemie, die seine Nebenstunden erheiterte, dachte Constantini bei jenem Niederschlage an den Mercurius philosophorum, der von den Alchemisten so hoch gerühmt, so oft mit Liebe beschrieben wird. Um zu versuchen, ob das erhaltene Metallsalz stücktig sen, erhitzte er einen Theil desselben in einem filbernen Lössel über Rolen, und sah mit Erstaunen, daß der Rauch des Salzes den Lössel schon vergoldete.

Um ferner zu erforschen, ob diese auffallende Erscheinung auch bei unebein Metallen stattsinde, wie auch zur Probe, ob die Bergoldung bei Bergobkrung der Oberssiche sich ausbreiten utid eine reichlichere Ausbeute geben werde, tieß er Blet in einem Tiegel schnielzen, warf darauf etwas von jenem Salze, und goß sofort den Tiegel über den steinernen Fußboden auß. Das dunn ausgegoffene Blei erhielt allerdings dieselbe Bergoldung in ausgedehnsten Streifen, wechselnd mit einem Pfacenschweife bunter Farben.

Nach und nach bearbeitete er breißig Pfund Blei auf ebendieselbe Art, schabte die Vergoldung so fein als möglich ab, und ethielt so ameerhate Drachmen eines Staubes, welcher beim Zusammenschmeizen die Goldsarbe beibehielt und ein aelsmeiblaes gelbes Wetall darftellte.

Constantint zweiselse nun nicht mehr, wahres Gold aus Blet ethalten zu haben. Er meldete diesen Erfolg, mit Angabe des bedbachteten Berfahrens, seinem Freunde, dem Hofapotheter Meyer zu Donabrack. Dieser wiederholte den Berfuch, und fand die Berguldung des Gilbers wie des Bleies richtig, bereitete sie aber nicht in genugsamer Menge, um dieser Anstug sammen und ichtmisch prüfen zu konnen.

Dagegen ftellte Meyer abgeanderte Bersuche an, um auszumitteln, welche ber Zuthaten wesentlich zu dem Erfolge beitrage. Er fand, daß der Borar dabei ganz überflussigen; denn er erhielt ebendaffelbe Salz von Einem Theile Sublimat mit vier Theilen Seignertosalz obet ebensoviel tartarisitrem Weinstein, durch Nobunften der gemischen Lösung.

Ruch Conftantini's Lobermachte Meyer beffen Briefe in thin mit den Antworten und Belder Berfuche öffentlich bertanti. Bergl. Johann Fredrich Meyer's Achpmistifce Briefe, Danover, 1767, 8. Ein nicht ganz vollstandiger Abbertet davon finder sich in Guldenfall's Samms lung von Transmutationsgeschichten, S. 376 — 889.

Wiemol diese Bergoldung ohne Gold die Ausmerksams keit der Forscher lebhaft anregte, hat sie doch die Sache der Alchemie nicht geschedert, sondern im Gegentheile ihr in den Augen der Mehrheit geschadet. Man hatte zu rasch den Schein des Goldes ergriffen, und nur den Schein, kein Gold. Gren bemühte sich nicht, die Bergoldung abzuslöfen, weil ge fand, daß sie vom Scheidewasser leicht aufgelöft werde, wobei an Gold nicht mehr zu denken war. Dasselbe bestätigten auch andere Chemiker. Vergl. Gren's Sandbuch der Chemie. Ib. III. S. 236.

Ihren Prüfungen zufolge ift das Conftantinische Pulver nichts meiter als weinfaures Merkuroryd, wenn es nach Meyer's Borfchrift bereitet wird, oder ein Tripelfalz mit Boronfaure, wenn man die erste Borfchrift befolgt. Wenp im Feuer die Weinsteinfaure zerkort wird, so reißt der Glutstrom das ausgeschiedene Werkuroryd nicht weit mit sich fort, und dann amalgamirt sich etwas rother Präcipitat mit dem Silber oder Blei zur Goldfarbe. Bergl. Wacquer's Chys

misches Wörterbuch, Th. IV. S. 231. f.

Die langst vergeffene Sache kam vor wenigen Jahren wieder vor, da man in mehren Zeitungen las, daß ein Mann im Reapolitanischen das Blei gelb zu farben erfunden habe.

Die Literatur dieses Zeitraums nimmt einen gewissen Aufschwung, indem die Bertheihiger der Alchemie, expusthigt durch die bekannt gewophenen Borakten, jest mit großer Zuversicht auftraten. Indessen muß man gestehen, daß sie von dem, was Setan, Laskaris und Sehfeld geleistet haben, nicht den rechten Gebrauch machten. Der Glanz, welchen sie der Alchemie zu geben trachteten, war nur eine Constantinische Bergaldung ahne innern Gehalt. Daher konnte ihr verlehrtes Streben auch nur einen unerwünsichten Erfolg haben, und jenes Ausleben der Literatur kann füglich dem Auslodern einer Flamme perglichen werden, die hald verlöschen wird.

Rari Griebrich Bengel. Profeffor ber Buttenfunde an der Bergafademie zu Krepberg, mar eigentlich Derienige, welcher ben Aufflug nohm, bie Alchemie, über beren praftifde Birflichfeit man noch aar nicht im Reinen mar. zum Range einer Wiffenichaft zu erheben. Das geschah in einer Schrift unter bem Litel: Ginleitung in Die bo: here Chemie, Leivia, 1773, 8. Er betrachtet barin Die Metalle fammtlich als zusammengesette Subftanzen. führt Bestandtheile auf , die aus ihnen abaeidieben , und aus melden fie ebenfo wiederhergeftellt werben konnten. Unternehmen von einem Manne, ber in einem praftifchen Lehramt angestellt war, ward von den Alchemisten mit frobem Siegesruf, von ben Chemitern aber mit Befrembuna aufgenommen. Beibe Varteien betrachteten iene Ginleitung als Prolegomeng zu wichtigen Aufschluffen, und erwarteten Diese mit Begierbe.

Als die erwarteten Aufschüffe nicht sogleich erfolgten, forderte man Rechenschaft und Beweise von ihm. Diese blieb er nun zwar nicht schuldig; aber seine Bersuche, die Wetalle durch Reverderation in ihre Bestandtheile zu zerz legen, welche in der Ersten Sammlung der Abhandlungen der Königlich Danischen Societät der Wissenschaften (Ropenzhagen, 1781, 8.) besannt gemacht wurden, befriedigten die Kenner keinesweges. Auch die von ihm behauptete Berzwandlung des Arseniss in Silber, durch wiederholtes Abziehen des Salmiasgeistes über benselben und darauf solgenz des Jusammenschmelzen des Arseniss mit Bleiglas, (Lehre von der Verwandschaft der Körper, S. 378.,) bewährte nur, daß man den Triumph zu früh angefündigt habe.

Der Rame hohere Chemie, den Wenzel, im Gegensate der Chemia vulgaris, seiner aldemistischen Theorie beilegte, war eigentlich nur ein karmschlag und "Plat da!", ein eitler Verfuch, die Achemie über die lästige Kritik der Chemiker zu erheben. So wol diese Erhebung den Achemisten gesiel, welche das hochtonende Wort fleißig nachs gebrauchten: so nachtheilig ward es ihrer Sache, nachdem der Aussall aus ihrer belagerten Burg mißlungen war; denn es gab dem Spotte der Widersacher willsammene Rahrung, wie denn jede wissenschaftliche Uebertreibung durch den Wisderstand, welchen sie hervorruft, das Fortschreiten der Forsschungen nicht nur aufhält, sondern Wind und Wellen preis gibt, die den Nachen weit zurückschleudern.

Selbst dann, wenn min mit siegenden Beweisen aufgetreten ware, wie Lavoisier zu derselben Zeit, wurde jeder Unbefangene in jenem Ausdruck eine unstatthafte Pratension erkennen. Hatte man die Metallverwandlung zu einem gezwöhnlichen Experiment gemacht, so konnte sie freilich aus der vorhandenen chemischen Theorie nicht erklart werden; aber man hatte fragen durfen, welche bessere die Alchemisten batten.

Wol wird dereinst, wenn die Wahrheit durchgebrochen sein wird, die jezige Theorie umgestaltet werden, wie schon mehrmals geschah; aber es wird keine hahere und niedere geben, sondern die berichtigte wird fortbestehen, die andere aber mit den Zeitgenossen, die sie nahrte, absterben. Finge man mit dem Höheren an, so wurde man mit einer höchten und allerhöchten Chemie fortsahren, oder jährlich die alten Büchertitel umdrucken mussen.

Friedrich Joseph Wilhelm Schrober, Prosesson der Ehemie und Arzneikunde zu Marburg, war Wensel's tapferer Waffengefahrte, und ward durch sein Beispiel noch mehr angeseuert, die Alchemie zu vertheidigen. Allersdings blieb er mehr in den Schranken der Erfahrung und gab sich nur im historischen Theile ausschweisenden Ideen hin. Bol nicht mit Unrecht zählt man ihn zu der Partei der Golds und Rosenkreuzer, welche damals in die Logen der Freimauster Eingang gefunden hatten, und unter Leitung gewisser uns bekannten Oberen Zwecke befordern halfen, welche sie größetentheils selbst nicht kannten. Bergl. Geschichte der Rosenskreuzer in meinen Allotrien.

Schroder sammelte Die aldemikischen Abbandlungen. melde von Mitaliebern jener Birtel ausgingen, ftellte fie mit alteren mammen, die er in ihrem Sinne überfeste, und aab fie mit Bemerkungen heraus, welche ben Gingeweihten ans aufundigen icheinen . ober icheinen follten. Auf Diefe Beife entstand bie lente Sammfung aldemitifder Schriften, in brei Banben. Die beiben enfteren ericbienen unter bem Lis tel: Reue Alcomiftifche Bibliothet, fur Die Raturfundigen unferes Sahrhundertes ausgefucht, ju Arankfurt und Leipzig, 1772 und 1774 . 8. Der britte Band erbielt nach Benk gel's Terminologie ben abaeanberten Litel: Reue Sammluna ber Bibliothet fur bie hohere Raturwiffenschaft und Chemie, Die wichtigeren Abhandlungen find Chenda, 1775, 8. hier bei ber Literatur nachgewiesen, wohin fie gehoren.

Frankreich hatte schon früher eine ahnliche Sammlung erhalten, welche zu benen von Salmon und Richebourg Rachtage liefert, insbesondere die von Langlot du Fresnay schon gesammelten Schriften des Philasetha mit neuen kritischer Untersuchungen. Sie erschien in vier Banden unter dem Litel: Bibliotháque des Philosophas chimiques, ou Hermétiques, contenant plusieurs ouvrages en co genre, très curieux et utiles, qui n'ont point encore paru, à Paris, 1754, 8,

Dr. B. S. E. Sirfching ichrieb einen Bersuch physisch einen Bersuch physisch einen Bersuch bentichen Beiften Beiften bes fo berüchtigten metallverwandelnden Reiftebftuck, Leipzig, 1754, 8.

Ein Baron von Ruffenftein gab heraus: Chysmifche Univerfal and Partifularptoceffe, auf feinen Reifen mit feche Abepten erfernt; Wien # 17.64, 8,

g. C. P. D. von Mondenftein, genannt Sowe: felbad, fchrieb: Baffer und Geift, als der geoffenbaten Ratur Grundanfange ber geheimnifvollen hermetifden Beis: heit der Mepten; Erlangen, 1756; 8.

9. E. Wismen schrieb eine Abhandlung von da Möglichkeit, Gold und Silber zu machen; abgedruckt in

hambargthen Magain wm Unterricht und Bergnügen aus der Maturforschung, hamburg, 1761, 8., St. U. N. 6.

Eine Kitter Johann Anton Moste erafc von Biftelsheim fcrieb: Wolmeinende, true and febr nut-liche Ermahnungen an die Anfänger in dem tieffinnigen Stubio der hermetischen Philosophie, wobei das somerfie Rathesel aufgeloft wird, in welchem alle Anfänger fecken bleiben und kleinmuthig werden, Leipzig, 1764, 8.

Ein Philotheus de Limitibus (Gottlieb Marfer?) forieb: Tractatus duo, 1) Schema universale totius creati, sive genealogiae mundi triplicis, 2) Triclinium hermeticum, sive Dialogus tripartita de Lapide philosophorum. Noribergae, 1774, 8.

Bon der Alchemie der Araber findet fich aus dies fem Zeitraume eine nicht fehr troftliche Nachricht bei Dies buhr:

"Wenn ben grabifden Gelehrten ein Buch von der "Goldmacherfunft in die Bande fallt, fo befommen fie bismeilen Luft, Diefes eble Metall, woran fie eben fo groken " Mangel haben, als bie europaifden, felbft zu machen. Wir , trafen ju Beit el Kafih zwei von biefen Alchemiften an, von .. benen jeder ein besonderes Buch hatte, nach welchem er Gold "machen wollte. Der eine, ein verftandiger und fehr artiger "Mann, glaubte feiner Runft gewiß zu fenn, wenn er nur "ein gewiffes Rraut finden tonnte, welches feiner Meinung .. nach in ber beraigen Gegend um Temen machfen muffe. Mllein ber gute Mann, ber bereits fein ganges Bermogen mit der Alchemie quaefest hatte, und qu unferer Beit fur "einen reichen herrn zu Beit el Rafih in ber Goldmachera .. funft arbeitete, batte nicht bas Gluck, bas Rraut ju finden. "Der andere war gewiß verfichert, bag er Gold machen fon-, ne, wenn er nur die Erflarung von einem einzigen ihm un= "befannten Bort erhielte; und ba er horte, daß herr von "Baven fich von uns allen am meiften auf Sprachen gelegt "habe, fo wendete er fich vornehmlich an ihn, um zu erz

"fahren, was das Wort bedeute. Aber auch Dieser war "nicht im Stande, seinem Verlangen zu genügen. Dieser "Araber war ein Arzt, und lebte in so großer Armuth, daß "er nicht einmal einen gläsernen Kolben bezahlen konnte, "sondern unsern Arzt ersuchte, zu Mockha einen zu kaufen "und ihm zu schenken." Vergl. Carften Riebuhr Besschreibung von Arabien, (1772, 4.,) S. 140.

## Achtzehntes Kapitel.

Alchemie bes achtzehnten Jahrhundertes. Biertes Biertel.

Wenn Britannia mit Gallien und Germanien, wie vordem drei eifersüchtige Göttinnen, um den goldenen Apfel stritte, so würde Paris ihr den Preis zuerkennen, weil sie gewiß für die Geschichte der Goldkunst das Wichtigere beigetragen hat. Nicht zu gedenken, was Merlin, Michael Stotus, John Duns, Dastyn, Eremer und die Northons gethan, auch den Raimund Lullus als Fremdling ungerechnet, so haben doch Relley, Roger Baco, Richard, Ripley, Setonius, Butler, Philaletha und Robert Boyle mehr für die Achemie geleistet, als die Sohne der Nebenbuhlerinnen zusammen. Ein Britte ist es auch, der noch im letzten Aft als Hauptperson erscheint.

Doktor James Price, Arzt zu Guilford, ein reis der und gelehrter Mann, bem die Alchemie Lieblingstudium war, hatte im Jahre 1781 burch eignes Rachdenken und vielfältig abgeänderte Bersuche den Weg gefunden, den so Biele verfehlten. Es war ihm gelungen, eine Tinktur des Goldes und des Silbers darzustellen; aber die Ausbeute war gering, seine Tinkturen befaßen nur eine sehr beschränkte tingirende Kraft, und außerdem fand er die Bearbeitung bei seinem Bersahren so nachtheilig für die Gesundheit, daß er nicht Willens war, sie noch einmal zu wiederholen.

Indeffen hatte er feinen Freunden Renntniß von dem Erfolge diefer Berfuche gegeben; und da fie begierig maren,

fich mit eignen Augen zu überzeugen, so willigte er ein, den noch übrigen Borrath zu ihrer Belehrung zu verwenden. Zehn Bersuche wurden im Fruhjahr 1782 in seinem Labos ratorium angestellt.

Bugegen waren anfänglich nur der Pfarrer Anders fon, ein eifriger Naturforscher und erfahrner Chemiker, der Goldarbeiter Anffel, Kathsherr zu Guilford, und der Kapitan Grofe, der sich als Schriftsteller im Fache der Alterthumskunde gezeigt hatte. Diesen Zeugen schlossen sich da die Sache bekannt wurde, bei den folgenden Bersuchen immer mehre an, so daß späterhin alle Diesenigen daran Theil nahmen, welche in und um Guilford ein wissenschaftsliches Interesse hegten.

Ramentlich werden außer jenen Dreien noch aufgeführt: Lord Onslow, Lord King, Lord Palmerstone, Esquire Gartwaide, Sir Robert Parker, Sir Manning, Sir Polle, Doftor Spence, Kapitan Angen, die Lieutenants Grose und Pollamby, die Derren Phil. Clarke, Phil, Rorton, Fulham, Robinson, Godshall, Gregary, Smith, u. s. w.

Wennichon unter diesen Namen ruhmvoll ausgezeichete vorkommen, so sind doch die Personen uns unbekannt; nup darf man papaussetzen, daß sie damals in der Gegend als gebildete Manuer geachtet waren, weil sie zur Beglausbigung folgender Bersuche offentlich genannt wurden.

Erfter Bersuch, den 6. Marz. Ruffel hatte ein Stud Role aus einem großen haufen, und Anderson ein Stud Salpeter aus einem großen Borrath davon. Diese drei Stude wurden in einem Morfer, den Alle zupor untersuchten, seingestoßen. Man druckte das Pulver, ohne daß Price dabei Dand anlegte, in einen hessischen Schneiztiegel ein. Auf diese Grundlage goß Ruffel Ein Loth Quecksilber, welches Erofe in der Stadtapotheke gekauft hatte. Dazu gab Dr. Price ein bunkelrothes Pulver, welches von Ruffel

gemu abgewogen und einen balben Gran fcwer befunden word.

Nachdem das rothe Pulver auf das Dueckfilber gewors fen wörden war, wurde der Tiegel in eine mäßige Glut gestent. Rach einer Biertelstunde glühre der Tiegel; aber das Dueckfilber rauchte nicht, wie es sonft unter diesen Umstänsden zu thun pflegt. Das Feuer wurde stufenweise verstärkt. Als der Tiegel weiß glühre, tauchte man die Spisse eines Eisensächens einen Augenblick hinein und zog es wieder heraus. Rach dem Exkalten des Städchens wurde die aushängende. Schlaffe abgebrochen, unter weicher man kleine Rügelchen eines weißlichen Metalles sand, die kein Queckssischen waren. Dr. Price nannte das den Usbergang aus Quecksilber zu eblem Metalle.

Man warf noch etwas von Russel's Borar zu und verstärkte das Feuer. Nachdem der Liegel noch eine Viertelsstunde im Weißglühen geständen hatte, nahm man ihn hersaus und ließ ihn erkalten. Sodann wurde er zerbrochem Wan fand auf dem Boden desselben ein Kügelchen gelbes Westall, nebst einigen kleineren Körnern: Sie wurden zusamsmen von Russel mit der Wage aufgezogen und zehn Gran schwer befunden: Zu fernerer Prüfung wurden sie in einer Phiole aufbewahrt, deren Hals Anderson mit seisnem Vetschaft verstegelte.

Am folgenden Tage früh Margens wurde das Giegel erbrochen, und das Metall hydrostatisch untersucht. Das größere Rügelchen, welches allein sich dazu eignete, wog in der Luft 9% Gran, in bestillirtem Wasser vorlor es aber bei +50. E. Wärme etwas über ½ Gran, wonach die Eigenschwere auf 20,0 geschätt ward. Darauf wurde dasselbe Rügelchen zu Blech geschlagen. Russellprüfte es nach der Weise der Goldarbeiter, und erklärte es für feines Gold, bers gleichen mit dem höchsten Preise bezahlt wurde.

n 3 3weiter Berfuch, d. 7. Marz. Das fleine Golde blech wurde in zwei Salften getheilt. Die eine Salfte wurde bem Goldscheiber Siggins zur Prüfung übergeben, welcher sie für ganz feines Gold erkannte. Die andere Hälfte wurde von der Gesellschaft selbst zu chemischen Probeversuchen verwendet, wie folgt. Man bereitete ein Königswasser aus Salpetersaure und Salmiak, worin das Goldblech sich in vier Stunden gänzlich auflöste. Die erhaltene Auflösung theilte man in drei Theile.

Der erste Theis wurde mit bestillirtem Wasser verdunnt, dann aber mit apendem Salmiakgeist versetzt. Es siel ein Mieberschlag zu Voden, welcher abgesondert und getrocknet wurde. Ein Gran dieses Knallgoldes wurde auf eine Zinnsplatte gelegt. Es knalke ftart, als man sie erhipte. Dies sersuch wurde mit demselben Erfolge noch einmal wiesderbolt.

Der andere Theil der Auflösung wurde gleichfalls mit Wasser verdunnt, darauf aber von der Austösung des Zinnes in Königswasser zugegossen. Ein karmoisinrother Niedersschlag siel in reichlicher Menge nieder. Fünf Gran dieses Cassischen Goldpurpurs wurden mit einem halben Lothe eines Glassapes vermischt, der aus Rieselpulver und dem gewöhnstichen Flusse zum Rubinglase bestand. Man erhielt davon im Glasosenseuer ein durchsichtiges Glas, welches nach wiederholtem Erhipen eine schone Karmoisinfarbe annahm.

Der britte Theil der Auflösung wurde mit Bitriols naphthe vermischt, welche davon eine goldgelbe Farbe annahm. Als man fie in einer flachen Schale abdunften ließ, blieb ein gelbgeflecktes Purpurhautchen zuruck.

Dritter Bersuch, ben 8. Mai. Man bereitete einen Fluß aus zwei koth Rolenstand, einem halben koth Borar und einem Strupel Salpeter. Nachdem dieser Fluß in einen Schmelztiegel eingedrückt worden war, goß man Ein koth Quecksilber darauf, welches in der Stadtapotheke gekauft worden war. Als das Quecksilber über dem Feuer warm ward, trug man darauf Einen Gran eines weißen Pulvers, welches Dr. Price dazu hergegeben hatte.

Da ber Tiegel schon glubte, sah man, daß das Queckfilber weder kochte noch rauchte. Rach dreiviertelstundigem Beigglühen sette man einen kleineren Tiegel, der, wie alles Uebrige, zuvor genau untersucht ward, als Deckel umgesturzt in den glubenden, hob diesen aus dem Feuer und ließ ihn erkalten. Beim Zerbrechen besselben fand man in der Schlacke zerkreut viele weiße Metallsugsichen. Sie wurden ausgesucht, gewogen und dreizehn Gran schwer befunden.

Dr. Price war nicht zufrieden mit diesem Bersuche. Rach seinem Urtheil war ein Theil des Pulvers auf die Seisten neben das Quecksiber gefallen, und es hatte beshalb nicht seine ganze Kraft auf das Quecksiber ausgeübt, von welchem darum zuviel verstagen sen. Es ward daher besschoffen, diesen Bersuch den folgenden Tag zu wiederholen.

Ein Liegel wurde, wie zuvor, mie Fing beschickt und dann Ein koth Quecksiber eingegoffen. Bon der weißen Tinktur wog Rufel einen halben Genn ab, und er ftreute diese Stäubchen auf das Quecksiber, welches, einer zufällisgen Berzidgerung wegen, unterdeffen schon angekangen hatte zu kochen. Augenblicklich hörte das Rochen auf, wiewol man das Feuer verstärkte. Als der Tiegel zum Weißglüshen gekommen war, hob man ihn aus und ließ ihn erkalten. Beim Zerschlagen des Tiegels fand man auf dem Bosden ein schones Korn von sehr weißem Wetall, vierzehn Gran schwere.

Bierter Berfuch. An ebendemfelben Tage, den 9. Mai, wurde von Ruffel ein Quentchen feines Silber abgewogen, welches er von dem Goldscheider gekauft hatte. Man trug dieses Silber in einen Tiegel, der mit dem schon bekannten Flusse beschickt worden war. Als das Silber floß, warf man von der beim erften Bersuche gebrauchten rothen Tinktur einen kärglich abgewogenen halben Gran darauf. Man setzte den Tiegel wieder ins Feuer und ließ ihn darin eine Biertelstunde stehen. Dann ward ein Stuck Borar in den Tiegel geworfen. Durch die Feuchtigkeit desselben zu

schoben, so baß von dem Silber nichts verloren ging.

Der dadurch verunglückte Berfach wood noch einmal ans gestellt. Rüffel wog dreißig Gran von seinem feinen Sitber ab, und brachte sie in den mit Zieß eingedrückten Liegel, wie zubor. Wis das Gilber geschnichen war, warf Under fon einen halben Gran von der rothen Linken darauf. Junf Misnuttn spatet ward einas Borarylas hinzugeworfen. Rachs vein der Liegel eine Biertelfunde im Weißglüben gestanden hatte, ward se ausgehoben und nach dem Erfalten zerschlasgen. Unter dem Flusse fand man ein Wetallborn; wolches beinahe das volle Gewicht des eingesetten Silbers hatte.

Die Produkte von beiden Arbeiten dieses Berfuches wurden von Auffel perblirt, der beide für goldhakig erskiete, das von der zweiten Arbeit aber reichhältiget fand. Der Strich auf dem Produktene ließ, als er mit Salpetersfäure bestrichen worden war; einen Goldkrich zurück, wosgegen der Strick des Silbers; wood in beiden Fällen eins gesetzt worden war, dom Schäldwaffer günzlich wergenoms inen wurde.

Beide Metallforner wurden nun zusammengeschmolzen. Dr. Price nahm dudon gehn Sam zur Untersuchung und fand barin den achten Theil Gold. Die übrigen achtig Gran übergab Ruffel den Prodirern Praet und Deane zu gleichem Behufe, welche ebenfalls & Goldgehalt fanden und bescheinigten

Fünfter Berfuch, ben 18. Mai. Inseinem Trosge, worin gegen zweihundert Pfund Quocksiber zu pneumastischen Bersuchen vorrättig waren, wurden vier Loth genommen und in einem Morser von Wogewoodsmasse mit einisgen Tropfen Bitriofnaphthe gerleben. Sodann wurde Ein Gran von der weißen Tinkun-darauf geworfen und drei Minuten lang mit dem Queckstber pusannengerieben:

Alls es dann zehn Ministen gestanden hatte, war es nicht mehr fo dunffuffig als zu Anfang, und innerhalb einer

einer Biertelstunde ward es die und flumperig, fo das man es faum noch ausgießen konnte. Mun wurde es wieders holentlich durch ein Tuch gedrückt, worin ein steifes Amals gama zurückhlieh.

Dieses Amalgama ward auf eine Role gelegt und mit bem köthrohr jum Glühen gebracht, wodurch das noch darin enthaltene Quecksiber verflüchtigt wurde. Es blieb, am Ende ein schnes weißes Metallforn juruck, welches neuns undzwanzig Gran wog.

Spater nachgekommenen Zeugen zu gefallen wurden nochmals vier Loth Quecksilber genau ebenso behandelt. Um von den nachtheiligen Quecksilberdampfen weniger belästigt zu werden, nahm man dieses Wal nur die Halfte des erhals tenen Amalgama's zum Abtreiben, und erhielt daher auch nur ein weißes Wetallkorn von zwolf Gran. Auch war das verdickte Quecksilber dieses Wal nicht so oft durchgedrückt worden, so daß wol etwas Amalgama darin zurückgeblieben sepn mochte, welches die Ausbeute der Halfte verminderte.

Das weiße Metall von beiben Arbeiten wurde darauf chemisch untersucht und in allen Proben als feines Silber erkannt.

Sechster Berfuch. An ebendemfelben Tage murs den aus demfelben Troge funf Quentchen Queckfilber genoms men und, wie beim vorigen Bersuche, mit einigen Tropfen Maphtha gerieben. Sodann wurde der vierte Theil eines Grans von der rothen Tinktur darauf getragen und durch Reiben im Morser mit dem Quecksiber vereinigt.

Rach einer Biertelftunde wurde das unterdeffen merts lich verdickte Quedfilber durch ein Zuch gepreßt. Bon dem darin puruckbleibenden Amalgama ward das Quedfilber, wie beim vorigen Bersuche, vor dem köthrahr abgetrieben. Es blieb ein gelbes Metallkorn von vier Gran Gewicht guruck.

Rachdem das schon durchgepreßte Quedfilber noch einisge Zeit gestanden und sich wiederum verdickt hatte, ward es nochmals durchgepreßt und der Ruckstand abgetrieben, wos

durch man ein gelbes Metallkorn von Li Gran Sewicht ers hielt. Das gelbe Metall mog also zusammen 6 genan, und verhielt sich zu dem Sewichte der angewendeten Tinktur wie 25 zu 1, oder nach Abzug der eingegangenen Tinktur eigents lich wie 24 zu 1.

Der Strich von diesem gelben Metall auf bem Probles feine ließ sich mit Scheidewasser nicht wegnehmen. Etwas davon lofte man in Königswasser auf. Die Auflösung gab mit der des Zinnes in Königswasser einen purpurrothen, mit der des Eisenvieriols aber einen braunen Riederschlag. Das gelbe Metall ward demnach als Gold auerkamt.

Derfelbe Bersuch wurde noch in einem anderen Bershältniß wiederholt. Zwei Quentchen von Semselben Quedssilber wurden nach ebenderfelben Botbereitung mit & Grander rothen Einkstur zusammengerieben. Rachdem es einige Zeit gestanden hatte, wurde es durchgeprest und das Amalgama abgetrieben. Man erhielt davon etwas über. 1 Grangelbes Wetall, welches auf dem Prodirstein angestrichen wurde. Der Strich ward mit Scheidewasser geprüft, davon aber nicht weggenommen und demnach für Gold erkannt.

Siebenter Versuch, den 25. Mai. Vier Loth Duerksilber wurden aus dem genannten Trogergendunnen und im Worfer mit wenigen Tropfen Raphtha gerieben. Man warf Einen Gran von der weißen Tinktur durauf und rieb beide pasammen. Das zuvor sehr glanzende und dunnstüssige Quecksiber: war nun mutt und diestüffüssig gewerden: Man goß es in ein Glas aus und ließ es 45 Minuten stehen. Ist dieser Zeit ward es so dies wie Grünzebrei. Es wurde nun durch ein Tuch gepreßt. Bon dem Amalgama, welches darin zurückblieb, nahm man den vierten Theil und trieb ihn vor dem köthrohr ab. Das zurückbleibende Silverkügelchen ließ man noch einige Minuten in der Weißglühhige stehen. Darauf wurde es gewogen und zehn Gran schwer befunden.

Demnach wurden, wenn man das Amalgama gang abgetrieben hatte, vierzig Gran Silber erhalten worden fepn,

ohne das, was noch etwa im Queckfilber blieb. 'Ein Theil ber Linktur hatte hier also neunundbreißig Theile tingirt.

Lord Palmerftone ließ biefes Gilber burch einen Probirer prafen, ber es fur gang feines Silber erflarte.

Bei Zusammenhaltung des sechsten Bersuches mit dem siedenten widerlegt sich von selbst die gar bequeme Erklarung einiger Zweisler, daß jenes Quecksiber aus der pneumatisschen Wanne die edeln Metuke schon in sich aufgeloft enthalsten habe; denn ware dieses der Fall gewesen, wie hatte man dann ein Mal nur Silber, das andere Mal nur Gold erhalsten konnen?

Beide Bersuche find hocht merkwarbig, insofern fie die ausnehmende Rraft darlegen, welche die Linkturen schon bei der gewöhnlichen Temperatur entwickeln, wenn fie nur fluffiges Wetall vorfinden. Wol ftimmt das mit der allges meinen Aussage ber Alchemisten, daß die leichtsussigien Westalle bei der Transmutation den besten Bortheil gewähren.

Bemerkenswerth ift auch die Analogie, welche zwischen ben hier beschriebenen Erfolgen und ber galvanischen Bilbung bes bis zum vierfachen Bolum: aufquellenden Hobrogenamals gams ftattfindet, wennschan texteres nur vorübergehend existirt und keine Transmutation zur Kolge hat.

Achter Versuch. An bemfelben Tage brachte der Pfarrer Anderson ein Loth Quecksibet mit, welches aus Zinnober wiederhergestellt worden war. Wan bereitete eisnen Fluß aus Holzkole und Borax, die zuvor genau unterssucht und dann in einem Morser zusammengerieben wurden. Wan drückte denselben in einen Kleinen englischen Schmelztiegel ein, der aus einer großen Unzahl ausgewählt worden war. In eine vorgerichtete Bertiefung des Flusses goß man das Quecksiber, und Lord. Palmerstone warf darauf einen genau abgewogenen halben Gran von der rothen Tinkstur. Der Tiegel wurde mit einem passenden, gleichfalls zus vor untersuchten Deckel bedeckt und mitten in die glühenden Kolen des Schmelzofens gestellt.

Deckel ab, und fah, daß das Queckfilber ganz ruhig ftand und weber kochte noch rauchte. Man feste den Deckel wieder auf, und verftarkte das Zener, bis der Tiegel weiß gtühte. In dieser Slut ließ man ihn dreißig Minuten ftehen, nahm ihn dann heraus, und zerschlug ihn nach dem Erkatten. Man fand unter der Schlacke einzelbes Metallkügelchen, und viele zerstreute Körner, die unter die Anwesenden vertheilt wurden.

Das größere Metallforn wog zehn Gran. Lord Pals mer ft on e ließ dasselbe, wie das Silber vom siebenten Bersfuche, kunftmäßig probiren, und es ward füt vollkommen reines Gold erklärt. Ebendasselbe Gold probirte nachher auch der Goldarbeiter Lock zu Oxford, welcher es gleichsfalls für ganz fein erkannte.

Reunter Berfuch. Einige Tage fater unternahm Dr. Price nach dem Buifche der Gesellschaft einen Berfuch mit der weißen Linktur in größerer Raffe, wobei er eine noch größere Wirkung daraufegen versprach.

Sechzig loth Queckfilber wurden, wie beim britten Berssuche, mit zwolf Gran von der weißen Tinktur im Feuer bearbeitet. Zwar hatte Dr. Price dieses Mal selbst und allein die Arbeit vor dem Tiegel übernammen, ward aber desto auf: merksamer von den Umstehenden beobachtet.

Man erhielt nach dem oben beschriebenen Berfahren einen Silberkönig von dritthalb koth oder sechshundert Gran, welcher also zu der verwendeten Tinktur dem Gewichte nach sich verhielt wie 50 zu 1. Dieses Silber wurde von den anwefenden Lords nachher dem Könige von England, Georg dem Dritten, vorgelegt.

Zehnter Berfuch. An ebendemfelben Tage wurden zwei koth Queckfilber, wie bei dem ersten Berfuche, mit zwei Gran der vothen Tinktur im Feuer bearbeitet. Man erhielt davon ein halbes Loth oder hundertundzwanzig Gran eines hochgefärbten und vollkommen feuerbeständigen Goldes.

Das rothe Pulver hatte mithin fechzig Theile Queckfilber in Gold tingirt. Diefes Gold wurde gleichfalls dem Könige nachber überreicht.

Wiewol diese Bersuche unter den angeführten Umstans den keinem scheindaren Zweifel Raum gaben, auch die sammtlichen achtbaren Zeugen von der Wahrheit der Wirkungen überführt wurden, und kein Bedenken trugen, mit ihren Namen dafär einzustehen; so wurde doch die Runde davon mehr und mehr entstellt, je weiter sie sich ins größere Publis kum verbreitete. Dieses bewog den Dr. Price, den wahren Berlauf in einer besondern Schrift bekannt zu machen.

Diese Schrift führt den Titel: An account of some experiments on Mercury, Silver and Gold, made at Guilford in May 1782 in the Laboratory of James Price, M. D. F. R. S., Oxford, 1782, 4. Gine zweite Ausgabe erschien ebenda, 1783; eine deutsche lieberssetzung zu Dessau, 1783, 8. Ginen Auszug darans lieferte Smelin im Gottingschen Magazin der Wissenschaften von Lichtenberg und Forster, 1783, St. III. S. 410 — 462.

Die Abhandlung des Dr. Price wurde mit den zuges hörigen Proben Gold und Gilber der königlichen Societät der Wiffenschaften zu London übergeben. Die Societät bes auftragte ihr Mitglied, den Chemiker Kirwan, die Sache zu untersuchen. Das war allerdings ein mißlicher Auftrag, bei welchem leichter zu verlieren als zu gewinnen war; denn es gab da nichts weiter zu untersuchen, als ob das eingestieferte Gold und Silber ächt sep, und damit war die eigents liche Frage weder bejahet noch verneint.

Kirwan, Higgins und andere Chemiker verlangten vom Dr. Price, daß er entweder seine Bersuche in ihrer Gegenswart wiederholen, oder seinen Proces ihnen mittheilen solle. Indeffen lehnte er beides ab: ersteres, weil sein Borrath an beiden Pulvern völlig aufgegangen sen, und er sich nicht entsschließen könne, deren Ausarbeitung noch einmal zu übersnehmen; letteres aber wahrscheinlich darum, weil er, wie

fein Litel F. R. S. andentet, jur Gefellicaft ber Rofens freuzer, mithin zu ber Partei der Arfaniften, gehörte, beren Grundfate mit denen der Societat im Widerspruche ftanden.

Gegen Ende des Jahres 1782 war Price lange in London, um den bortigen Naturforschern Rede zu stehen und ihre etwanigen Zweifel gegen seine Bersuche aufzuklären. Ihr Anführer, Sir Joseph Banks, drang sehr in ihn, sich offener mitzutheilen; denn seine Ehre erfordere das. Alle seine Freunde waren derselben Weinung. Er drückte sein Erstaunen darüber aus, daß man den vielen von ihm aufgeführten Zeugen nicht glauben wolle. Indessen beunruhigte die Wöglichkeit eines schimpflichen Berdachtes sein Ehrgefühl so lebhaft, daß er endlich versprach, die beiden Pulver nochmals auszuarbeiten und dann seine Bersuche in London zu wiederholen.

Im Januar 1788 ging er zu diesem Zwecke nach Guisford, und versprach, in sechs Wochen nach London zurückzus kommen; man erwartete aber seine Rücksehr vergebens. Er lebte in seinem Hause höchst eingezogen und arbeitete. Unter anderem hatte er eine große Wenge Kirschlorbeerwasser bestillirt und dasselbe durch wiederholtes Abziehen dis auf einen hos hen Grad koncentrirt. Eine damit angefüllte Flasche gab er seiner Haushälterin auszuhehen. Auch machte er in dieser Zeit sein Testament, welches mit den Worten anhebt: "Da, ich vermuthlich bald an einem besseren Orte seyn werde," u. s. w.

Bitterlich mochte wol Dr. Price bereuen, daß er seine Perlen zu wolfeil gegeben und nicht einen Theil der Pulver für die Lords der gelehrten Welt aufgespart habe. Dagegen fanden seine Freunde und die Gentlemen von Guilford sich kompromittirt dadurch, daß man seine Versuche in London verworfen hatte, und nach mehr dadurch, daß er die verssprochene Wiederholung schuldig blieb, welches viele Spottereien veranlaßte. Sie zogen sich demnach auffallend von ihm zurück, wie von Einem, der seinen guten Ruf verloren

hat. Bu Anfang Augusts lub er auf Einen Lag bie ganze Gefellichaft ju fich ein; aber Alle ichlugen es aus.

An diesem Tage forderte Dr. Price zur Theezeit jene Flasche und ein Trinkglas. Balb darauf brachte er beide rein ausgespühlt zurück. Man bemerkte dabei, daß er taumele, und holte ärztliche Pulse herbei; aber sie kam zu spät. Man fand ihn todt auf seinem Bette. Er hinterließ ein Bermösgen von 70000 Thalern, außer einem jährlichen Einkomsmen von 800 Thalern. Bergl. London Chronicle, 1782, N. 4039. Gentlemen Magazin, 1791, p. 894. Söttingssches Magazin der Wissenschaften, 1783, St. III. S. 580. f. St. V. S. 386. f.

Dieser traurige Ausgang und der nach allen Umstansten nicht zweiselhafte Selbstmord bestimmten das englische Publikum vollends, die ganze Sache für eine seine Betrüsgerei zu erklären und über Price den Stad zu brechen. Nicht milder urtheilten auch deutsche Chemiker, z. B. Weigel, im Deutschen Merkur, Februar 1783, S. 171. f., und J. J. Ferber, in seiner Untersuchung der Hypothese von der Verwandlung der Mineralkörper, (1788). Auch Emeslin nahm die frühere Ansicht zurück und nannte Dr. Price den unglücklichen Märtyrer seiner Sitelkeit. Vergl. Geschichste der Chemie, Th. III. S. 247.

Deffen ungeachtet durfte dem Dr. Price großes Unrecht geschehen seyn. Seine Richter haben ihn hauptsächlich darum verurtheilt, weil die Sache nach ihrem System von Meinunsgen unmöglich schien; allein wer die Geschichte ausmerksam durchgeht, wird diesen Grund verwerfen. Bon Allen, die ihn kannten, ward Price als ein Mann von Ehre anerkannt, und eines Solchen Wort soll man nicht drehen noch deuteln. Auch hat niemand gewagt, die Glaubwürdigkeit der von ihm aufgestellten Zeugen in Zweisel zu ziehen. Zudem sind die beschriebenen Versuche so kunftgerecht, daß wenig oder nichts dagegen aufzubringen ware.

Das Eine, daß Price die zugefagte Biederholung nicht leiftete, das allein warf den Berbacht auf ihn: aber biefe Richterfallung fonnte wol unfdulbige Urfachen haben . und wer bes Mannes Burde fuhlt, wird lieber ihn entidulbigen als fteinigen. Unter feinem Racblaft hat man fein Tagebuch über feine Arbeiten gefunden. Das mochte unbedeutenb icheinen, und ift's doch nicht. Belder Chemifer ohne Lagebuch grbeitet. Dem widerfahrt es leicht, daß er Umftande überfieht ober veraifit, beren Richtbeachtung bie Bieberholung eines Berfuchs unmbalid macht. Go war es Runtel'n und Dippel'n icon ergangen, und mol ift zu glauben, bak es bem Britten ebenfo erging. Einmal mar es ibm weluns gen : aber er mußte nicht recht mehr. mie. Gebrangt und angetrieben, bas Berlorne wieder aufzusuchen, verwickelte er fich in ein Labprinth von Rehlariffen, und in einem folden Ralle fann ber Berdruft einen Distopf wol jum Lebensuber-Druffe führen.

Ein Martyrer ift Price gewiß, mehr aber fremder Gitel: feit als eigner, bes Schulzwanges namlich, ber nach jedem Muffcmunge einer neuen Schule boppelt fublbar wird. Man alaubte damals mit der chemischen Theorie schon vollig im Die Giferer verfegern bann Reben, bet Reinen au fenn. Seinem Chraefuble war bie nicht im Modefleibe auftritt. erfahrne Beidimpfung unerträglich. Gin foldes Gemuth ift wol nicht fabig, ju betrugen, um einen vorübergebenden Ruhm zu erschleichen. Die bas vermögen, die nehmen fic bas Leben nicht, wenn es fehlschlägt, sondern maften fich in irgend einem Berfted. Wol fab Price ben Sturm voraus, als er forieb; aber er traute fic mehr Raltblutiafeit zu, als er mirflich befak. Ale ber Sturm loebrach, mar er bod au reigbar, um fich uber bie Rlaticherei ber Groß = und Rleinftabter megauseten und geduldig an die Racmelt zu appel liren.

Bu derfelben Beit, als man noch fur und wider Price getheilt war, lebte in kondon felbst ein Mann, den feine

Bekannten aus arlthmetischen Gründen für einen Abeptent erklarten, den aber die Raturforscher nicht angrissen, weil sie nichts von Han wusten. Er hieß Rollesson, und hatte früher in Thames-street eine unbedeutende Materials handlung gehabt. In seinem fänstigsten Jahre gab er diese plöglich auf, nikethete ein großes Haus in Grosvenor-square, kaufte Güter in Northampton, Kent, Ester, Gussolf und Noefslk, auch eine Plantage auf Jamaika, und legte so viele Rapitalien in die Jonds, daß er sährlich dreitausend Pfund Zinsen aus der Bank zog. Wan rechnete ihm nach, daßsein Aufwand sich jährlich auß zwölf s die fünfzehntausend Pfund belaufe. Soviel man wuste, hatte er nie Erbschaften gethan, auch weder im Handel noch in der Lotterie einen Glücksfall gehabt.

Das alles murbe nichts beweisen. Man konnte alaus ben, baf er burd fluglich verhehlte Spefulationen, vielleicht eben burd molberechnetes Raufen und Berfaufen ber Lands auter ein grokes Bermogen erworben habe. Gines nur gibt ber Bermuthung einigen Babricbein: Bei biefem Bolftande unterhielt er in feinem Saufe ein großes Laboratorium, und hatte neben bemfelben noch ein fleineres, worin er gang allein Das groke laboratorium will noch nicht viel faarbeitete. gen, benn es tonnte bem Rentirer jum Beitvertreibe gebient haben, wie Andere pflanzen, fifcen ober jagen; aber bas fleine, das Allerheiligfte, worin er machte, man wußte nicht, mas, erinnert freilich an Benjamin Jeffe mit feinem Betftubden, und biefe Musleaung wird burch folgenden Umfand noch plausibler.

Price's Bersuche, die Auflehnung der Societat dagegen, die Erwartung der nochmaligen Beweise auf der einen, und die beharrliche Berwerfung auf der anderen Seite, hatten die Alchemie zum Sespräch des Tages in London gemacht. Das bei kam manches Andere mit zur Sprache, auch Rollesson's Reichthum und doppeltes Laboratorium. Man schenkte dem Mitburger mehr Ausmerksamkeit, als einem Abepten lieb sepn

Fann. Satte er danüber gelache, fo waren bie Redner bei Porter und Ale davon abgekommen. Allein er verließ mit Einmal England, um eine Reise nach Jeaken zu machen, woran er im Leben nicht gedacht hatte. Die Welt zu sehen, dazu war es für ihn zu spat; auch erreichte er nicht einmal das Land der Cieronen, sondern gand auf der Reise im Fesbruar 1783 zu Brüffel.

Die Nachricht von seinem Tode machte in konden grosses Aufsehen. Run glaubte man erst fest, was früher nur für möglich galt. Man bedauerte, daß er sein Seheims niß mit in die Gruft genommen habe. Es were wol intersessant, zu wissen, ob zwischen ihm und Price jemals Berührung stattgefunden habe. Bergl. Franksuter Reichsposizeitung, 1783, vom 10. März. Gülden falk's Sammlung, S. 10. f.

Price's Rufen hallte aus Danemark wieder. Der Apotheker Cappel zu Kopenhagen glaubte entdeckt zu haben, daß feines, aus Hornfilder wiederhergestelltes Silber durch Behandlung mit Arfenik guldisch werde. Der dortige Professor Krapenstein theilte seine Ueberzeugung und machte die Beschreibung des Cappelschen Processes diffentlich bekannt. Bergl. Crell's Reueste Entdeckungen in der Chemie, Ih. X., 1783, S. 186. f.

Der franzosische Chemiter Guyton de Morveau zu Dijon wiederholte Kragenstein's Bersuche, und fand allers bings Gold, funf Gran in der Unze Silber. Bergl. v. Erell's Auswahl der nedesten Entdeckungen in der Chemie, Bd. IV., 1786, S. 279. f.

Run schien die Beredlung unzweiselhaft bargethan; aber die Freude siel bald in den Brunnen, als der berühmte Metallurg v. Born denselben Bersuch mit mehren Arsenits forten wiederholte. Er fand, daß der bohmische, aus goldsfresen Erzen gewonnene Arsenik mit dem Silber gar kein Gold gebe, wol aber der an sich guldische Salzburger Arses mit, mit welchem Cappel, Rragenstein und Mordeau gears

beitet hatten. Bergl. Rlaproth's Chemische Annalen, 28b. I., 1787, St. IV. S. 887.

Der Bergrath Lehmann in Berlin war nicht abgeneigt, sich aus einem anderen Grunde für die eben zur Sprasche gekommene Metallveredlung zu erklären. Er glaubte
fest, daß er aus dem schweißtreibenden Spießglanzoppde kunstliches Silber machen könne. Er hatte es schon oft ges macht, und der Versuch gelang jedes Mal, so oft er ihn mit Spießglanz von derselben Sorte wiederholte. Als er aber auf Anrathen eines Freundes aus einer anderen Apotheke Spieße glanz holen ließ, erhielt er gar kein Silber. Nun prüfte er das zwoor gehrauchte Antimonium und fand es silberhaltig. Vergl. Berliner Monatsschrift, Bd. IX. S. 585.

In Diefe-Frungen ward auch ein wurdiger Mann vers wickelt, ben bie Geschichte hier nur mit Rudficht nennt, ba

fie in anderen Rachern feinen Ruhm verfundigt.

Johann Salomo Semler, ein berühmter Lehrer der Theologie zu Halle, hatte schon als Knabe Mancherlei von Alchemie gehört und gesehen, da der Alchemist Laus benschuß zu Saalseld ein Hausstreund seines Vaters war. Dieser Umstand gab ihm die besondere Richtung, daß er nesben seinen theologischen Studien und Verussarbeiten die Stunden der Erholung Versuchen widmete, zu welchen es ihm an hinreichenden Vorsentnissen mangelte. Vgl. Semsler's Lebensbeschreibung, Th. I. S. 68. f.

Seine ungemein ausgebreitete Gelehrsamkeit bot biefer Liebhaberei nicht wenig Rahrung in ben Schriften bes Mittelsalters. Bornehmlich aber befestigte feinen Glauben an bie Möglichkeit ber Metallvereblung ein späterer Borfall, ber wenigstens in Beziehung auf ihn felbst angemerkt zu werden verdient.

Als Semler icon in Salle lehrte, fahrte ein bortiger Jude ihm einen Fremden zu, der eben aus Afrika gekommen war und seine Sulfe in Anspruch nahm. Er zeigte ein Papier vor, auf welchem ein Dugend Zeilen judischer Schrift ftand,

die Worte waren aber negbisch und theklich. Er wies auf zwei Worter und feufzte kläglich. Diese Worter machten ihn unglucklich, wenn er nicht einen Gelehrten finde, der fie ihm deuten fonne.

Das zu erklaren, erzählte er nun, in Fez, Zunis, Tripoli u. f. w. mohnten viele Juden, und manche Famille habe von den Vorfahren her ihr Geheimniß in der Alchemie. Sie machten davon Gebrauch im Stillen, aber nur zur Rothedurft, um die Habsucht der Barbaren nicht zu reizen. Bei einem solchen Juden habe er lange gedient und oft Gold machen helfen. Auf dem Zettel wären die Zuthaten genannt, aber zum Ungluck habe er die Bedeutung der beiden Namen vergessen; und wenn nur ein einziges Stuck dabei fehle, so könne nichts daraus werden.

Semler gab sich alle mögliche Muhe, die Namen hers auszubringen, und zog befreundete Orientalisten zu Rathe, aber umfonst. Als er dem nach funf Tagen wieder anfragenden Juden keinen Aufschluß geben konnte, wehklagte dies ser jammerlich, daß er nun wieder nach Afrika gehen muffe, um seinen herrn darum zu befragen.

Die Ausfage des Juden ist ganz unverburgt, und wird noch verdächtiger, wenn man die neueren Berichte von Ali Bey damit zusammenhalt. Bielleicht diente die Afrikanische Alchemie zum Borwande für eine feine Bettelei. Indeffen erzählt Semler die Sache ganz ernsthaft' in seiner Lebensbeschreibung, Th. I. S. 824 — 327.

Im Jahre 1786 beschäftigte ihn die von dem Baron Leopold von Hirschen angepriesene Universalarznei, das sogenannte Luftsalz, mehr als alles. In rascher Folge gab Semler drei Abhandlungen "Bon acht hermetis, scher Arznei." heraus, empfahl das Luftsalz als prodat, und ging sogar noch weiter als Hirschen selbst, indem er beshauptete, daß man vermöge desselben auch Gold erzeugen könne, und zwar ohne Liegel und Kolen, in warmgehaltenen Gläsern.

Man widersprach ihm von mehren Seiten. Wiewol man ihn mit schonender Achtung behandelte, reizte ihn doch der Widerspruch zur Heftigkeit. Auf die billige Anforder rung, daß & die Zuthaten angeben solle, damit manischen Bersuch nechmachen könne, ging er zwar nicht einzi doch sandte er seinem Kollegen Gren zur Prüfung ein Glas, voll einer bräunlichen Salzmasse, welche das Gold erzeugen sollte. Schon bei der ersten Ansicht fand Gren darin Blattgold einz gemengt; aber das glaubte Semler nicht. Vergl. Berliner Monatsschielt; 1787, Bd. IX. S. 306.

Daffelbe Gemisch sandte Semler an Klaproth in Berlin, mit der Bersicherung; bas darin sichibare Gold sep nicht hineingethan, sondern aus dem Salze entstanden. Alaproth sand außer dem Golde darin nur Glaubersalz und Bittersalz, in ein Harnmagma eingehüllt, bekannte seine Ungläubigkeit; und verlangte, daß Semler ihm die Ingresdienzien in dem vor der Golderzeugung vorhetgehenden Zudstande übergeben solle, damit er sich mit eignen Augen vom der Entstehung des Goldes überzeugen könnte.

Darauf erhielt er von Semler, in zwei Glaser abges fondert, eine braune, schwierige Salzmasse, und einen Liquor, welcher den Samen des Goldes enchalte und das Salzideink. Aufgießen in der Wärme befruchten werde". Die Unterssuchung zeigte bald, daß das braune Salz schon unte Blattsgold vermengt war, welches, ohne Beihüsse des Liquors, schon durch reines Wasser ausgewaschen werden konnte. Gins nachfolgende Sendung enthielt ebendenselben Liquor und ebenschiefelbe braune Salzmasse, worein aber weit weniger Gold gemischt war, weshald es auch nicht sonderlich wachsen wolls te. Bergt. Breilner Wonatsschrift; Bd. IX: S. 574. Bd. XIII. S. 484.f.

Semler hatte unterbeffen feinen Berfuch mit immet gleichem Erfolge wiederholt, und meinte, Raptoth muffe es wol in der Behandlung verfehen haben. Er hatte fogar zunehmende Ausbeute, und schrieb frohlockend: "Ich bin

"viel weiten. Zwei Glaser tragen Gold. Alle funf ober "sechs Lagenehme ich es ab, immer zwölf bis funfzehn Gran. "Zwei bis duei andere Glaser sind schon wieder auf dem Wes "ge, und das Gold blubt unten durch. Freilich kostet mich "bis jeht jeder Gran Gold zwei, drei, auch wol vier Thas "ler, meil ich die Vortheile noch nicht weiß."

Bon diesem Auro philosophico aereo schickte er zur Probe Blatter von zwei bis drei Zoll kange und Breite ein. Claproth unterzog sich der Muche, dasselbe zu prüsen. Das geschah in glanzender Gesellschaft, da mehre Minister und endere Bürdenträger auf den Ausgang der Sache begierig waren. Zuschrem Erstaunen ergab die Prüfung, daß dieses gepriesene Luftgold nicht mehr, wie das frühere, aus gutem Schlaggold, sondern aus unächtem Blattgold oder Tombak bestehe.

Dieser lächerliche Erfolg öffnete endlich dem guten Sems ler die Augen über einen schuden Betrug, den man ihm ges spielt hatte. Seine Bersuche waren in einem Gartenhause angestellt worden, und er hatte eine arme Goldatenfamilie, die Wolthuten von ihm genoß, dazu gebraucht, die Släser warm zu halten. Ihn zu vergnügen, hatte der Soldat von Zeit zu Zeit feines Plattgold hindingethan, auch seine Frau inftruirt, als er zur Revue nach Wagdeburg abgehen mußte. Diese nun, um dem Gonner noch mehr Freude zu machen und doch auch wolfeiler dazu zu kommen, hatte lieber gar tolles Gold in großen kappen hineingeworfen. Bergl. Bers liner Wonatsschrift, 1789, Bb. XIII. S. 491. f. S. 575. f.

3mar benahmen fich die Berliner bei diefen narrifden Geschichte mit seiner Urbanitat, und trachteten geflissentlich, ben Beschämten durch Anetkennung seiner Berbienfte aufzurrichten; aber dennoch wirften das tief verwundete Gefahl und die Berleidung seines Steckenpferdes vernichtend auf die Les benstraft des Greises.

Uebrigens mar die Berhandlung über die Berfuche von Cappel und Semler, verbreitet burch die gelefenften Jours

nale, von großem Einflusse auf die dffentliche Weinung, Dier hatte man ganz besondere Källe zur Wasse gegen die Bertheidiger der Alchemie. So wie das verschleierte Gesheimnis des Luftgoldes sich endlich als ein Possenstelle aufe deckte, hatte man die Lacher gewonnen. Die Menge, die so gern vom Einzelnen auf das Ganze schließt, dehnte die Berwerfung auf alle Udeptengeschichten aus, ohne diese weister prufen zu mögen.

Dieser Unglaube konnte um so seichter Boden gewinsnen, als in diesem Zeitraume in Deutschland kein namhafter Abept auftrat, um so glanzenden Autoritäten das Gegengerwicht zu halten. Einen gab es wol, den Manche nicht abe geneigt waren für einen beutschen Rollesson palien; wess halb er hier nicht übergangen werden darf. Das innt:

Gottfried Christoph Beireis, Sofrath und Professor au Belmftabt, : geberen 1780, gefterben-1809. Sang mittellos verließ er 1750 feine Baterftat Michilaus fent, jum in Reng ju frudiren, und doch unterfruste er icon in Gena feine Mutter. : Dach Bollenbung feiner: Stubien brachte er drei Sabre auf Reifen au. bevor er fich in Belma hier wendete er unglaubliche Summen Radt habilitirte. auf Gemalde, Antiquitaten : Bemmen : Mungen , Automos ten; Mineralien, anatomische Bravarate u. Livi: wodurch er ein Bermogen fund gab, welches er in Belinftabe weder durch dratliche Praris noch durch Borlefungen ermerben Conne te. Buden wufte man, daß er jedes Mal gur Braunfebweis ger Meffe betrachtliche Gendungen in Gold erbielt. nun ein Laborgtorium besoß und oft barin beschäftigt war. fo glaubten Biele, daß er auf feinen Reifen bas Gebeimnik. Gold zu machen, erlernt babe, weil nur bas jene Rathfel aufzufieren ichien. Werm man ihn barüber ausholen wollte. fagte er nicht Sa, nicht Rein; benn es mochte ibm Bergnus gen, daß man ihm Ungemeines gutraute. Redoch hat fich unter feinem Nachlag feine Spur bavon gefunden, daß er in der eigentlichen Alchemie gearbeitet habe. Bielmehr ift. num bekannt, daß er sein großes Vermögen dem sogenannten Mineratkermes verdankte, den er vorzäglich schon darsstellter. Schon als Student hatte er dessen Bereitung, wo nicht erfunden, doch mit besonderm Glücke betrieben, worin er seine Subsistenz, auch Mittel sand, die Mutter zu ernähren. Der Berkauf dieser Farbe war der Hauptzweck seiner Relsen, so wie nachher Gegenstand selnes Weigeschäfts. Bergl. Bücking's Biographie von Beireis, in: den Zeitz wendsen, Bd. II. Abth. III. S. 69 — 122.

fciebenen Wibersacher der Alchemie, Johann Ehristian Siegleb, Oberkammerer und Rathschern zu Langensalze, einem trefflichen Chemiker der Stahlschen Schule. Erschrieb eine "historisch Litische Untersuchung der Alchemie, oder ber eingebildeten Goldmacherkunft, von ihrem Ursprunge sowol als Fortgange, und was nun von ihr zu halten sey." Weimar, 1777, 8. Reue Ausgaber: 1793, 8.

In der Borrede bemerkt er richtig, daß Zweisel der Anfang zur Wissenschaft seh, und wer nicht zweisle, prüse nichts. Möchte er seinen Gegenstand nach diesem Grunds satz abgehandelt haben; aber im voraus verwersen ist nicht zweiseln. Der Zweisler wägt behutsam das Für und Wiber ab; such beides aus den Quellen zu begründen, und läßt dem Lefer bis zum Schlusse die Freissie des Urtheils. Ein so phitosophischer Zweisler ist aber Wiegled nicht. Borläussig fängt er damit an, die Sache zu verwersen, auch wol ein wenig zu schumpfen, und dann gibt er sich das Ansehen, zu untersuchen; aber sein Streden ist nur dahin gerichtet, die ausgesprochene Verwerfung zu rechtsertigen.

Nach einer weit ausschweisenden Einleitung kommt er S. 77'. zur Sache, mengt S. 81. die Alchemie, welche gesprüft werden soll, unter alle Avten des Aberglaubens, und paart sie mit hegerei, Tenfelsbannen, Geisterfehen, Zeichendeuten und Wahrsagen, worin er also von Athanasius Kirscher wenig abweicht. Eine solche Ansicht mußte eigentlich jede

jede kritische Untersuchung ber Sache ausgeschlossen haben; aber ber gute Mann gestand sich wol felbst nicht, daß damit Diejenigen bestochen werden sollten, welche den Ruhm der Aufklarung nicht missen wollten.

Schröder'n macht Wiegleb, C. 86 - 90.. bittere Bormurfe, bag er durch feine Alcomiftifche Bibliothef die Schwachen verleite, ihre zeitliche Wolfahrt zu verscherzen. ihre Berufsarbeiten zu vernachläffigen, und ihr Bermbaen Diefer Ausfall gehörte nun gar nicht aufs Spiel in fetten. aur fritischen Untersuchung, ichien aber geeignet, Die Stims men der Menschenfreunde im poraus zu gewinnen. Beschuldiauna mar übrigens ungerecht, weil Schroder nicht sum Goldmachen aufmunterte, und aukerdem enthalt fie auch eine Unwahrheit. Es ift mit ber Alchemie, wie mit ber Lot-Benngleich ein großes Loos gezogen, auch richtig ausgezahlt wird, fo ift doch die Bahricheinlichkeit, es zu ges winnen, ein fehr fleiner Bruch pom Renner 30000 ober 50000. Es wurde unvernünftig fenn, fich einzubilden, bag es gewonnen werden muffe, wenn man frifc barauf einginge. Bu bemitleiden ift ber Leichtsinnige, ber mehr baran magt, als er leicht vergeffen fann; aber bann tragt bie Schuld mes ber die Lotterie noch der Rollefteur, fondern die Berfehrts heit bes Spielers.

Wiegled's Untersuchung des historischen ift kaum eine kritische zu nennen. Reineswegs übersah er, was damals schon bekannt war. Will man auch einräumen, daß dazu in kangensalze nicht alles vorlag, so hat er doch nicht einmal benutt, was ihm zur hand war, wie z. B. Justi's Nachzricht von Sehseld. Pelvetius, Monte Snyders und Setonius fertigt er, S. 301., in einer und derselben Periode ab. Woer sich einläßt, übergeht er doch Wichtiges, was ihm bezkannt seyn mußte, mit Stillschweigen, weil er es nicht wegzraisonniren kann. Das ist allenfalls das Versahren eines Advokaten, der seiner Partei, und nicht dem Rechte dient,

aber unwardig bes Referenten vor bem Richterfruhle ber Bafrheit, als welcher ein Schriftfteller handeln foll.

Ferner sagt Wiegleb, G. 359., das historische Zeugeniß könne überhaupt bei keiner Sache, die sich auf natürliche Arafte grunden solle, auf Glandwürdigkeit Anspruch machen, als nur dann; wenn die bezeugte Sache nicht wider die nastürliche Möglichkeit laufe. Diese Bedingung ist sonderbar genug, weil er nicht bestimmen konnte, wie weit diese Möglichkeit gehe. Damals war noch nicht einmat in Umlauf, was kavaisier leistete! Er warde selbst, wenn er jest eins mal zur Erdscholle zurückkehrte, über die Verwessenheit laschen muffen, mit welcher er 1777 der Natur ihre Schransken wollte.

Die Prüfung zeigt, daß Wiegleb, wennschon ein verbienftvoller Chemifer, boch wenig Unlage jur Rritif befaf. und barin bem Gegenftande nicht gewachsen mar, ben er au bearbeiten unternahm. Allein er durfte leicht magen, für eine machtige Vartei zu teden. Man zollte ihm gern Beifall, meil er mit fraftigen Worten aussprach, mas man gesaat wiffen wollte. Biele lobten ihn mol, ohne fein Buch Die fogenannte zweite Ausgabe fimmt mit ber au fefen. erften von Wort ju Wort, fogar im Drudfehlerverzeichniß auf bem letten Blatte, überein. Man hat alfo nur ben Eitel umgebruckt, und diefe merkantilifde Rachulfe beutet nicht auf zählreiche Lefer.

Ein verständiger Zeitgenosse Wiegleb's urtheilt über ihn und seine Kritik: Wer vorschnell Andere zu Betrügern oder einfältigen Leuten mache, und dabei unsichere Urtheile über verstümmelte Thatsachen mit Geräusch als geprüste Wahrheiten vorbringe, konne vielleicht auch des Betruges beschuldigt werden. Vergl. Mohsen's Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften u. s. w., (1783,) S. 52.

Ein Ungenannter lieferte eine Sammlung ber neuesften und merkwurdigften Begebenheiten, Die fich mit untersichiedlichen, vermuthlich noch lebenben Abepten und ihrer

philosophischen Linktur zugetragen haben; nebst der ausführlichen Geschichte bes großen Abepten Rikolai Flamelli, Hildesheim, 1780, 8.

Innocenz Liborius ab Indagino, der eigentslich Jager hieß, schrieb: Chymischephysikalische Rebenstunden, ausgefertiget von einem in der wahren. Chymie und geheimen Naturkunde sich übenden Naturforschar. Zwei Lieferungen. Hof, 1780, 8.

Abama Boody, eigentlich Dr. Abam Michael Birtholz, fcbriebt

1) Compag der Weisen, won einem Mitterwandten der achten Freimaurerei. Berlin und Leipzig, 1779, 8. Neue Ausgabe: 1782, 8.

2) Bon der Natur und Runft, nebft einem Auszuge aus etlichen fehr var gewordenen, deutlich und aufrichtig abs gefaßten Werken des berühmten Abepten Hermann Fiftuid. Leipzig, 1781, 8.

Bernhard: "Abhandlung von der Natur des philoafophischen Enes". Sildesheim, 1781, 8.

Sternanter: "Berfuch über den Zweck und Richt-"weck des Steines der Beisen". Amfterdam, 1782, 8.

Joseph Ferdinand Pervordi forieb: "Er= "klarung des mineralischen Reichs, ein Beitrag zur Ge= "fchichte der Alchemie", Berlin, 1783, 8.

Siegmund Beinrich Guldenfalt, heffendarms frattder Oberfandfommiffar, ichrieb eine "Cammlung von "mehr als hundert Transmutationsgeschichten, oder Beis "fpielen von Berwandlung der Metalle in Gold oder Gilber", Krantfurt und Leipzig, 1784, 8.

Ein Ungenannter schrieb den "Beitrag zur Ges, schichte der hoheren Chemie oder Goldmachers, kunde in ihrem ganzen Umfange. Ein Leseduch für Als, chemiften, Theosophen und Weisensteinsforscher, auch für "Alle, die, wie sie, die Wahrheit suchen und lieben". Leipzig, 1785, 8.

Benceslau's Johann Guftav Rarften, Prosfestor ber Mathematik und Maturlehre zu Salle, fchrieb: "Phylich schymische Abhandlungen) durch neuere "Schriften von herniefichen Arbeiten und andere neue Unterspfuhungen verankaft", Salle, 1786, 8.

Ein Ungenannter gab heraus: "Magazin für die "hohere Raturibiffenfchaft und Chemie", zwei

Bande, Tubingen, 1784 - 1787, 8.

Rarl Arnold Rortum fcrieb' eine "Bertheis "digung der Alchemie gegen die Einwürfe einiger neus seren Schridefünstler, besondets gegen Wiegleb", Duissburg, 1789, 8. "Noch ein Paar Worte über Alchemie und "Wiegleb", Duisburg, 1791, 8.

Ein Ungenannter, mahricheinlich der Berfaffer des obis gen Beitrags u. f. w., redigirte ein "Zafchenbuch fur "Alchemiften, Theofophen und Beifenfteinsforscher, die

"es find und werden wollen", Leipzig, 1790, 8.

G. Nemo von Langenheim, ein Pseudonymus, schrieb: "Naturgesetzmäßige Untersuchung des sonderbaren "physischen Richts. Zur Steuer der hermetischen Philomysophie". Ohne Druckort, 1790, 8.

Johann Friedrich Dendel, turfacfifcher Berge rath, ein bekannter Metallurg, gab heraus: "Mineras "logifche, dymifche und aldymiftifche Briefe",

zwei Theile, Dresben, 1792 - 1794, 8.

Chriftoph Bergner, Laborant in Prag, fcrieb:

1) Chymische Bersuche und Erfahrungen. Drei Theile. Prag, 1790 — 1792, 8.

2) Ift es moglich, aus Metallen, worin weder Gold noch Silber enthalten, ein bichtes, in allen Proben beständiges Gold und Silber hervorzubringen? u. f. w. Prag, 1794, 8.

In der Mitte dieses Jahrzehends hort die alchemistische Literatur auf. Dieses Berschwinden der Alchemie vom Bachermarkt deutet nicht auf ihre Bernichtung. Sie zog sich

in eine concentriete Stellung jurud. Ihre noch immer zahle reichen Freunde munichten sich einander mitzutheilen, ohne sich dem Dohne der Berächter bloszustellen. So trat in die Stelle der Literatur die hermetische Gesellschaft, welche sich von früheren Bereinen zu ähnlichen Zwecken darin unterschied, daß sie nicht auf einen besondern Ort beschränkt seyn, sondern ganz Deutschland umfassen sollte.

Man gab der Welkunk so viel Kunde, als eben hinzeichend war, das Daseyn der Berbindung außer Zweisel zu seigen, damit Gleichgesinnte Beranlassung und Gelegenheit sinden möchten, sich anzuschließen. Thüringen, das Derz von Deutschland, schien auch, wenigstenstanfänglich, bet Wirtelpunkt der Wirksankeite zu senn, Der Plan war 1795 schon entworfen, und entwickelte sich in den folgenden Juhren, so wie man sich zusammenkand und die Idee zur Wirklichkeit wurde; dem die angunge Publicität, welche man der Sache gab, versehlte ihre Wirkung nicht.

Im Jahre 1796 murben, um ju jenem Zwecke eine Berhandlung einzuleiten, in der gelefensten Zeitschrift, dem Reich bangeiger, N. 234., hermetische Fragen aufgestellt. Darauf erschien:

Reun Sage ber höheren Chemie, welche von einer hochgelehrten Gefellichaft vorgelegt wurden, beantwortet von Joseph Ferdinand Friedrich. Frankfurt, Leipzig und Wien. 1797. 8.

Bald gewann die Unterhaltung mehr Lebhaftigkeit, und ber Reichsanzeiger lieferte eine ganze Folge von Auffägen im Jahrgange 1798, N. 70., N. 72., N. 75., N. 76. und N. 77. In der Folge wurden diese Mittheilungen seltener, und hörten ganz auf, weil der Zweck erreicht war.

e jos Andrewski karendalski na 1966 sene Brut potro Lobbert († 1966) 1998 - Bruther **Sob Islandr**, skrivnski

Barrer (1947) Grand Gallerini

Den burften glauben, daß die produktive Alchemie seit 1800 zu dem Arabern zurückgekehrt sep, von welchen sie ausging.

The many of a few fittings.

Bon ben afrikanischen zwar ift wenig zu ruhmen. Ein gesehrter Spanier, Don Domingo Babia p'Leblich, welcher im Jahre 1803, als Muselmann verkleibet, unter bem Ramen Ali Ben Nordafrika bereifete, berichtet über Tanger und Fez an zwei verschiebenen Stellen beinahe gleiche lautend:

"Die Chemie ist für biese Boller so gut als gar nicht "vorhanden; doch haben sie Begriffe von der Alchemie, weil "man bei ihnen noch einige armselige Abepten antrifft." Bergl. Ali Ben Reise durch Afrika, Weimar, 1816, 8., S. 43. 99.

Dagegen mochte sich im Mutterlande, bei bem Kern ber Ration, mehr Kenntniß bergen, wennschon Niebuhr's Rachrichten kaum so etwas erwarten ließen; denn von daher haben wir die neueste Kunde von einer bewirften Metallveredlung.

Im Jahre 1814 erschien bei dem englischen Residenten zu Bassora, Sir Colquhoun, ein alter Araber, und bat um seinen Schutz gegen den Schech von Grane, der ihn verfolge, weil er Gold machen könne. Als der Resident

das lachelnd bezweifelte, erbot fich jener zur Probe, die for gleich angestellt wurde.

Colquhoun warf vier Bleikugeln von seinem Borrath, die er zuvor abgewogen hatte, in einen glübend gemachten Schmelztiegel. Der Arabet gab ihm dazu vier Papiarchen, in welche ein weißes Pulver eingeschlagen war. Wie wars ben alle vier auf das fließende Blei geworfen. Als dieses zwanzig Minuten getrieben hatte, wurd der Tiegel vom Feuer abgehoben und ausgegoffen. Der Araber hatte bis dahin den Tiegel nicht berührt.

Das ausgegoffene Metall war gelb, und mog eben fo viel, als die vier Bleikugeln zubor gewogen hatten. Der Golbarbeiter bes Bazars warb herbeigerufen, es zu brufen. Er erklarte es für gutes Golb und schätzte ben Werth beffelben auf neunzig Piafter.

Der Resident versprach nun dem Araber seinen Schuß; allein in der ersten Nacht schon, da dieser ausgegangen war, um seine Sachen in des Residenten Haus zu bringen, ward er von den Leuten des Schechs, die ihm auflauerten, auf der Straße ergriffen, auf ein Schiff gebracht und nach Grasne entführt.

Colquhoun erzählte diesen Borfall seinem Freunde, Macdonald Kinneir, welcher ihn auf seinen Reise bald darauf besuchte. Bergl. Kinneir's Reise durch Kleinasien, Armenien und Kurdistan, in Bertuch's Neuer Bibliothek der Reisebeschreibungen, Bb. 27. S. 348. f.

Die angeführten Umstände machen diese Thatsache so glaublich, daß zu munschen ware, wir hatten von dem Zeugen selbst eine umständliche Erzählung statt ber mitgetheilten Notiz von einem Reisenden, welchen die Sache, wie es scheint, wenig interessirte. Eine weiße Galdtinktur ist ungewöhnlich, doch nicht ohne Beispiel. Möchte

Perr Colquisoun, wenn er vielleicht seitbem jurudtehrte und noch lebt, über seine Erfahrung mehr mitzutheilen bewogen werden.

Die Transmutation von Baffora liefert einen Anfang zum neunzehnten Kapitel; doch fehlt es an der Fortsetzung, indem Europa nichts Bemerkenswerthes darbot. Bon dem Fortbestehen und Wirken der Hermetischen Gesellschaft hoet man schon lange nichts mehr. Die Literatur ist bis auf ein einziges Schriftchen zusammengeschrumpft, das sind die "Literarischen Nachrichten zur Geschichte des sogenannten "Goldmachens", von Christoph Gottlieb v. Murr, Leipzig, 1806, 8. Der Verfasser versteht die Kunst, Allen alles zu seyn; denn auf der einen Seite bekennt, auf der anderen bezweifelt, und auf der dritten verspottet er die Alchemie. Unter mancherlei Nürnberger Tand sindet man doch auch brauchbare Notizen.

Die historische Untersuchung ift für jest nicht weiter zu verfolgen. Die Resultate berfelben murbe ich in folgende Sate zusammenziehen:

Es gibt ein demisches Praparat, durch welches ans dere Metalle in Gold verwandelt werden konnen.

Es ift in mancherlei Gestalten und in verschiebenem Grabe ber Bolltommenheit vorgetommen.

S gibt ein chemisches Praparat, durch welches and bere Metalle, auch Gold, in Gilber verwandelt werden können.

Die von den Aerzien des Mittelalters gerühmte Beile traft' jener beiben Produfte ift in neueren Zeiten zweifelhaft geworden, indem einige der größten Weister von ihr'ichweisigen.

Abgefeben von überwiefenen Betrügern und Berdachstigen, fo haben Andere eine gute Anjahl von Beweifen ab

gelegt; welche an ber Wahrheit der Achemie Kiche langet 3th elfeln laffen; aber

Die allermeisten Probestude find von Personen abgelegt worden, welche die Linkturen von Anderen erhielten, nicht selbst zu bereiten wußten. Dahin gehoren: Rellen, Gastenhover, Dubois, Butler, Sendivog, Berigard, Delmont, Richthausen, Schweiser, Deliste, Botticher, Sajetan, Augs, horter, Reussing u. A.

Bennschon die neun ersten Kapitel der Geschichte mansches Beachtenswerthe enthalten, so sind boch die dort ges nannten Abepten zweiselhaft, z. B. Arnald von Billanos va, Raimund Lullus, Flamellus, Basilius Balentinus, Bernhard, Ripley und Zacharias. Dasselbe gilt von manchen Neueren, als: Monte Snyders, Helbig, Stahl, Price u. A.

Der wahren Abepten hat es wenige gegeben. Rur fünf find uns namentlich bekannt geworden, und die find: Setonius, Philaletha, Wagnereck, Laskaris und Sehfeld. Sie folgen chronologisch so auf einander, daß jedes Jahrhundert nur drei zählt und auf jedes Menschenalter nur ein Einziger kommt. Das durfte auf die Bermuthung führen, daß Einer von dem Anderen gelernt und Jeder sein Seheimniß nur Einem Nachfolger überantwortet habe.

Nach Sehfeld's Zeit hat man keinen großen Abepten mehr kennen gelernt; benn Stahl ift gewiß kein solcher, sons bern wahrscheinlich ein untreuer Sehulfe, der mehr ablernte, als gut war. Daß die Runft mit Sehfeld ausgestorben sen, ist schwerlich zu glauben. Nach jener chronologischen Prosgression darf man vielleicht annehmen, daß nach Sehfeld schon zwei Nachfolger im Besitze waren.

Barum diefe Nachfolger unbekannt blieben, wird nicht schwer zu errathen fenn, wenn man fich in ihre Stelle vers fegen will. Sie scheinen davon zuruckgekommen zu fenn,

uns von der Wahnheit ihrer Kunft überzeugen ju mollen. Für Diejenigen, welche sich überzeugen lassen wallen in glauben, fie genug gethan zu haben, und das mit Recht. Uebrisgens befinden sie sich wol dabet, wenn niemand an ihr Dassenp glaubt.

Bei bem allen wird die Geschichte nicht geschloffen bleisen. hier und dort mag fich etwas gezeigt haben; aber die zur Satung gewordene Berachtung der Achemie halt zu Bieste ab, es mitzutheilen. Was fie vielleicht im Stillen aufzeichneten, wird bennoch den Nachkommen bekannt werden, und dann wird auch der Folgende nicht fehlen, um diese Arsbeit fortzuseten und, wo ich irrte, zu berichtigen.

Parafondes, Mallan 1998, Propins i. Dullum guis man mandrat bere selection <del>de l'Ara France and l'</del>s constas is d'A Malla cold.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1915 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O'not Runn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | abmatistic e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the state of t | of none thousands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SK 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Harring Harring Control of the Contr |
| The state of the s | Tolk hall be the the things of the part of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ies with a charm b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| No. of the state o | 4:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Car to the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | euften bie Seiten, bid; minich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die gabien bebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | euten die Seiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ubraham, ein Alchemist, 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alphager 4 innoch07 L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abu Dschafar Ibn Tofail '98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abu Ismael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abu Insuf Alchindi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | supporting we upities 200 1458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aron menilad Grapt. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alter v. Panopolis : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ubui Chassem 4 1 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mays von Cifteron & 2518-601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abul Pharagi 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ambrosius Merlin 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acqueville 4462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amthor, Raspary ( - 1999) 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adepten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unberson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anderson 3. B., 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aegyptische Alchemie 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anepiaraphos 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agricola, Georg, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agricola, Joh.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ungelus, G., 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maricola, Conas. 987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ming . Curfurftin. 7 . Just 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agrippa v. Nettesheim 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annaberg / Monch. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26imo 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unthony, Francis, 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aindias Gazaios . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antonius de Abbactant (184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Albinus, Rathani, 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antonius Carvifinus 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Albrecht Achilles 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Albrecht ber Große 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alchemie (Name) 1. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meabiffen 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weabifanten 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| endining intended 1. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The deland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aldiabbachi 249<br>Aldiabbachi 3 108<br>Aldiabi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Archelaus 40 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Militaria in Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alembit 3871 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1Atriftoteles, ein Alchemiffred. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alembroth " 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arlensis, Petrus, 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alfarabi 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arnald v. Villanova 146, 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alfahest 55. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Artephius 125<br>Afheton, Thom., 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Almisadir 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wipeton, Thom., 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ci.

| Afhmole, Elias,                  |                        | -Mantaart, St.,           | 462         |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| Atremont                         |                        | Blauenftein , G. v. ,     | 413         |
| Attogrehi                        |                        | Blet, Andr.,              | 330         |
| Aubry, Jean be,                  | 481                    |                           | 439         |
| Augmentation                     | <b>2.</b> 5 <b>2</b> 0 | Blut, Saturn's,           | 62          |
| Augurelli                        | 258                    |                           | 268, 278    |
| August II., K. v. Pole           | n, 474                 |                           | <b>3</b> 68 |
| August I., Kurf. v. Go           |                        |                           | 5 <b>46</b> |
| Aurach, Georg,                   |                        | Boerhave, H.,             | 21          |
| <b>A</b> urelia                  | 207                    |                           | 217         |
| Aurum potabile                   | ,5                     | Boobt, Anf. Boet. be,     | 360         |
| Aurum sophisticum                | 219                    |                           | 595         |
| Moicenna                         | 97                     | Borel, Ski.               | 431         |
| Artelmaner, St. R.,              |                        | Born, Ign. v.,            |             |
| Naot ber Weisen                  | 207                    |                           | 462         |
|                                  | ***                    | Borrich, Dlaus,           | 420. 429    |
| Bachuone, Arn.,                  | 146                    | Moffet Honius . 100 44    | 395         |
| Baco j : Noger,                  |                        | Botticher, 3. Fr., mail   |             |
| Balbian, Jooft vans              |                        | Beple, Rob., inc.         | 455         |
| Balbewein, Chr. Ab.,             |                        |                           | <b>26</b> 0 |
| Prants & Colenha                 | 582                    | Brachel, P. van,          | 360         |
| Barbara, Kaisering               | ? √ <b>228</b>         | Gragadino                 | 292         |
| Barchusen, Joh. Konr.            | 427, 512               | Braun, G. 9:7:            |             |
| Barnaud, Nik.,                   |                        | Beebie, 3. Fr. 1, 1902 19 | . 514       |
| Basilius Valentinus              |                        | Beengi, Andr.,            | 355         |
| Bateborf, H. v.,                 | 877                    | Brie, be las promos       |             |
| Bauer, ber Rleine ut C           |                        | Brudner, John 1957.       | 350         |
| Bauhof in Wien                   |                        | Brunner, Balth.,          | 320         |
| Beaufoleil, Baron,               |                        | Bulle Spondent            | . ,160      |
| Becher, John Jonds: 1.           | ::::::: <b>416</b>     | Barean in Genf            | 38 <b>3</b> |
| Beireis, Gotefr. Chrift          |                        | Burthardt, Mfr.,          | 247         |
| Belias, Johannes,                |                        | Batler, James,            |             |
| Bergner, Chr.,                   |                        |                           |             |
| Berigard, Claube,                | : <b>979.</b> 601      | Edjar, Theoph.            | 322         |
| Bernbard, Graf,                  | 280, 601               | Eaëtano, De Mar           | 484, 601    |
| Bernhard                         | 3441 <b>595</b>        | Cappel                    | 586         |
| Befarb, J. Bapt.,                |                        |                           | 390         |
| Benther . Date                   |                        | Carolus a petra alha      | .321        |
| Beper, Albr.,                    | 1:" : <b>289</b>       | Carreri, Aleff.,          | .294        |
| Beper, Albr.,<br>Birelli, G. B., | 1. 4 : <b>35</b> 5     | Carter, Rich.,            | 240         |
| Birthold, A. M.,                 | <b>59</b> 5            | Chediat                   | <b>37</b> 8 |
| Blank, Wilh.,                    | • 1. √6 <b>5</b> 5 €   | Champier, Symph.,         | . 148       |

|                               |              | رسان والسار                          |             |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| Chaos, Freib. v., 399         |              |                                      | 269         |
| Chartier, Is.,                | 45)          |                                      | . \$50      |
| Chatdigne, Gabr. be,          | 359          | Dommy, Matth.,                       | , .         |
| <b>Elema</b> Saltenther       | 29           | Dammy, Matth.,                       | 522         |
| Chemie, hohere,               | 566          | Daftyn, John, SQS. \$06              | 164         |
| Chevaliers, guerre des,       |              | Dec, John, 393. 206                  | . 308       |
| Childe, Dr., 1890             |              | Defiele von Splanez 502              | 601         |
| Chinesische Alchemie          |              | De Luc                               | . 383       |
|                               | . <b>551</b> | De Luc<br>Delle, de, 274. 301        | . 332       |
| Christian IV., R. v. Danem.   |              | ZEMOTTIOS 5                          | 4, 04       |
| Christian I., Afr. v. Sathlen |              |                                      |             |
| Christian II., Kf. v. Sachsen |              |                                      |             |
| Christoph von Paris           | 140          | Denns Zachaire                       | 272         |
| Chrystopus Fanianus           | 280          | Desnopers 344, 367<br>Didinfon, Com. | . 378       |
| Chrysogomus Polydorus         | 269          | Didinfon, Com.                       | 459         |
| Ehrysomallos                  | 528          | Wienpeim 7 3. 28.6.                  | 527         |
|                               | 258          | Dierbach, Schmolz &                  | 490         |
| Chymiphilus, J. J.,           | 517          | Digop, Jean,                         | 296         |
| Clajus, Joh.,                 | 350          | Diokletian in Aegypten               | 48          |
| Clangor Buccinae              | 245          | Dionysius Zacharias                  | . 272       |
| Clauber, Gabr.,               | 413          | Dippel, J. A., 486, 491, 501         | . 510       |
| Clavaus                       | 296          | Dorn, Gerh., 276                     |             |
| Clobes, Nik.,                 | 287          | Donr, le,                            | 296         |
| Clopinell                     | 163          | Drebbel, Corn.,                      | <b>359</b>  |
| Clos, Domin. du,              | 453          | Drechster, J. G.,                    | 419         |
| Cobbe, John,                  | 217          | Dichafar : "                         | 86          |
| Collesson, Jean,              | <b>385</b>   | Dubois 356                           |             |
| Colquhoun                     | 598          | Dulco                                | 296         |
| Colson, Lancelot,             | 416          | Duns, John,                          | 157         |
| Comarins                      | 40           | Dúrbach                              | <b>3</b> 01 |
| Comitibus, L. be,             | 488          |                                      |             |
| Concius, Andr.,               | 418          | Eduard III., R. v. Engl. 170.        |             |
| Conbespanus                   | <b>3</b> 51  | Eduard IV., K. v. Engl.              | 240         |
| Couring, Berm.,               | <b>37</b> 9  | Efferarius                           | 129         |
| Constantini, Dr.,             | 563          | Cibemir Gelbefi                      | 103         |
| Conti, L be,                  | 483          | Etirir, groß u. kl.,                 | 2           |
| Cor, Jaques le,               | 220          | Engelleder, J. K.,                   | 452         |
| Cortese, Isab.,               | 295          | Erastus                              | 290         |
| Eramer, Kasp.,                | 419          | Erbach, Gráfin,                      | 497         |
| Eramoisi                      | 195          | Eremit v. Jerusalem                  | 121         |
| Cremer, Abt, 169. 172.        |              | Ernst Ludwig, Landgraf von           | 400         |
| Creuz, Freih. v.,             | 492          | Hellen                               | 493         |

| Cichenrenter, D.,            | 256         | Seoffron d. Aelt. 517             |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Espagnet, Jean be,           | 357         | Georgios Kebrenos 77              |
| Ettner von Siteris, J. Chr., | 512         | Georgios Syntellos 49. 55         |
| Euferarius                   | 129         | Georgius Angelus , 238            |
| . :                          | · .;        | Georg Aurac 236                   |
| Sabre, \$. 3.1               | 385         | Beorg, Meister, 336               |
| Kanianus                     | 280         | Gerhard, 3. G., 543               |
| Sarabi                       | . 96        | Gerhard, J. R., 553               |
| 0                            | 217         | Bermain, El., 432                 |
| Ferber, 3. 3.1               | .1 13       | Gesellschaft, Alchemische, 414    |
| Serbinand III. / Raifer .    | :397        | Gesellschaft, Hermetische, 597    |
| Ternel, Jean,                | 271         | Diabe: 86                         |
| Ferrarius                    | 129         | Giovanni be Pabua 355             |
| Kicinus                      | 285         | Glauber, J. R., 408               |
| Fictuld, Hem.                | 544         | Gliffenti, Fab., 295              |
| Sigulus, Bened.              | 349         | Smelin, Joh. Fr., 14. 581         |
| Fioravanti, Leon.            | 295         | Solide, A. D., L 543              |
| Kirmicus                     | 61          | Goldmachen                        |
| Fischer, Joh.,               | 228         | Girlosame 8                       |
| Klamellus 188.               | 601         | Gothfeele 8                       |
|                              | 364         | Goldtinktur 2                     |
| Focet                        | 549         | Soffenhauer 331                   |
| Forberger, G.,               | 276         | Gottfried von Stendal 228         |
| Frante, 3., 301.             | <b>377</b>  | Gottmann, Abept, 429              |
| Krang I., Raifer,            | 531         | Grabinglas . 536                  |
|                              | 545         | Grandeville , 460                 |
| Freyberg, D. v.,             | 225         | Graffaus 351                      |
|                              | 597         | Grafhof, Joh., 351                |
| Friedrich I., R. v. Preußen  | ••          | Gratarolus , ; 293                |
|                              | 486         | Gratianus 130                     |
| Friedrich II., R. v. Preußen | 547         | Gren, Fr. A. R., 540. 589         |
| Friedrich, Berg. v. Burtems  |             | Grewer, 30b., 261                 |
|                              | <b>3</b> 68 | Griechische Alchemie 52, 231. 434 |
| Furich, J. N.,               | 354         | Grill, ein Alchemift, 429         |
| G, 25 5,                     |             | Grimaldi, Jac., 385               |
|                              | 270         | Groß, Pfarrer, 382                |
| Gallus, Fr.,                 | 281         | Großschedl v. Aicha, . 377        |
| Sagmann, Franz,              | 442         | Grummet, Chr., 450. 454           |
|                              | 296         | Sualdo, Fr., 464                  |
|                              | . 93        | Suibert, N., 357                  |
| Beifter, demifche,           | 6           | Guido de Montanor 155             |
| Schefi                       | 103         | Guillaume 405                     |
| <del></del>                  |             |                                   |

| o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Section 1997                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gillbenfalt, Siegm. B., 549. 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jean le Meun 163                       |
| Gustenhover, Ph. Jat. , 381. 60f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jean Roquetaillade 186                 |
| Guftav Abolph, König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jebsenius, Job., 379                   |
| Schweden 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jeffe, Abraham, 526                    |
| Constitution of the contract o | Jeffe, Benjamin', 525                  |
| Hagis, Jusuf Bul, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jod, J. G., 499                        |
| Haimo, Bischof, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Johann, der Alchemist 225              |
| Hamilton, W., 384. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Johannes Andreas 147                   |
| Hannemann, J. L., 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Johannes Anglicus 158                  |
| Danffen, Jak., 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Johannes Damaskenos '74                |
| Harpach, Kasp., 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Johannes der Ebangelift 50             |
| Harprecht, Joh., 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Johannes de Fontina 320                |
| Hapeck, Th. v., 301. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Johannes de Garlandia 117              |
| Headrich, John, 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Johannes Piscator 228                  |
| Heilmann, J. Jak., 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Beinrich IV., R. v. Engl. 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johannes XXII., Papft, 159             |
| Beinrich VI., R. v. Engl. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johannes Rhenanus 353                  |
| Belbig, J. D. Freih. v., 453. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Johannes de Rupestiffa 186             |
| Heliodoros 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johannes Ticinenfis 209                |
| helmont, J. Bapt. v., 387. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Johannes Erithenius 257                |
| Belvetius, J. Fr., 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Johann Jsaak Hollandus 214             |
| Bendel, J. F., 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Johann Philipp, Kurf. von              |
| Benffing, J. Eb., 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mainz, 402                             |
| Dermes Trismegiftos 24. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Johann Philipp, Kurf. von              |
| Bermetisches Siegel 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trier, 553                             |
| Bermon, Priefter, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Johann Wilhelm, Kurf. v.               |
| Hervordi, J. F., 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b. Pfalz, 485                          |
| Hieronymus Scoms 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Hierotheos 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johnson, Will., 431                    |
| Dirschen, L. v., 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Irenaus Philaletha 389                 |
| Dirfcbing, W. S. E., 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Hoghelande, Th. v., 339, 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jugel, J. Gottfr., 527. 546            |
| Hollandus, B. u. G., 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jungfernerbe 52                        |
| Homberg, W., 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Honauer, G., 320'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Justi, J. H. Gottl. v.; 16. 532        |
| Borlacher, R., 479. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jusuf Bul Hagiz 108                    |
| Horter, Apotheker, 533. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ************************************** |
| Hortulanus 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ralid, Gultan, . 104. 121              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kalid Ben Jazichi 104.                 |
| Jäger 595.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | July 1                                 |
| Jamblichos 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kallias von Athen 58                   |
| Ibn Waschia 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kardiluck, J. Hist., 447               |
| Sec. desiration 10 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 200.1                                |

| Larl VI., R. v. Frankreich,  | 195        | Lags, Joh. v.,.         | 223           |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Rarl VII., R. v. Franfreich, |            |                         | 260           |
| Rarften , 23. 3. G.,         |            | Lavinus Lemnius         | 404           |
| Kebrat al ahmad 98           | . 127      | Lagneau, Dav.,          | <b>3</b> 59   |
| Pedrenos, Georgios,          | 77         |                         | 229           |
| Reil, Chr. B.,               | 544        | Lana, Fr. T.,           | . 433         |
|                              | . 601      | Lancilotti , C. ,       | 465           |
| Rellner, Dav.                | 513        |                         | v., 596       |
| Rempen, H. v.,               | 337        |                         | 228           |
| Kerfring, Th., 208           | 430        |                         | <b>28. 79</b> |
| Kerzenmacher, P.,            | 280        | Laskaris, Abept,        | 470. 601      |
| Lefter, Thom.,               | 378        | Lasnienoro              | 223           |
| Kibrit, f. Kebrat.           |            | Lateinische Alchemisten | 111           |
| Kinneir, Macd.,              | 599        | Lavinius, Wenz.         | 270           |
| Kircher, Athan.,             | 412        |                         | 296           |
| Kirchmaier, G. Kasp. 7 455.  | 474        | Leblich, Don Domingo    | Bos           |
| <b>L</b> irkebp              | 217        |                         | 598           |
| Kirwan, Rich.,               | 581        | Lehmann, J. G.,         | <b>587</b>    |
| Liuperli, Mah.,              | 435        | Leibnit, Gottfr. 28.,   | 414           |
| . Klaproth, M. Benj.,        | 589        | Leo, Johannes,          | 109           |
| Kleopatra, Konigin,          | 40         | Leopold I., Raiser,     | 485           |
| Klettenberg, J. Heft. v.,    | 515        | Lewis, Will.,           | 458           |
| <b>L</b> nor, L. W. v.,      | 209        | Lenffer, Fr. 2B. v.,    | 539           |
| Loch, Materialift,           | 333        | Libav, Andr.,           | 348           |
| Kônig, Em.,                  | <b>330</b> |                         | <b>37</b> 8   |
| Koffsky, Binc.,              | 239        | Liborius, J.,           | 595           |
| . Komanos, Komarios,         | 40         |                         | 290           |
| Koran, ob darin Alchem.?     | 83         | Liebknecht, Rath,       | 480           |
| Rorinthisches Erz            | 111        | Lohndorf, H.,           | <b>335</b>    |
| Korndbrffer, Barth.,         | 268        | Lowenblut               | <b>2</b> 51   |
| Kortum, K. A.,               | 596        |                         | 449           |
| Rosmas                       | 73         |                         | 465           |
| <b>Kos</b> mopolit           | <b>325</b> | Ludwig v. Neiß          | 248           |
| Krapit, G.,                  | 247        |                         | 166. 601      |
| Krahenstein, Ch. G.,         | 586        | Lunaria                 | 504           |
| Kraus, R. W.,                | 455        | Luther, Dr. M.,         | 262           |
| Kreiling, J. K.,             | 544        |                         | • •           |
| Frohnemann, Ch. 28. v.,      | 446        | and a second            | <b>5</b> 8    |
| The state of the control     | 449        |                         | 2             |
| Junrath, H.,                 | 322        |                         | 200, 228      |
| Kunft, J. Ch.,               | 544        | Mamugnano               | 292           |
|                              |            |                         | Mans          |

|                             | . 518       | 244604 T                                  | 880          |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|
| Maria Prophetissa.          | 48          |                                           | 419          |
| Maria Cherefia              | 530         |                                           | 121          |
| - Marini, Gius.,            | <b>5</b> 85 |                                           | 860          |
| Marquard, H.,               | 801         | Morveau, G. de,                           | 586          |
| Marsilius Ficinus           | 235         | Moscherosch v. Wistelsheim                | 569          |
| Martin von Frihlar          | 480         |                                           | 45           |
| Martini, Kornel.,           | 340         |                                           | 869          |
| Martini, Valer.,            | 385         | Marilan Mustinet                          |              |
| <b>M</b> askurat            | 191         | Muller, J. El.,                           | 376<br>514   |
| Marimilian, Kaifer, 197.    | 283         | Mundan, Th., 242                          | 460          |
| Marimilian Emanuel, Rurf.   | ٠. •        | Murr, Ch. G. v., 542                      | . 400        |
| v. Baiern,                  | 485         | Mpfterien, agnpt.                         | 22           |
| Maner, Mich.,               | 858         | Mystifer                                  |              |
| Mazotta, Bened.             | 433         |                                           | 7            |
| Mehun, J. de,               | 163         | Nazari, G. B.,                            | 294          |
| Meibinger, R. v.            | 551         |                                           | 854          |
| Meisner, Lor.               | 208         | Mond . Q u                                | 248          |
| Melanchthon, Ph.,           | 262         | Miles of the second                       |              |
| Melufinus, Baff.,           | 857         | Witanhanad Witanaire                      | 569          |
| Memphitische Tafel          | 67          | Witaland to Cut.                          | 79           |
| Mennens, vau,               | 860         | an ar a                                   |              |
| Merdhin Emrys               | 118         | Northon, Sam.,                            |              |
| Merkurialwasser             | 251         | Mantan Okam                               | <b>864</b>   |
| Merfurius d. W. 7. 143.     | -           | POSSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSE | 246          |
| Merlin, Ambrof.             | 118         | Runsement, I.,                            | <b>568</b>   |
| Metternich, Freih. Wolf v., | 494         |                                           | <b>3</b> 58  |
| Metternich, Graf E. v.,     | 494         | Derberg, Monch v.,                        | 210          |
| Meun, J. le,                | 163         | <b>Domarus</b>                            | 185          |
| Meutha, Ad.,                | -           | Dhakan, Alvarez,                          | 261          |
| Meyer, J. Fr.,              | 162         | Olympiodoros                              | 70           |
| Michael Stotus              | 564         | Orfchall, J. Ch.,                         | 454          |
| Midas, König,               | 139         | Ortholanus " '                            | 188          |
| Mils, von,                  | 54          | Dfiander, J. M.,                          | 410          |
| Mirandulanus                | 554         | Offa, Jak.,                               | 159          |
|                             | 259         | Often, J. v.,                             | 210          |
| Mistleton, John,            | 217         | Dfthanes I., ber Große,                   | 210<br>37    |
| Mohieddin                   | 102         | Ofthanes II.                              | - 57<br>- 58 |
| Moncomps                    | 403         | Osthanes III.                             | 71           |
| Mondeuftein, Freih. v.,     | 568         |                                           | 185          |
|                             | 155         | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 100          |
| Monte Snybers 403.          |             | Paganus                                   | 149          |
| Maresinus, Thom.,           | 818         | Paliffy, Bernh.,                          | 295          |

|                                        | A 010    | oge              | Projektion            | 2               |
|----------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Panacee                                |          | 442              | Psellos, Mich.,       | 78              |
| Pantaleon                              |          | 260              | Pseudodemokritos .    | 65              |
| Pantheo, Agost.,                       |          | 200<br>494       | Putrefaktion          | 8. 453          |
| Panger, W. Ph.,                        | •        | 73               | Antrelation           |                 |
| Pappos                                 |          | 265              | Quabrammo, Franz,     | 295             |
| Paracellus                             |          | 487              | Rachaidib, Kalled,    | 105             |
| Parry, Th.,                            | 2, 6.    |                  | Ragny                 | 217             |
| Partifular                             |          | 476              |                       | 166             |
| Pasch, Dr. v.,                         |          | 359              | Rappach, Graf,        | 494             |
| Paumier, P.,                           |          |                  | Rappolt, Dan.,        | 369             |
| Papkul, D. A.,                         |          | 70               | Rebis                 | 309             |
| Pelagios                               |          | 297              | Reibehand, Chph.,     | 377             |
| Penot, B. G.,                          |          | 521              |                       | 445             |
| Percel, be,                            |          | 71               | Reinhard, S. Chph.,   | 208             |
| Petasios                               |          | 145              | Rennefort, de,        | 435             |
| Peter v. Abano                         |          | <b>27</b> 6      |                       | 535. 601        |
| Peter v. Arles                         |          | 183              | Reußner, Hier.,       | 823             |
| Peter v. Ferrara                       |          | 146              | Renher, Sam,          | 382             |
| Peter v. Toledo                        |          | 146              | Rhafes                | 95              |
| Peter v. Villanova                     |          | 127              | Rhodianus ·           | 130             |
| Peter v. Zalento                       |          | 189              | Richard v. England    | . 153           |
| Petronella                             |          | 419              | Richard Ortholain     | 188             |
| Pfeffer, Erich, `Pfenniger, Freih. v., |          | 401              | Richebourg, J. M. be, | 545             |
| Pfing, Choh:                           |          | 543              | Richter, Sam.         | 515             |
|                                        |          | 547              | Richthausen           | 397. 601        |
| Pfuel, Frau v.,<br>Phábro Rodacher,    |          | 280              | Riplen, G.,           | 240, 601        |
| Philaletha, Irenaus,                   | •        |                  | Rift, Joh.,           | 877             |
| Philander, Joach                       |          | 546              |                       | 254             |
| Philippos 200(3)                       |          | 68               |                       | 278             |
| Picus Miranbulanus                     |          | 249              | Rockofch, Ab,         | . 341           |
| Vieroni, Giov.,                        |          | 365              | Robacher, G. Ph.,     | 280             |
| Pizimenti                              |          | 68               | Romer, Alchemie ber,  | 111             |
| Plato, ein Alchemift,                  | •        | 120              |                       | 142             |
| Plusius, Ed.,                          | : '      | <b>542</b>       | Rolfinf ,' Wern. ,    | 411             |
| Polemann, Joach.                       | •        | <b>3</b> 79      | Rollesson, Adept,     | 585             |
| Pontanus, Joh.                         |          | 850              |                       | 462             |
| Porphyrios                             | • * • •• | 61               | Nosarium 146, 151,    |                 |
| Potier, Dich.,                         |          | <b>3</b> 58      |                       | <b>346.</b> 371 |
| Ponsel, Ulr.,                          |          | 238              | Rosenobel             | 173             |
| <b>Bres</b> byta                       | •        | 73               | Rothscholz, Fr.,      | 516             |
| Price, James,                          | 571.     | 601 <sup>-</sup> | Rouillac, Fel.,       | 261             |

| Rubolph II., Kaik, 800, 882, 867                                                                                     | Siebenftern , Freib. v. , 617                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ruggiero, Conte be, 484. 485                                                                                         | Siebert, Laborant, 472                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                        |
| Ruglandius 278<br>Ruşke, M.,. 301                                                                                    | Cimillon Unamotionen EGE                                               |
|                                                                                                                      | Signium rieruscicum 523 Sincerus Renatus 518                           |
| Sabor, Freih. v., 517                                                                                                | Snoy, Repner, 261                                                      |
| Sabor, Freih. v., 517                                                                                                | Soldner, D., 513                                                       |
| Sachd n. Comenheim 418                                                                                               | Sonnenfels, Freih. v., : 546                                           |
| Sal ber Alchemisten 7                                                                                                | Spagirische Kunst                                                      |
| Gala. Ankelo. 355                                                                                                    | Spinoza, Beneb.                                                        |
| Sabor, Freih. v., 517 Sache, Jane, 288 Sache v. Löwenheim 418 Sal der Alchemisten 7 Sala, Angelo, 355 Salentinus 127 | Stahl, G. E.,                                                          |
| Salmana 96<br>Salmon 462                                                                                             | Stubl. 3. 6. 551, 601                                                  |
| Salmon 462                                                                                                           | Starkey, G., 551. 601<br>Starkey, G., 891. 894                         |
| Same des Goldes 8                                                                                                    | Stein ber Weifen: 2. 28. 79                                            |
|                                                                                                                      | Stephanos Alexandrinos : , 72                                          |
| Saturnus 214                                                                                                         |                                                                        |
| Schaubert, J., 258. 352                                                                                              | Stolle, Wolf G., 482                                                   |
| Schliter's Clie ' - 1' 290                                                                                           | Suchten , Aler. p 268. 279                                             |
| Comid. M. C. K. 544                                                                                                  | Sulphur h. Michemiften 7. 148. 187                                     |
| Schmolz v. Dierbach 490                                                                                              | Sulzburg, Edler v., 182                                                |
| Schwolz v. Dierbach 490<br>Schobinger, D., 580<br>Schönstein, H. v., 227                                             | Syberg, Freih. v., 526                                                 |
| Schonftein, S. v., 227                                                                                               | Synesios, ber Abt, 79                                                  |
|                                                                                                                      | Synesios, der Bischof, 66                                              |
| Echroder, W. v., \458                                                                                                |                                                                        |
| Schwefelbach 568                                                                                                     | Agait 25                                                               |
| Schwefelbach 568                                                                                                     | Tabula smaragdina 28                                                   |
| Schweiter, J. Fr.,, 421, 601                                                                                         | Kachen, Otto, 285. 413                                                 |
| emitting Co.,                                                                                                        | Safel, Memphitische, 67                                                |
| Scipione, Gev.                                                                                                       | Tafel, Prager, 367                                                     |
| Scotus 139. 157, 309, 325                                                                                            | Stalbot \$602<br>Sank, Joach., 235, 850                                |
| Seele bes Golbes 8                                                                                                   | <b>Cant</b> , Joach., 235, 850                                         |
| Seger v. Weidenfeld 455                                                                                              | Tarvisinus, Autonius, 291                                              |
| Schfeld, Abept, 527, 601                                                                                             | Carvisinus, Bernardus, 280                                             |
| Gemler, J. S., 587                                                                                                   | Taubenschuß, Alchemiste 587                                            |
| Sendivogius, M., 348, 866. 601                                                                                       | Terra foliata                                                          |
| Senior, Jabith, 105                                                                                                  | Teten, Joh. v., 209                                                    |
| Senjoppar, Michail. 366                                                                                              | Themistios Euphrades 63                                                |
| Serestau, Freid. v., 369                                                                                             | Theophrastos 71                                                        |
| Sensophar, Michal 366 Sereskau, Freib. v., 369 Setonius Scotus 325. 601 Sepler, Menzel, 445 Sibonius 325             | Theophraftos 71 Theophraftus Paracelfus 265 Theut, Thout 24. 25 Theory |
| Senier, Avenzel, 445                                                                                                 | Theut, Thont 24. 25                                                    |
| <b></b>                                                                                                              | Shoutin 33                                                             |
| Siebenfreund, Sebast., 286                                                                                           | Thomas v. Aquino 137                                                   |

| t                        |             |                         |                 |   |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|---|
| Thomas de Sononia        | 232         | Bierorth, Jak:,         | 429             |   |
| Thornburg, John,         | 863         | Vigenere, Blaife be,    | 296             |   |
| Thurnenffer, Leonb.,     | 284         | Vitriolum Basilii       | .202            |   |
| Dieinenfis, Johannes,    | 209         | Bließ, golbenes,        | 58. 253         | * |
| Dinftur, roth u. weiß,   | 2           | Breeswyt, Gofen van,    | 430             | • |
| Kolson d'or              | 253         |                         |                 |   |
| Edl, Jak.,               | 461         | Wagenkreuz', G.,        | 546             |   |
| Rapfer, Bened.,          | <b>549</b>  | Wagnereck, Freih. v.,   | <b>489.</b> 601 |   |
| Corites, Dr.,            | 268         | Wait, Jak.,             | 209             |   |
|                          | 217         | Manage Contract Cont    | 513             |   |
| <b>E</b> ransmutation    | . 2         | Wansleben, Pat., 🕚      | 465             |   |
| Erautmannsborf           | 280         | Wasserstein d. W.       | <b>352</b>      |   |
| Arevifanus               | 230         | CONTRACT OF CONTRACT.   | 452             | · |
| Erimaterialiften         | 7           | Wegner , G. 2B.,        | 546             |   |
| <b>Trinfgold</b>         | 8           | Beibenfeld, J. Seger v. | 455             |   |
|                          | . 801       | Beitbrett, J. G.,       | 209             |   |
| Brismosinus, Gal.        | 249         | Wenzel, R. Fr.,         | 566             |   |
| Erithemius, Joh.,        | 237         | Biegleb, J. Chr.,       | 592             |   |
| Pschirnhausen, Freih. v. | 477         | Wilbed, Freih. v.       | 515             |   |
| Turba Philosophorum      | 124         | Biftelebeim, v.,        | 569             | • |
| Extia                    | 89          | Bittftein, R.,          | 821             |   |
| Bunchin                  | 319         | Blomen, G. T.,          | 568             |   |
| <b>E</b> prianos         | 59          | Wurben, Graf Jof. v.    | 494             |   |
| Schrining                | 59          | Burger, Ferb.           | 14. 16          |   |
| Mited, Phil.,            | 254         | Mineral                 |                 |   |
| Universal                | 2           | <b>Xiphilinos</b>       | 78              |   |
| Webiger (Borghefe)       | <b>3</b> 91 | Yang von Quantung       | 83              |   |
| Utsinus, J. H.           | 418         | Jung bon Zaumtong       | 0,5             |   |
|                          |             | Zacharias, Dionyfius,   | 272, 601        |   |
| Ballensis, Robertus,     | 278         | Schith Senior           | 105             |   |
| BanberUnden              | 827         |                         | #90             |   |
| Banghan, Th. be,         | 890         | Ziegler, Anna Maria,    | 290             |   |
| Bandleb                  | 465         | Born, ein Alchemift,    | 471             | • |
| Vellus augeum            | 258         | Bolimos andemilia       | 69              |   |
| Bentura, Lorenzo,        | 298         | Zulnun Ibn Ibrahim      | 97              |   |
| Beradianus               | 130         |                         | 840: 400        |   |
| Berbemann, Ant.,         | 7835        |                         | <b>328. 330</b> |   |
|                          |             |                         |                 |   |

## Berichtigungen.

Seite 79. Zeile 3. lies Blemmidas.

5 350. 5 29. 5. Woll.

432. 13. 5 Recherches.

434. 22. 5 phosphorfaures.

464. 5 10. 5 Romolo.

Salle, gebrudt in ber Buchbruderei bes Baifenhaufes.

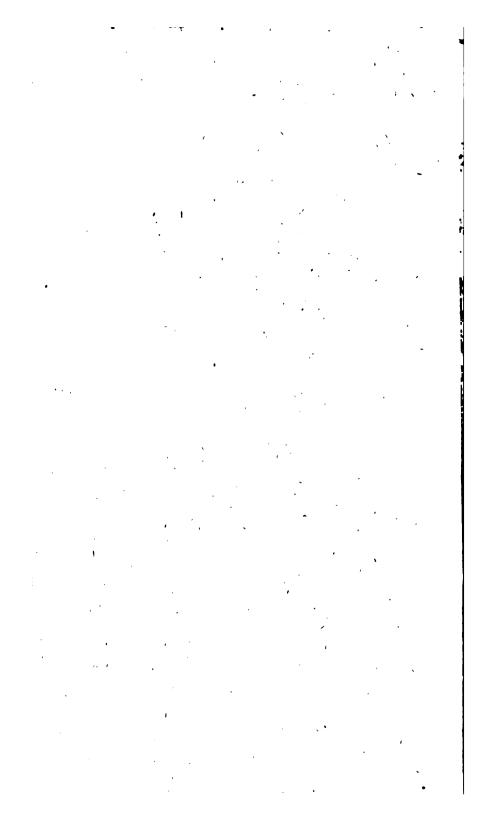

. . •

١ 4.45

• . I • -• • . 5 1 • , .



CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6063
(650) 723-1493
greencirc@stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

JUN 3 0 2006

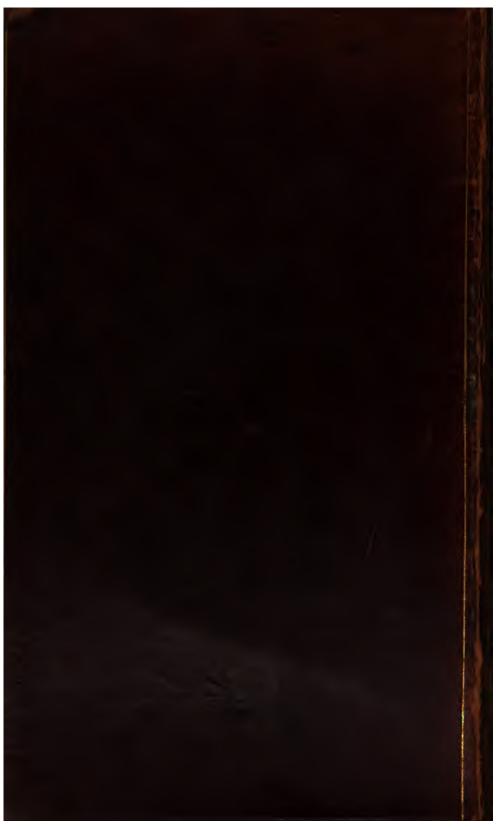